

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

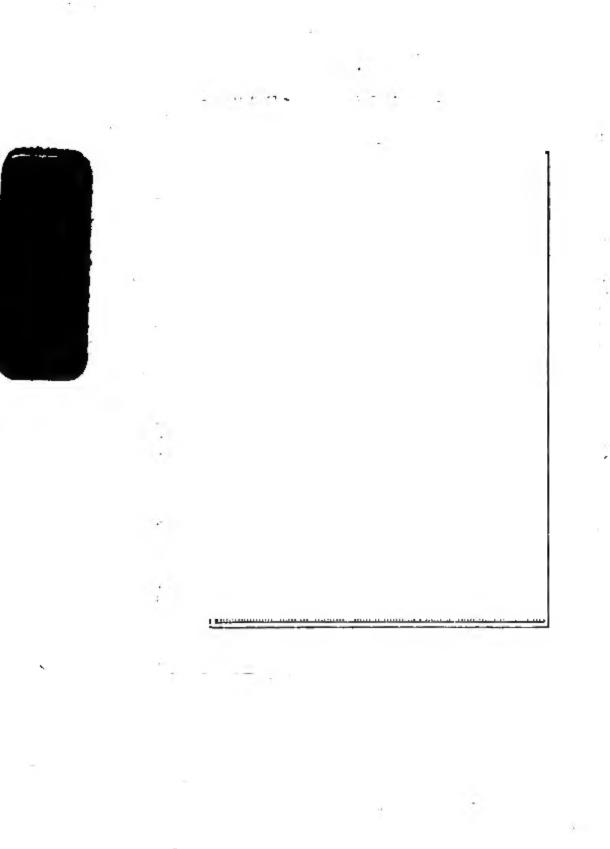

7

.

•
•
•

.

•

•

•

1 ١ · r 1 · , . . • • • 1 • ī

-• 

•

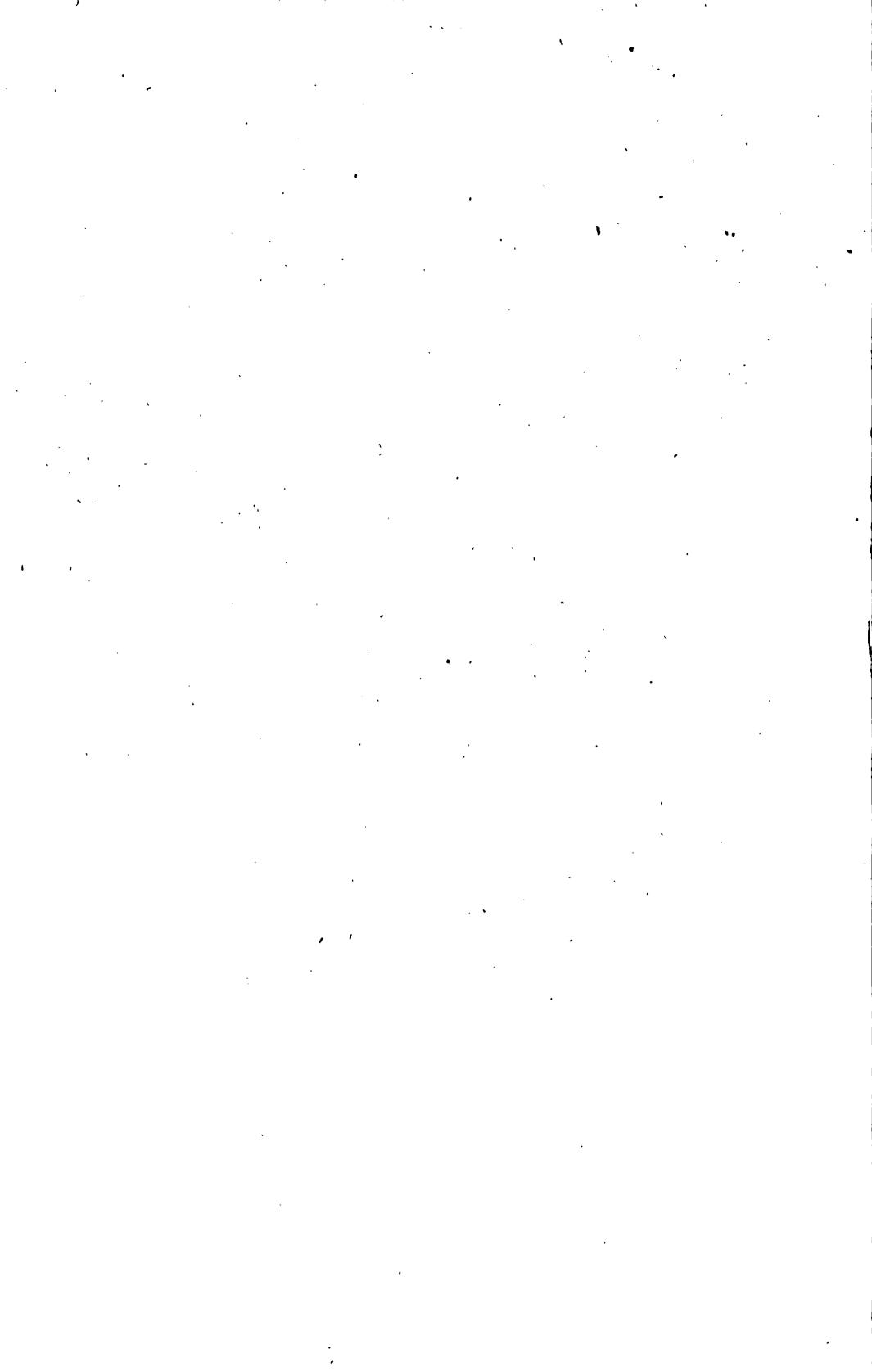

# Studien

ZUT

# vergleichenden Litteraturgeschichte.

Herausgegeben

von

Dr. Max Koch

o. ō. Professor an der Universität Breslau.

Zweiter Band.

BERLIN.
Verlag von Alexander Duncker.
1902.

| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## Romeus Capelletus et Julietta.

Ein Zeugnis für "Romeo und Julie" in der Jesuitenlitteratur.

Von

### Jakob Zeidler (Wien).

Der internationale Charakter der Gesellschaft Jesu brachte es mit sich, dass wir in ihrer Litteratur den verschiedensten Stoffen der Weltlitteratur begegnen. Auf die Bearbeitung des Don-Juanstoffes im "Leontius" habe ich im IX. Bande der "Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte" hingewiesen. Auch der Stoff der Liebestragödie "Romeo und Julie", der bekanntlich auf die italienische Novellenlitteratur zurückgeht, war dem Orden nicht fremd. Ein Drama "Romeus Capelletus et Julietta" ist mir zwar bis jetzt nicht untergekommen; aber der berühmte Poesielehrer Jakobus Masenius") hat den Stoff in der "Palaestra Eloquentiae Ligatae" zur dramatischen Behandlung empfohlen. Der Stoffgeschichte wegen mag das Zeugnis mitgeteilt werden. Masenius erzählt:

(l. c. Pars III. Lib. II. De implicatione Dramatum S. 95°): "Funesto magis eventu clauditur, quod sequitur. Veronae Montescii et Capelleti familiae nobiles capitali odio offensae dissidebant. Evenit tamen ut Romeus Capelletus alterius familiae Juliettam postularet conjugem, suis potius affectionibus, quam parentum consiliis ductus. His igitur licet adversantibus, per homi-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Scheid N., Der Jesuit Jakob Masen, ein Schulmann und Schriftsteller des 17. Jahrhunderts. (Erste Vereinsschrift der Görresgesellschaft f. 1898, Köln 1898, J. P. Bachem.) Dazu J. Zeidler im Euphorion VI. Bd. 1899, S. 345-350. 2) Palaestra Eloquentiae Ligatae. Dramatica. Pars III, et ultima, quae complectitur. Poesin: Comicam, Tragicam, Comico-Tragicam. Praeceptis ad historiis rarioribus, cum Exemplis singularum Poëmatum illustrata . . . . . Nova Editio . . . Autore R. S. Jacobo Masenio, e Societate Jesu. Coloniae Agrippinae Apud Joannem Busalum. Anno MDCLXIV.

nem religiosum, cum Julietta sociatus est. Dum amice convivunt, evenit, ut Romeus Montescium quendam sui invasorem victor oppoimeret. Quocirca saluti consulere fuga coactus. Julietta impatiens absentiae, aditu tamen ad fugam praecluso, religiosum, nuptiarum conciliatorem, in consilium adhibuit: quocum rem incredibilem est machinata (quid amor caecus non audeat?), simulat aegritudinem, ac non multò post, soporiferà potione acceptà, moderante fabulam religioso, ceu mortua in feretrum ac deinde in sepulcrum est translata; ut fugae opportunitatem illic nacta, ad virum transiret. Religosus famuli usus opera erat, qui, fraudis ignarus, mortuam crederet, hic latebrarum, ubi Romeus lateret, conscius, advolat, mortemque Juliettae nuntiat. Nec segnis Romeus, patente ad sepulcrum aditu, cum famulo et face adest, conspectáque Julietta, sui illam desiderio enectam suspicatus, praesens ex pixide venenum, juxta hauriens, exspirat. Julietta sibi reddita, virúmque ad latus conspicata mortuum, educto illius pugione semet confecit. Religiosus ad tumulum serius, quam par erat, reversus, infelicem utriusque exitum dolens conspexit.

Caspar Ens in sua Morosophia."

Die Erzählung des Masenius enthält die wichtigsten Motive, welche uns aus Shakespeares Drama geläufig sind. Was ihn an dem Stoff besonders reizte, ist die "res incredibilis", der Schlaftrunk, welcher den Scheintod hervorrief. Übrigens wäre auch die Liebe zu ihrem Rechte gekommen, als zerstörende Leidenschaft -- als "amor caecus". Man wird dabei an den Titel der mittelalterlichen lateinischen Komödie: "Pamphilus de documento Amoris" gemahnt, welche einen verwandten Stoff behandelt und das Vorbild der berühmten spanischen "Celestina" wurde, die 1499 unter dem Titel "Calisto y Melibea" erschien. Die nächsten Quellen von Shakespeares Drama, Brooke und Paynter, gehen bekanntlich auf italienische Vorbilder, vor allem Bandello, zurück. In Italien hatte schon ein Dichter der Renaissancezeit, der Schauspieler Luigi Groto, den Stoff unter dem Titel: "L'Adriana" (um 1562) in antikisierender Form auf die Bühne gebracht. Er fuste seinerseits auf der Novelle "Giulietta" von Luigi da Porta. Der Stoff lag also den römischen Jesuiten nahe genug. Vielleicht schlummert in dem vergessenen Winkel einer Bücherei eine jesuitische "Julietta"; bis sie erwacht, möge das Zeugnis des Masenius genügen.

## Zu den Anfängen der französischen Novelle.

Von

### Karl Voisier (Heidelberg).

Die Geschichte der französischen Novelle in der Renaissance ist noch mancher Aufklärung bedürftig¹). Noch nicht einmal über die Frage, inwiefern diese Dichtungsgattung sich in Frankreich selbständig oder mit Anlehnung an italienische Muster entwickelt habe, kann man sich völlig einigen. Eine sichere Entscheidung darf erst gefällt werden, nachdem einmal die ganze französische Novellistik des 15. und 16. Jahrhunderts zur Veröffentlichung gekommen ist. Besonders zwei Novellensammlungen sind es, die des Druckes harren: 1) Die vatikanische Handschrift aus dem Fonds der Königin Christine, No. 1716 (Langlois, Notices et extraits des mss. de la bibl. nat. et autres biblioth. XXXIII, 2, S. 226 – 229), deren Ausgabe seit Jahren von E. Langlois und G. Paris vorbereitet wird. 2) Der 1515 beendigte Recueil des Philippe de Vigneulles (G. Paris, Journal des Savants, 1895, S. 290). Auch eine vollständige Ausgabe des "Grand parangon des nouvelles nouvelles", soweit er uns erhalten ist,

¹) Es ist mir eine liebe Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. G. Gröber, aufrichtigen Dank auszusprechen für die freundliche Teilnahme, mit der er diese kleine Untersuchung begleitet hat. Ich hätte sie gerne zu einer kritischen Ausgabe der vatikanischen Novellensammlung erweitert, aber, wie ich später erfuhr, haben berufenere Gelehrte diese Arbeit seit Jahren in Angriff genommen. — Besonderen Dank schulde ich noch der Liebenswürdigkeit des Herrn Bibliothekar Ehrle an der Vaticana, der mir die Benutzung der Bibliothek während eines kurzen Aufenthaltes in Rom auch außerhalb der Dienststunden ermöglichte. Auch meinem lieben Freund Prof. Dr. F. Ed. Schneegans herzlichen Dank dafür, daß er die Korrekturen mit mir gelesen und mir manchen wertvollen Wink dabei gegeben hat.

wäre wünschenswert, und schließlich verdiente die erste französische Übersetzung des "Decameron" von Laurent de Premierfait sehr wohl eine eingehende litterarhistorische Untersuchung. Es sei übrigens beiläufig darauf hingewiesen, daß es eine französische "Decameron"-Übersetzung schon vor der genannten gegeben haben muß; wenigstens bezeugt uns Franco Sacchetti das Vorhandensein einer solchen im "Proemio" zu seinen Novellen, das spätestens vor 1400 verfaßt ist; außerdem weiß man, daß Nicolas de Troyes eine Übersetzung benützte, die mit keiner der uns bekannten im Einklang steht. (Le grand parangon, éd. Mabille, S. XIII.)

Man kann mit G. Paris 1) zwei Epochen in der französischen Renaissance-Novelle unterscheiden: die erste, hier zu behandelnde, von Antoine de la Sale 2) bis auf Nicolas de Troyes; die zweite, von der neuen "Decameron"-Übersetzung des Antoine le Maçon (1545) ausgehend, findet ihren Mittelpunkt in Margaretens "Heptameron".

Die Prosa-Erzählung scheint in Frankreich schon mit den ersten Dezennien des 13. Jahrhunderts begonnen zu haben 5). leiser und langsam wachsender Überdruss am Gereimten machte sich frühzeitig geltend, und lange bevor man mit der italienischen Novelle bekannt wurde, hatte man gelernt, poetische Erzählung in Prosa aufzulösen. Besonders die lateinische Litteratur bot zahlreiche Beispiele kurzer prosaischer Erzählungen, so dass man sich zunächst nur wundern muss, wenn Frankreich nicht selbständig zur Schöpfung der Novelle gekommen ist. An Ansätzen dazu fehlt es bekanntlich auch nicht; aber offenbar war die ganze Geistesrichtung des ausgehenden Mittelalters, die mürrisch und streng nur auf Belehrung, Moralisierung und Laienbildung zielte, dem Novellieren abhold. Außerdem setzt das Novellieren eine Reihe kultureller und sozialer Bedingungen voraus, die man damals vergeblich in Frankreich gesucht hätte: Gleichstellung der Frau, ungezwungenen gesellschaftlichen Verkehr der Geschlechter und formelle Bildung des Ausdrucks in der Umgangssprache, kurz: Konversation.

Sind diese Bedingungen in der ersten Periode der französischen Novellistik gegeben? Mir scheint, als wäre die Novelle zunächst unorganisch in Frankreich aufgetreten als vorwiegend gelehrte

<sup>1) &</sup>quot;Journal des Sav." 1895, S. 297. 2) Vorausgesetzt, dass dieser wirklich der Verfasser der "Cent Nouvelles nouvelles" ist. 3) Gröbers "Französische Litteratur" im "Grundriss", S. 724.

Nachahmung italienischer Vorbilder, bevor noch der Boden für sie zubereitet war, bevor sie noch einem gesellschaftlichen Bedürfnis entsprach. Die "Decameron"-Übersetzung des Premierfait ist eine gelehrte Arbeit und ruht auf lateinischer Grundlage. Es ist ferner im höchsten Grade bezeichnend, dass eine Sammlung wie die "Cent Nouvelles nouvelles" zunächst nur in Hofkreisen möglich war. Während die Novelle in Italien organisch von unten heraufgewachsen ist und von der volkstümlichen Erzählung zum bürgerlichen Gesellschaftsspiele fortschritt, bis sie im 15. Jahrhundert mit Poggio und Enea Silvio in die lateinische Litteratur eindringt<sup>1</sup>) und im 16. Jahrhundert schliesslich auch hoffähig wird (Cortegiano), hat sie in Frankreich den umgekehrten Weg gemacht und ist von oben herab erst nach und nach in breitere Schichten hinuntergestiegen. Der konversationsmässige Charakter wird in den "Cent Nouvelles nouvelles noch gar nicht zum Ausdruck gebracht, und ich möchte sehr bezweifeln, dass diese Sammlung den litterarischen Niederschlag gesellschaftlicher Zusammenkünfte darstellt<sup>3</sup>). Der Name des Erzählers ist rein äußerlich und vermutlich post factum den einzelnen Novellen aufgeklebt worden, das gesprächsmässige Intermezzo fehlt, und vergeblich suchte man nach jenen feinen psychologischen Fäden, die bei Boccaccio eine innere Beziehung des Sprechers zu seiner Erzählung anknüpfen, vergebens nach dem echoartigen Ausklingen der vorgetragenen Novelle im Kreis der "lieta brigata". Man nehme z. B. gleich den Schluss der ersten Novelle des la Sale: "Et ce souffise quant à la première histoire", den der fünften: "Ainsi avez oy les deux jugemens de monseigneur Talebot, Nov. XI: "Mais du surplus de la vie au jaloux, de ses affères et manières et maintiens, ceste histoire se taist." Man nehme den Anfang der XX.: "... Assez et largement d'ystoires à ce propos pourroit on mettre avant confermant la bestise des Champenois; mais, quant au présent, celle qui s'ensuyt pourra souf-Man sammle alle derartigen Einleitungen oder Schlüsse, und man wird fast immer und überall den Ausdruck einer objektiven Betrachtungsweise finden, die sehr wohl zu einem Manne passt, der mit der Feder in der Hand am Schreibtisch sitzt, aber keineswegs

<sup>1)</sup> Der erste Versuch, ihr humanistische Form zu geben, geht bekanntlich schon auf Petrarcas "Griseldis"-Übersetzung zurück.
2) Vgl. auch Th. Wrights Einleitung, S. XIX.

zum lebendigen Erzähler, der seine Anregung aus dem Augenblick der geselligen Stimmung erhält. Dazuhin vergist la Sale oft genug, dass seine Novellen fürs Ohr bestimmt sind, und wird unnötigerweise von dem Bewusstsein geplagt, dass er sie für dauernde Zeiten dem Papier überantwortet. Z. B. Nov. XXIV: "Jasoit que ès nouvelles dessus dictes les noms de ceulx et celles à qui elles ont touché et touchent ne soient mis n'escripz, si me donne mon appetit grand vouloir de nommer, en ma petite ratelée, le conte Walerant..." Man vergleiche dagegen die Einleitungen bei Boccaccio, III, 3: "Aggiungerò alle dette una mia novella, laquale avviso dovrà piacere"; III, 2: "a raccontarsi mi tira una novella ..."; I, 10: "questa ultima novella voglio ve ne renda ammaestrate"; u. s. w.

Man wird einwenden, dass es ungerecht ist, die ersten Anfänge der französischen Novelle einem Vergleich mit dem genialsten Erzähler Italiens auszusetzen. Immerhin berechtigt uns dazu die Absicht la Sales, mit Boccaccio zu wetteifern. Aber es gilt nicht, ein nachteiliges Urteil über das Erzählertalent des Franzosen zu fällen, sondern zu erweisen, dass die erste französische Novelle noch nicht den richtigen Anschluss an das gesellige Leben gefunden hat, dass sie eher auf dem Papier als im Mund der Leute lebt. Die angebliche Freude Ludwigs XI. an der erzählten Novelle scheint doch noch ziemlich roh gewesen zu sein und hauptsächlich auf die Zote beschränkt. Eine lebendige Kunst der Prosa-Erzählung kannte man noch nicht<sup>1</sup>). Um diese aber für Italien zu erweisen, können wir auch vollständig auf das Zeugnis Boccaccios verzichten. die Einleitung zu dem alten "Novellino" genügt. Diese Sammlung hat ausgesprochenermassen den Zweck, das "bel parlare" in der Gesellschaft zu züchten. "Wie viele", heist es dort, "haben in einem langen Leben doch kaum ein einziges bel parlare zu Tage gebracht!" Ein weiteres bedeutendes Zeugnis liefert uns das "Paradiso degli Alberti". Sogar der Provinziale Sercambi aus Lucca bemüht sich, modernen Schwung und eine leichtere Beweglichkeit in seine biedere Reisegesellschaft zu bringen 2).

<sup>1)</sup> Immerhin ist es beachtenswert, dass schon der Chevalier de la Tour Landry (1372) bei der Abfassung seines Buches neben einem moralischen auch einen ästhetischen Zweck verfolgte: "pour aprendre à rommancier."
2) Vgl. Reniers Beschreibung der Intermedien: "Novelle inedite di Giovanni Sercambi". Torino 1889. S. LIII ff.

Außerdem scheint zur Zeit, da la Sale in Frankreich seine unanständigen Geschichten schrieb, die Frau noch vollständig ausgeschlossen zu sein vom Novellieren. Von der italienischen Gesellschaft jenes Jahrhunderts aber läßt sich mit Burckhardt sagen: "Auf welch sicheren Grundlagen mußte eine Geselligkeit ruhen, die trotz jener (anstößigen) Historien nicht aus den äußeren Formen, nicht aus Rand und Band ging, die zwischen hinein wieder der ernsten Diskussion und Beratung fähig war. Das Bedürfnis nach höheren Formen des Umgangs war eben stärker als alles.... Ein bedeutender Wink für den Wert einer solchen Geselligkeit (wie sie uns Bandello schildert) liegt besonders darin, daß die Damen, welche deren Mittelpunkt bildeten, damit berühmt und hochgeachtet wurden, ohne daß es ihrem Ruf im geringsten schadete."<sup>1</sup>)

Anderseits aber darf man nicht verkennen, dass eben bei la Sale schon die ersten Ansätze zu einer solchen Geselligkeit nach italienischem Muster vorliegen, und dass sich fast auf jeder Seite das Bestreben zu erkennen giebt, einen besseren Zusammenhang zwischen Erzählung und Publikum herzustellen. Darin liegt ja das Wesen der Novelle: sie ist, wie ihr Name besagt, eine Tagesbegebenheit von aktuellem Interesse. Das Fabulieren des Mittelalters hat aufgehört und an Stelle des Wunderbaren und Entlegenen tritt der bürgerliche Tagesklatsch, die Neuigkeitskrämerei, das Novellieren. Die Versicherung, die wir so oft bei italienischen und französischen Novellisten wiederfinden, dass sie nur wahre Begebenheiten berichten wollen - mögen sie nun ihr Versprechen gehalten haben oder nicht -, diese Versicherung ist keineswegs ein zufälliger Einfall, sondern hat ihren Grund in einer richtigen Erkenntnis des Wesens der Novelle. Es ist ein nicht zu unterschätzendes Verdienst la Sales, diese Erkenntnis klar besessen und mit dem Namen auch die Gattung rein und unverfälscht in sein Vaterland verpflanzt zu haben: "Et pour ce que les cas descriptz et racomptez ou dit livre de Cent Nouvelles (Decameron) advindrent la pluspart ès marches et metes d'Ytalie, jà long temps a, neantmoins toutesfoiz, portant et retenant nom de Nouvelles, se peut trèsbien et par raison fondée en assez apparente verité ce présent livre intituler de Cent Nouvelles nouvelles, jà soit ce que

<sup>1) &</sup>quot;Kultur der Renaissance", 7. Aufl., II, 103.

advenues soient ès parties de France, d'Alemaigne, d'Angleterre, de Haynau, de Brabant et aultres lieux; aussi pource que l'estoffe, taille et fasson d'icelles est d'assez fresche memoire et de myne beaucoup nouvelle. \* 1)

Während die italienische Novelle sich erst langsam von märchenhaften und legendarischen Bestandteilen reinigen mußte, steht die französische mit einem Schlage fertig vor uns. – Freilich muß man sich hüten, diese Erzählungen an unseren modernen Begriffen von Wahrscheinlichkeit und Aktualität zu messen. —

Der Leistung la Sales gegenüber bedeutet die anonyme Sammlung in dem oben erwähnten vatikanischen Kodex einen bedeutenden Rückschritt, wofern sie nicht — was am Ende auch möglich wäre — die frühere Stufe darstellt. Wir wünschen, es möge den beiden Herausgebern gelingen, dieses anonyme Werk Einen freilich sehr schwachen, chronobestimmter zu datieren. logischen Anhaltspunkt bietet vielleicht die Erwähnung eines Herzogs von Bretagne in Nov. V. Bekanntlich starb der letzte Herzog der Bretagne, Franz II., im Jahre 1488, und im Jahre 1491 wurde das Herzogtum durch die Vermählung Karls VIII. mit Anna von Bretagne zum Krongut. Aber tiefer als 1491 wird man das Werk sowieso nicht heruntersetzen wollen. Eine sicherere Handhabe, um den terminus ante quem festzustellen, giebt das von Langlois mitgeteilte Ex libris. Die Handschrift gehörte nämlich im 15. Jahrhundert einer gewissen Blanche des Bares, Frau des Guillaume de Parnes. Leider habe ich in der kurzen Zeit, die ich diesen Novellen widmen konnte, und mit den Mitteln der mir zugänglichen Bibliotheken nicht vermocht, etwas näheres über diese Blanche zu erfahren.

Übrigens wurde die Sammlung sicherlich nicht für sie geschrieben, sondern für einen jungen Adeligen aus regierendem Hause, dessen Eltern noch lebten, aber von dem zu erwarten stand, dass er dereinst die Herrschaft führen werde. Die Stücke 36 und 37 mit dem Titel "Bons notables" und "Ung notable enseignement" können sich nur auf eine Persönlichkeit diesen Schlages beziehen. Z. B. fol. 40 r°: "Mettez grande entente et diligence d'aymer et honnorer père et mère". 40 v°: "Donnez voulentieres povoir et auttorité en vostre terre aux bonnes gens et qui bien sachent user du povoir que leur donnerez." Ebd.: "Chier filz en dieu, qui avez

<sup>1)</sup> Dédicace zu den "Cent Nouv. nouv."

noblesse de lignage, faittes qu'ayez noblesse de cuer et de courage." u. s. w. Der Verfasser, oder besser: der Kompilator, war ein streng kirchlich und hierarchisch gesinnter Mann, der auch Latein verstand, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Kleriker. Die Sammlung scheint, wie schon Langlois aus den Orts- und Personennamen schlos, in der Gegend von Sens entstanden zu sein.

Sobald man aber die unselbständige Art, mit der ein Teil der hier versammelten Novellen zusammengeschrieben wurde, kennen gelernt hat, kann man zweifeln und auf den Verdacht kommen, dass auch die moralisierenden Stücke einfach aus älterer Quelle übernommen und kritiklos in die Sammlung eingesetzt sind, ohne immer einem tatsächlich vorliegenden erzieherischen Zwecke genau zu entsprechen. — Immerhin glaube ich, einen gewissen Plan in der Anordnung des Ganzen zu erkennen: die rein unterhaltenden Stücke, die eigentlichen Novellen, stehen in der ersten Hälfte der Handschrift, während sich gegen Schluss der lehrhafte und geistliche Ton immer lauter und eindringlicher erhebt, bis das Ganze in eine Dévote méditation de la Passion Nostre Seigneur mit Gebet und Amen ausklingt. Vielleicht wollte man auf diese Weise dem jungen Aristokraten die Pille asketischer Moral versüsen.

G. Paris glaubte nach kurzer Kenntnisnahme der von Langlois gedruckten Novellentitel auf italienischen Einflus schließen zu dürfen. In der Tat giebt gleich der erste Titel: "Première nouvelle, de damoiselle Ysmarie de Voisines" u. s. w. vermöge des Wortes nouvelle dazu Anlas, eine, wenn auch entfernte Bekanntschaft mit italienischer Litteratur vorauszusetzen. Das Wort nouvelle in dieser Bedeutung ist italienischer Herkunft und hat sich in Frankreich erst seit den "Cent Nouvelles nouvelles" eingebürgert. Das Französische kennt für die Novelle bis ins 15. Jahrhundert hinein nur den Namen Istorie. Gust. Gröber teilt mir mit, dass auch die französische Griseldis-Novelle (vor 1414) nach Petrarcas lateinischer Nacherzählung in den 10 und mehr Handschriften des 15. Jahrhunderts immer noch diesen Namen führt. — Viel weiter aber als auf diese und ähnliche Äuserlichkeiten scheint sich der italienische Einflus nicht zu erstrecken.

Ich stelle die Novellen zu besserer Übersichtlichkeit in verschiedene Gruppen zusammen.

I. Die eigentlichen Novellen, die ohne ersichtlichen Lehrzweck eine Liebesintrigue behandeln. Dazu gehört:

1) Die Nummer 1: "Première nouvelle, de damoiselle Ysmarie de Voisines, comment par sa bonté dieu la pourveut grandement" (fol. 1 r°) ist eine Fassung des bekannten Stoffes des "Conte de Poitiers" und des Veilchenromans von Gerbert de Montreuil. Am meisten aber nähert sich unsere Novelle dem "Conte de la Rose" oder, wie der andere Titel heisst: "De Guillaume de Dole". Vgl. Gröbers "Franz. Litt.", S. 532 – 534 und die dort gegebene Litteratur. Von einem Einfluss der italienischen Novelle kann hier nicht die Rede sein. Vielmehr muss die bekannte Erzählung im "Decameron", II, 9, auf französische Vorlagen, wahrscheinlich auf den Veilchenroman, zurückgeführt werden (Landau, "Quellen des Decameron", 2. Aufl., S. 135 f.). Bearbeitungen dieses Stoffes finden wir also in Frankreich schon seit dem 12. Jahrhundert, und schon im 13. Jahrhundert dringen sie in die Prosa-Erzählung ein: "Li contes dou Roi Flore et de la bielle Jehane" in "Nouvelles françaises en prose du XIIIe siècle", éd. Moland et d'Héricault, Paris 1856.

Eine nähere Inhaltsangabe unserer Novelle wird uns durch Langlois (a. a. O.) erspart. Beachtenswert ist, wie der Novellist (wahrscheinlich aus Vergesslichkeit) das Motiv von dem Muttermal am Bein des verleumdeten Mädchens nicht genügend ausgenutzt hat, so dass die Folgerichtigkeit der ganzen Erzählung darunter leidet.

2) Die Nummer 3: "De Loys de Girolles et de damoiselle Agathe de Poissy." fol. 4r°.

Der Knappe Loys verliebt sich in Agathe, die Tochter seines Herrn, Gilles de Poissy, und wird darum von diesem aus dem Dienst entlassen. Beim Abschied aber nimmt er seiner Freundin das Versprechen ab, ihm rechtzeitig ihren Hochzeitstag anzuzeigen, falls sie an einen anderen verheiratet werde. Bald stellt sich ein alter, reicher und geiziger Freier ein: Girard, Seigneur de Merrolles, der dem Vater genehm ist. Kaum hat der Knappe den Termin der Vermählung erfahren, macht er sich auf, begegnet seinem glücklichen Rivalen und schließt sich ihm an. Da er ihn ohne Begleitung sieht, sagt er ihm: "Se j'estoie aussy riche de vous, j'aroye avecques moy qui mon chemin abrégeroit, et qui de deux lieues une me feroit"; und als es zu regnen anfängt: "Se i'estoye pareil à vous, pour doubte de temps pluyeux, porteroye ou porter feroye avec moy une maison pour me garder de moiller"; und als sie an einen Fluß kommen: "Monseigneur, vous deussiez porter avec vous

ung pont pour vous garder de mouller et plus aisiement passer". Diese drei Vorschläge kommen dem alten Herrn recht lächerlich vor. Am Schlosse der Braut angelangt, verabschiedet sich der Knappe mit der Entschuldigung: "Il y a environ six moys que je tendy à une fontaine qui est près de cy ung amesson où je mis bonne morson pour prendre une anette ou aultre bestellette. Je voys veoir s'il y a riens prins, pour ce adieu vous dy. " - Indes der alte Freier seine nassen Kleider am Ofen des Schwiegervaters trocknet und von der seltsamen Begegnung mit dem jungen Mann erzählt, entführt ihm dieser das Mädchen. Der Schwiegervater errät dann auch den Sinn der vier geheimnisvollen Worte: Mit dem Wegekürzer ist ein gutes Pferd und ein guter Gesellschafter gemeint, mit dem Haus ein guter Regenmantel und Hut, mit der Brücke gute Wasserstiefel und ein hoher Gaul, "und die Ente", sagt er, "das ist meine Tochter". Aber zu spät! Den beiden bleibt nichts übrig, als gute Miene zu machen zu dem Streich der jungen Leute, die inzwischen ein Ehepaar geworden sind.

Auch hier handelt es sich um einen seit langer Zeit in Frankreich heimischen Stoff. Etwa gleichzeitig mit unserer Novelle tritt er in veränderter Form in der hübschen Prosa-Erzählung "Jehan de Paris" auf<sup>1</sup>). Vom Ursprung der Fabel hat G. Paris in der "Revue critique", 1876, No. 36, gehandelt und auf die alte Wikingersage von Horn hingewiesen, die schon im 12. Jahrhundert in Frankreich litterarisch bearbeitet wurde. Im 13. Jahrhundert wurde sie von Philippe de Remi, Sire de Beaumanoir, zu dem hübschen Romane "Jehan et Blonde" gestaltet (vgl. Gröber, Franz. Litt., S. 771), den Suchier mit einer ausgezeichneten Einführung in die Geschichte des Stoffes veröffentlicht hat (Société des anc. textes fr. 1884/5). Unsere Novelle aber geht auf keine dieser litterarischen Bearbeitungen zurück, sondern offenbar auf eine volksmässige Erzählung, wie sie sich (nach Suchier) im Laufe des 13. Jahrhunderts aus dem französischen "Roman de Horn" herausgebildet und in einer Fassung der "Gesta romanorum" (Kap. 193, germ. 59) kristallisiert hat. — Zur Geschichte der drei, bezw. vier Rätselworte des Knappen hat Reinhold Köhler reichliche Nachweise beigebracht ("Kleinere Schriften", II, 607 ff. Vgl. auch "Romania", X, 559 und 580.)

<sup>1)</sup> Le Romant de Jehan de Paris, éd. Montaiglon, Paris 1867.

3) Die Nummer 4: "De messire Guido de Plaisance et de Fleurie sa femme, qui fist son amy de Raymonnet le clerc" (fol. 6 r°), brauche ich in ihrem Inhalte nicht erst zu erzählen, denn sie stimmt in den Tatsachen Schritt vor Schritt zu "Decameron", VII, 9, mit dem einzigen Unterschied, dass das Ausreisen des Zahns an zweiter und das Ausreisen der Barthaare an dritter Stelle steht, während wir im "Decameron" die umgekehrte Reihenfolge haben. Landau vermochte die Quellen für diese Erzählung nur stückweise zu erbringen (a. a. O. S. 79—83); wir wissen jetzt aber, das sie unmittelbar zurückgeht auf die "Comoedia Lydiae" des Matthieu de Vendôme. (Veröffentl. von du Méril, Poésies inédites du m. -å, Paris 1854, S. 350 ff. Weitere Nachweise in "Œuvres de La Fontaine", éd. Regnier, IV, 292 ff.)

Hat unser Novellist nach der italienischen Vorlage gearbeitet, oder nach Matthieu, oder gar nach einer dritten Fassung?

Schon ein oberflächlicher Vergleich ergiebt, dass Boccaccio unserer Novelle viel näher steht als das lateinische Gedicht. überall, wo Matthieu abweicht, beobachten wir Übereinstimmung mit Boccaccio. Trotzdem läst sich dieser doch nicht mit Sicherheit als unmittelbare Quelle erweisen. Es ist z. B. sehr beachtenswert, dass der übermütige Charakter der ehebrecherischen Frau in unserer Novelle viel einfacher und folgerichtiger gezeichnet ist, als bei Boccaccio. Sie läst sich durch die erste abschlägige Antwort ihres Geliebten keinen Augenblick aus der Fassung bringen: "Elle en print à soubzrire et puis dire: Au premier son on ne prent pas la caille", während sie bei Boccaccio "disiderò di morire e dopo alcun giorno riparlò alla cameriera e disse: Lusca, tu sai che per lo primo colpo non cade la quercia". Trotzdem glaubt man gerade hier in der Wendung: "Au premier son on ne prent pas la caille" das italienische Sprichwort: "Al primo colpo non cade la quercia" wiederzufinden; doch diese formelle Übereinstimmung steht ver-Bei Boccaccio bedarf die Frau des Trostes von seiten ihrer Kammerzofe; in der französischen Novelle dagegen wird alles Zögernde, Zaudernde und Passive der Kammerzofe allein zugeteilt, während die Herrin selbst sich gerade so übermütig, munter und entschlossen gebärdet, als man es sein muss, um vier so heikle Liebesproben zu unternehmen. Als sie die Bedingungen ihres Liebhabers erfährt, welche der Kammerzofe geradezu unmöglich er-

scheinen: "elle se print à rire e luy dist que tout l'acomplira et plus encore"; umgekehrt bei Boccaccio: "queste cose parvono alla Lusca gravi et alla donna gravissime. " Überhaupt muss von der französischen Novelle gesagt werden, dass sie einfacher, knapper, anschaulicher, frischer und eindringlicher erzählt als Boccaccio. Die Schlusszene enthält einen kostbaren komischen Zug, der bei Boccaccio fehlt: Raymonnet, der junge Liebhaber, um dem betrogenen Ehemann auf den Birnbaum zu helfen, "fist le cheval fondu", und als dieser entsetzt über das, was er von oben gesehen hat, wieder herabsteigt, "ne sceut si tost venir, qu'ilz n'eussent fait tout leur plaisir, et trouva Raymonnet qui ja faisoit le chevalet pour le chevalier descendre". Man könnte noch eine Reihe solcher kleiner Züge herausheben, die der Franzose dem Italiener voraus hat. Die Erzählung hat eine stufenweise künstlerische Vervollkommnung von Matthieu über Boccaccio zu unserer Novelle erfahren. — Dem Kompilator unserer Sammlung aber mochte ich kaum eine so feine Erzählergabe zutrauen; wir werden bald sehen, wie er sich bei einer Reihe von Stücken seinen Vorlagen gegenüber als knechtischer Abschreiber Diese Erwägung führt mich zur Annahme, dass zwischen der Novelle Boccaccios und unserer Erzählung eine französische Bearbeitung liegen muss, die sich zu Boccaccio etwa in derselben Weise verhält, wie Boccaccio zu der geschwollenen und lüsternen Dichtung Matthieus: popularisierend, vereinfachend, berichtigend. Das "Decameron" scheint im 15. Jahrhundert schon beliebt genug gewesen zu sein, um zu solchen Umarbeitungen Anlass zu geben.

Also auch hier, glaube ich, darf man unmittelbaren italienischen Einflus nicht zugeben. Außerdem war gerade dieser Stoff in Frankreich von jeher zu Hause. Er gehört in die große Gruppe der drei Weiberlisten, wie sie uns in dem bekannten Fabliau der "Trois dames qui trouvèrent l'anneau" vorliegt, und über deren Schicksale wir eine stattliche Reihe von Untersuchungen besitzen. (Vgl. J. Bédier, Les Fabliaux, Paris 1893, S. 228 ff. und 425: "Le prestre qui abevete.")

4) Nummer 8: "Du roy Alphons, qui fut trompé par le (sic) malice de sa femme". fol. 13v°.

Albine, die Frau des braven Königs, treibt Ehebruch mit einem Knappen Namens Ogier, der ihr als Kammerzofe verkleidet beiwohnt, und den sie scherzend den Affen, bezw. die Äffin nennt,

"car il estoit très sémilleux". Der treue Ritter Gadifer möchte den König über dieses abscheuliche Treiben aufklären. Er bohrt ein Mauerloch in des Königs Schlafzimmer und ruft ihm durch dasselbe in drei Nächten hintereinander mit verstellter Stimme zu: "La royne est avecques le singe!" Keiner der königlichen Räte weiss das Rätsel zu lösen, bis sich Gadifer erbietet, eine kluge Jungfrau (Girarde) zu holen, welche Aufklärung schaffen werde. Auf dem Weg zu ihr begegnet er ihrem jungen Bräutigam und richtet an ihn den Vorschlag: "Ich würde an Eurer Stelle einen Wegekürzer mit mir führen". Auch das Motiv von der Brücke über den Fluss kehrt in etwas veränderter Weise wieder. Im Haus der Jungfrau angelangt, erhält Gadifer sofort eine Probe ihres Scharfsinns durch die Erklärung des Wegekürzers und der Brücke. Trotz dem Widerspruch ihres Bräutigams verlässt Girarde ihres Vaters Haus, um Gadifer nach dem königlichen Hof zu folgen. Nach einigem Aufenthalt in der Nähe der Königin entdeckt sie bald, was es für eine Bewandnis mit dem "Affen" hat, befiehlt, dass die Königin samt ihrem ganzen Hofstaat sich entkleide. Der entlarvte Knappe und die buhlerische Königin werden nächtlings ertränkt und der König heiratet Girarde.

Dieselbe Geschichte in all ihren wesentlichen Elementen, aber doch mit einer Reihe verschiedener Einzelheiten finde ich wieder bei Giovanni Sercambi, Novelle inedite, ed. Renier, Torino 1889, No. 4: "De magna prudentia". Sercambi hatte Gefallen an dem Motiv und verwertete es noch einmal als Anhängsel an die berühmte Geschichte des gefoppten Aristoteles ("Lai d'Aristote") in der Novelle XXXIII, "De falsitate mulieris". Die Verschiedenheiten sind aber doch so bedeutend, dass an eine Benutzung dieser italienischen Fassungen von Seiten des Franzosen nicht gedacht werden darf. Zudem scheint auch diese Geschichte in Frankreich heimisch, wenigstens findet sie sich bei Nicolas de Troyes, dessen Sammlung in der Hauptsache als französisch und populär erwiesen ist 1): "Grand parangon", Nov. CXXIV: "D'un empereur qui avoit une femme, la plus paillarde du monde, tellement qu'elle avoit douze compaignons abillés en damoiselles qui couchoient avec elle, quant l'empereur n'y estoit pas, mais à la fin tout fut sceu et fut bruslée la dicte

<sup>1)</sup> G. Paris, Journ. des Savants, 1895, S. 303.

emperière et toutes ses demoiselles. - Weitere Nachweise giebt R. Köhler, Kleinere Schriften, II, 602 ff.

5) In der Nummer 12: "De Alixandre, roy de Hongrie, qui voulut espouser sa fille" (fol. 17 v°) haben wir eine interessante Fassung jener berühmten Geschichte der Manekine, die im 13. Jahrhundert von Philippe de Beaumanoir zu einem Roman verarbeitet wurde. (Vgl. Gröber, Franz. Litt., S. 770 und 773 f.) Ein unmittelbarer Zusammenhang der italienischen Novelle "Pecorone", X, 1, und der unsrigen muß unbedingt verneint werden. Von den vielen Fassungen, die Suchier in seiner oben angeführten Einleitung zu "Philippe de Remi", S. XX ff., zusammengetragen hat, steht unserer Geschichte weitaus am nächsten die No. X (S. XLII): "Historial del rey de Hungria", eine katalanische Erzählung aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, in "Documentos literarios en antigua lengua catalana", Barcelona 1857, S. 53.1) Suchier hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die katalanische Geschichte in sichtlichem Zusammenhang mit altfranzösischen Bearbeitungen steht, so dass wir auch hier wohl unbedenklich eine einheimische Quelle annehmen dürfen.

Besonders hübsch und eigenartig ist das Wunder, vermöge dessen die Königstochter (Fleurie) wieder zu ihren Händen kommt: Im Kloster, wo sie Zuflucht gefunden, wohnt sie eines Tags der Messe bei, als eben der ministrierende Clerc beim Agnus Dei wegen Bauchweh hinaus muß. Der Priester ist in Verlegenheit, die Messe zu Ende zu lesen; in Fleurie entsteht der glühende Wunsch, ihn zu bedienen, aber ach! sie hat keine Hände – "pourquoy, quant dieu vist et cogneut sa bonne affection et voulonté, fist sur Fleurie merveilleux miracle, car ses mains luy restitua".

6) Die Nummer 14: "De Erard de Voysines qui espousa Philomena" (fol. 21 r°) weicht nur wenig ab von dem altfranzösischen Fabliau: "Du vair palefroi" des Huon le Roy ("Recueil général et complet des Fabl.", éd. Montaiglon, I, 24 bis 69, No. III und Nachweise ebd. II, 276). Beachtenswert ist es, dass unsere Novelle im Gegensatz zum Fabliau einen Zug bewahrt hat, der sich in der ältesten uns bekannten Fassung: "Phaedrus, Duo juvenes sponsi, dives et pauper", wiederfindet.

<sup>1)</sup> Dieselbe Beobachtung hatte Prof. Suchier die Freundlichkeit mir zu bestätigen.

(Hervieux, Les fabulistes latins, II, 73, No. XVI.) Wie dort die mitleidige Venus ein Unwetter erregt, so heisst es auch hier: "que par le vouloir de dieu se leva ung tresgrant et cruel orage et tempeste." Der Hochzeitszug stiebt auseinander und nun tragt das treue Tier seine Reiterin ins Haus des freudig erstaunten Geliebten. Im Fabliau dagegen ist es die Schlaftrunkenheit der Begleiter, die es möglich macht, dass der "palefroi" seine eigene Strasse seitab zieht, wie dies ähnlich auch in Victor Widmanns Erneuerung des Fabliau "Der Zelter" ("Jung und Alt", Leipzig 1894) der Fall ist. Auch darin weicht unsere Novelle vom Fabliau ab, dass der arme Neffe von seinem reichen Onkel nicht etwa leihweise Übertragung von Länderbesitz verlangt, sondern lediglich nur die Übermittlung des Heiratsgesuches. Die ganze Vorgeschichte ist (im Vergleich zum Fabliau) stark gekürzt, und die Rolle des Mädchens, das im Fabliau zu intriguieren versucht, ist hier durchaus passiv. – Es müssen also in Frankreich wohl mehrere Fassungen derselben Geschichte gelebt haben; zu dieser Annahme scheint mir auch Nov. XXXI in den "Cent Nouvelles nouvelles" einigermaßen zu berechtigen, wo ein ähnlicher Scherz durch den Ortsinstinkt einer Mauleselin veranlasst wird.

- II. In einer zweiten Gruppe vereinige ich zwei bürgerlichmoralische Geschichten von treuer Opferfreudigkeit der Ehefrau, und als Gegenstück ein Beispiel von ihrer Schlechtigkeit.
- 1) In der Nummer 6: "De Symonnet Piquet qui acheta pour. I. denier de sens" (fol. 11 v°) erkennt man mühelos den hübschen Fabliau von der "Bourse pleine de sens" des Jehan li Galois d'Aubepierre ("Rec. général", III, 88). Die Geschichte ist auch in der deutschen Litteratur hinlänglich bekannt durch die Verserzählung des Hermann Fressant: "Ehefrau und Buhlerin". (Nachweise bei Bédier, Les fabliaux, S. 407.) Auch hier wieder zeigt unsere Novelle einige, freilich unbedeutende Abweichungen vom Fabliau und giebt sie die einfachere, gedrängtere Fassung.
- 2) Nummer 17: "De Messire Galehault de Sempy sauvé de mort par sa femme." fol. 23v°.

Der leichtfertige Galehault lebt in Ehebruch mit Frau Gille d'Andreville. Beide werden eines Morgens vom Herrn von Andreville überrascht und sollen das Schlafgemach nicht mehr lebendig verlassen. Nur so viel Gnadenfrist bleibt ihnen, um die letzte Beichte

abzulegen. Indes man nach dem Priester schickt, hat Frau Marie, die Gattin Galehaults von der schlimmen Lage ihres Mannes Wind bekommen. Sie stürzt zum Priester, läst sich dessen Kleider geben und führt sich als Beichtiger in das bewachte Schlafgemach ein, überläst ihrem Mann die Priesterkleider und schafft ihm damit die Möglichkeit zu entweichen, während sie selbst mit Frau Gille zurückbleibt. Als d'Andreville zur Vollstreckung seiner Rache schreitet, findet er anstatt des Mannes die Frau, die er nur höslich entlassen kann: "Et par ce fait messire de Galehault, son mary, bien l'ayma et se gouverna sagement."

Eine Quelle zu dieser Erzählung konnte ich nicht ermitteln. Sehr ähnlich im Grundgedanken, aber wenig in der Tatsache ist No. 639 in Paulis "Schimpf und Ernst": "der eebrecher bessert sich" (durch die Liebe und Nachsicht seiner Frau), eine Geschichte die ihrerseits wieder, wenn ich nicht irre, auf Chap. XVII des "Livre du chevalier de la Tour Landry" (éd. Montaiglon, Paris 1854, S. 37) zurückgeht. Das Buch des französischen Chevaliers war ja in Deutschland wohl beliebter als in Frankreich. Offenbar steht unsere Novelle in Zusammenhang mit der Geschichte des Perserkönigs Cabades, den seine Untertanen enttronten und gefangen setzten, weil er den freiwilligen Ehebruch für gesetzlich unstrafbar erklärt hatte. Der leichtsinnige König wird auf ähnliche Weise (durch Kleiderwechseln im Gefängnis) von seinem treuen Weibe befreit. Vgl. "Wendunmuth", Bibl. des litter. Vereins, ed. Oesterley, XCVIII, 6, S. 239 und 240 und Nachweise ebd. XCIX, S. 152.

3) Nummer 7: "De Michault d'Arges qui dist son secret à sa femme." fol. 12 vo.

Michault, ein jähzorniger Mann, hat im Streite einen erschlagen und wird landflüchtig. Nachdem das genügende Gras über sein Verbrechen gewachsen ist, kehrt er zurück, und der Zufall will es, dass er seine Untat einem Priester beichtet, welcher der Sohn des Erschlagenen ist. Dieser vermag es nicht, ihm Absolution zu erteilen. Michault verfällt darob in tiefe Trauer und, von seiner neugierigen Frau gedrängt, vertraut er ihr das gefährliche Geheimnis, das sie sofort dazu ausnutzt, ihn in jeder Weise zu beherrschen und zu placken, bis er ihr eines Tags zwei Ohrfeigen versetzt, worüber sie zetermordio schreit und laut ihn einen Mörder schilt. Michault muß fliehen, und er wäre in die Hände der Justiz gefallen, wenn nicht

der Sohn des Erschlagenen selbst ihm ein Pferd zur Flucht gegeben hätte. — "Pourquoy on peut considérer que c'est malouvré que de dire à sa femme chose qui porte branle et dont peut venir diffame . . . Car femme, n'en doubtez mie, ne peut celer ce qu'elle ne scet mie."

In den letzten Worten, wie übrigens noch an mancher Stelle unserer Sammlung, glaubt man eine gereimte Vorlage durchklingen zu hören. — Ähnliche Geschichten von der unheilvollen Geschwätzigkeit der Frau kennt schon das Altertum. Das Mittelalter hat sie mit besonderem Vergnügen weitererzählt, und noch heute kann man derartiges aus dem Munde des Volks vernehmen. Der zur Schlechtigkeit der Frau in Gegensatz gebrachte großmütige Priester ist vielleicht eigene Erfindung des klerikalen Erzählers und vertritt aufs beste die Rolle, welche in anderen Fassungen der treue Hund zu spielen hat. Vgl. "Gesta Romanorum", Kap. 124; Köhler, Kl. Schr. II, 402 – 405; Cosquin, "Romania" X, 546 ff; "Wendanmuth", Bibl. des litter. Vereins, XCVII, 4, S. 196.

III. Eine Gruppe für sich bildet die merkwürdige Diebsnovelle Nummer 10: "D'ung larron et murdrier nommé Thibault le Roux, et comment il fut prins et accusé." fol. 15 r°.

Bei einem Kirchenraube erwischt und zum Strange verurteilt legt Thibault öffentlich Beichte ab und erzählt, wie er einem Schweinehändler Namens Darian auf dem Markte zu Paris aufgelauert und sich ihm auf seinem Rückweg nach Nantes angeschlossen habe, wie sie in Saint-Cler de Gommarz zusammen Quartier bezogen, und wie er in der Nacht den schlafenden Kaufmann erdrosselt habe. Noch vor Tagesanbruch weckt er den Wirt, bezahlt ihm die Rechnung, bittet ihn, seinen Schlafkameraden nicht zu frühe zu stören, da er nicht ganz wohl sei, und verabschiedet sich unter dem Vorwand, er müsse sich am andern Morgen früh zu einem Prozefs in Vendôme einfinden. Von dem schlaftrunkenen Wirt zur Türe hinausgelassen, steigt er leise durch das Fenster wieder in sein Zimmer, verbirgt den Leichnam des Erdrosselten und legt sich selbst an dessen Stelle ins Bett. Am andern Morgen kommt der Wirt mit Frau, sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Thibault stellt sich schwer krank, wälzt sich stöhnend im Bett und verlangt nach dem heiligen Abendmahl. Gegen Abend will er allein gelassen sein, benützt den Augenblick um an seine Stelle wieder die Leiche Darians zu legen und entweicht mit dem geraubten Geld durchs Fenster. Als der Wirt nach seinem

kranken Gast zu sehen kommt, findet er einen Toten und läst ihn, ohne die Verwechslung zu ahnen, begraben.

Merkwürdig an der gewandt erzählten Geschichte ist, dass niemand den Betrug erkennt. Es fehlt auch nicht an einem moralischen Zöpschen: "Et pour ce il sait bon savoir en quelle compaignie on se met." — Die Diebsnovelle, eine Gattung, die besonders in Italien blühte, mag sich oft an wirklichen Tatsachen inspiriert haben. So tritt z. B. Sercambi selbst einmal in einer Überfallsgeschichte handelnd und rettend auf. Es ist darum nicht ausgeschlossen, dass auch in dieser Novelle, die ich nirgends wiedergefunden habe, ein Kern von Wahrheit stecke. In ähnlicher Weise z. B. soll Gianni Sticchi de' Cavalcanti einen Sterbenden nachgeahmt haben zwecks Testamentfälschung, so berichtet uns ein anonymer Kommentator der "Göttlichen Komödie". ("Libro di novelle antiche" ed. Zambrini, Nov. LXVII.)

IV. In die vierte Gruppe reihe ich Beispiele von Scharfsinn und weisem Urteil.

- 1) Nummer 2: "Du roy Alchanor et de Belyoberis son filz." fol. 3vo. giebt die berühmte Episode aus Barlaam und Josaphat: Der Königsohn wird infolge einer Weissagung bis zum 19. Jahre in einem unterirdischen Gewölbe aufgezogen; ans Licht gebracht, gefallen ihm besonders die Frauen, obgleich man ihm erklärt, es seien Teufel. Der Stoff ist bekanntlich einer der internationalsten. Reichliche Nachweise bei A. d'Ancona, Del Novellino e delle sue fonti in "Studj di critica e storia letteraria", Bologna 1880, S. 307 f.
- 2) Nummer 9: "De Guillaume de Tygnonville, prévost de Paris, du jugement joyeux et raisonnable qu'il feist pour rire." fol. 14v°.

Der Geruch des Bratens wird mit dem Klang des Geldes bezahlt. Die Erzählung ist nicht weniger international als die eben besprochene. Beide können sehr wohl auf mündlicher Überlieferung fußen, und es wäre reine Willkür, wenn man die Fassungen des Novellino als unmittelbare Vorlage bezeichnen wollte, um so mehr als das Novellino hier viel knapper erzählt; unser Kompilator aber pflegt sonst immer zu kürzen; sollte er hier nun auf einmal gelängt und ausgesponnen haben? Nachweise geben d'Ancona a. a. O. S. 304 f.; Oesterley, Paulis "Schimpf und Ernst", No. 48. Uns Deutschen ist der Stoff aus Till Eulenspiegel geläufig (Braunes Neudrucke,

LV/LVI, 126). Beachtenswert ist die musterhaft retardierende Art der Erzählung und die starke Lokalfarbe, die unser Novellist seiner Erzählung zu geben wußte; er versetzt sie nach Paris, Rue Saint-Martin, à l'opposite de Jehan du Solier, rôtisseur.

3) Die Nummern 28 – 30: "Des jugements du sage roy Salomon." fol. 32 v°.

Der Streit der zwei Mütter um das Kind, hält sich im Verlauf der Tatsachen ziemlich genau an die Bibel. Eine Sammlung Salomonischer Urteile finden wir auch bei Sercambi, Nov. XL und XLI (ed. Renier). Obgleich nur zwei davon erhalten sind, scheinen auch hier drei oder mehr hintereinander gestanden zu haben, wie die Bemerkung am Schluss der Nov. XLI vermuten läst: "e per questo modo Salamone diè il terzo giudicio." Aber es wäre höchst merkwürdig, wenn der Franzose diese Stoffe aus Sercambi geschöpft hätte.

4) Nummer 29: "De Pierre d'Arges et de ses deux filz." fol. 33r°.

Die bekannte Geschichte vom Sohn, der es nicht vermag, auf die ausgegrabene Leiche seines Vaters mit dem Pfeil zu schießen und dadurch dem Bastardbruder gegenüber als echt erkannt wird, ist hier auf Salomon als Richter übertragen, etwa in derselben Weise wie es in Sercambi Nov. XL, und in dem Fabliau: "Jugement de Salomon" (Méon, Fabl., II, 440) geschieht. Der letztere aber unterscheidet sich in mehreren Punkten von unsrer Novelle. Nachweise bei Oesterley, Gesta Romanorum No. 45; Brunet, Violier des hist. rom., S. 105 f. In den meisten mir bekannten Bearbeitungen finde ich drei oder mehr Söhne. (Auch in der italienischen Fassung: "Libro di novelle antiche", ed. Zambrini, Bologna, 1868 Nov. XXVIII.) Verhältnismäßig am nächsten steht unserer Fassung die des Nicole Bozon, "Contes moralisés" No. 51. Nachweise dazu aus der lateinischen Litteratur des Mittelalters geben die Herausgeber: Smith und P. Meyer. Soc. des anc. textes, 1889, S. 251.

Denselben Stoff in französischer Prosa erzählt der Chevalier de la Tour Landry, chapitre LXXVIII. Aber sein gleichgültiger trockener Ton bleibt weit hinter der feinen Beobachtung und dem dramatischen Leben unserer Novelle zurück. Auch die XVIe nouvelle des Nicolas de Troyes: "De trois enfens, qui tirèrent chacun ung trait contre leur père, lequel estoit mort et l'un des trois ne tira point et eut tous les biens", ist zweifellos unabhängig von unserer Erzählung.

5) Nummer 30: "Des notables que Jehan de Chigi donna à ses filz" (fol. 33 v°), erzählt die Geschichte von den zwölf Söhnen und den zwölf Stäben, die einzeln gebrochen, aber vereinigt, unüberwindlich werden — eine alte äsopische Fabel: "Гъюруюй жайды», oder "Гъюруо̀ жай vlol", die dem modernen Publikum besonders aus La Fontaines Fabeln, IV, 18, geläufig sein dürfte. Nachweise in Œuvres de La Fontaine, éd. Regnier, Tom. I, 335 f.

Der Name Chigi hat mit dem italienischen Fürstengeschlecht natürlich nichts zu tun; dessen Ruf war zur Zeit, da die Novellen verfast wurden, noch nicht nach Frankreich gedrungen. Gemeint ist der Ort Chigy im Departement der Yonne, der am linken Ufer der Vanne 17 km von Sens entfernt liegt.

6) Nummer 31: "De la demande Salomon à Marchus" (fol. 34 r°) ist höchst merkwürdig und verdient im Wortlaut mitgeteilt zu werden. Etwas ähnliches konnte ich in der Salomon-Markolf-Litteratur nicht finden. Offenbar stammt das Motiv aus einem Schwank.

Salomon ung jour aloit à l'esbat bien acompaigné de princes et aultres gens. Comme il yssoit de la ville, vist venir ung moult grant philosophe, nommé Marchus. Si dist Salomon à ses princes: "Or entendez ce que diray à Marchus que là voiez et qu'il me respondra, et puis vous en souviegne en temps et lieu." Ilz respondirent que aussy feroient ilz. Si dist Salomon: "Dieu gard Marchus, dittes nous en brief, qui est la chose de ce monde que amez le plus?" Marchus respond: "Pain." Plus ne parlèrent. Au bout de XIIIj. moys le roy vist venir à l'encontre de luy Marchus; sans aultre chose dire fors: "Quel?" Marchus respondy: "Bis." Puis se départirent. Quatre moys après Salomon dist: "Pourquoy et qui vous meut?" "Il fait aler à chambre et bien nourrist." — Ces princes furent bien esmerveilléz de Marchus, de sa retentive, comment sans penser povoit si bien au propos respondre et proprement.

V. Als fünfte Gruppe schließe ich biblische und antike Geschichten an.

- 1) Die Nummer 33: "De Judich" (fol. 35 r°), erzählt die Enthauptung des Holofernes und Befreiung Bethuliens, oder, wie es im Texte heist: Bethurie, vermutlich in Anlehnung an eine Historienbibel.
- 2) Nummer 34: "De Daniel le prophète." fol. 36 r°. Daniel in der Löwengrube, wohl nach derselben Quelle. Von Historien-

bibeln waren mir nur die deutschen von Th. Merzdorf in der Bibliothek des litter. Vereins, Bd. 100-101, veröffentlichten zugänglich. Die dort gegebene Fassung, S. 474-476, stimmt allerdings ziemlich genau mit der französischen Erzählung, während die Geschichte Judiths in der deutschen Bibel viel weiter ausgesponnen ist. Auch das "Mistère du Vieil Testament" (éd. Rothschild, Soc. des anc. textes fr., 1885, Tom. V) giebt denselben Verlauf der Tatsachen und dieselben Namensformen.

- 3) Die Nummer 16: "De Ypartratée, qui fut moyen de paix d'entre les Romains et ceulx d'Albanie" (fol.  $22v^{\circ}$ ), ist von Langlois übersehen worden und erzählt den Raub der Sabinerinnen. In der eigentümlichen Form des Namens haben wir vielleicht eine Verunstaltung von Tarpeja zu erkennen. Nachweise giebt Oesterley, "Wendunmuth", Bibl. des litterar. Vereins, XCIX, 6, S. 57-59.
- VI. Die sechste Gruppe umfast Eremiten-Bekehrungs- und Versuchungsgeschichten im Geiste der "Vies des Saints Pères".
- 1) Nummer 5: "De messire Gaultier de Ruppes, chevalier, et de Malbruny." fol. 9v°.

Der Teufel unter dem Namen Malbruny tritt in den Dienst des Raubritters Gaultier, dessen fromme Tochter ihm aber gefährlich wird, indem sie ihren Vater überredet, Beichte abzulegen. Der Teufel bemerkt, dass das dunkle Antlitz des Ritters nach der Beichte hell und schön geworden ist und geht darum selber beichten, aber seine Unfähigkeit, Reue zu empfinden, vereitelt die reinigende Wirkung des Sakraments. Vom Priester als Teufel entlarvt, begiebt sich Malbruny in die Dienste des Herzogs von Bretagne und wird dort ein vielbeliebter Höfling. Am Neujahrstag stellt er sich nicht zeitig zur Tafel ein und, nach seinem Verbleib gefragt, erzählt er, er sei indessen im Himmel und in der Hölle gewesen und giebt von diesen beiden Reichen eine Schilderung, die uns an diejenige in Aucassin und Nicolete (ed. Suchier, Kap. 6) lebhaft erinnert. Ein anwesender Geistlicher erkennt an seinen Lästerworten den Teufel und beschwört ihn, das Haus zu verlassen. Der Herzog bessert seinen Lebenswandel auf die Erkenntnis hin, dass er es mit dem leibhaftigen Teufel zu tun gehabt hat, ebenso wie sich der Raubritter Gaultier auf das Wunder hin gebessert hatte.

Von dieser eigentümlichen Erzählung, die offenbar aus zwei

ursprünglich verschiedenen Stücken zusammengeschweißt ist, finde ich nur vereinzelte Spuren wieder. Die reinigende Wirkung der Beichte ist ein Motiv, das man in der "Patrologia latina" begegnet (Migne 73, Sp. 795) und in No. 58 der "Contes moralisés" des Nicole Bozon. Die Geschichte der erfolglosen Teufelsbeichte stimmt in allen Tatsachen überein mit einem Passus aus Wilhalm de Wadingtons "Manuel des Péchés" Vers 11165 ff. (Hist. litt., XXVIII, 206) und findet sich auch bei Cäsar von Heisterbach, Dialogi, I, III, 26 (ed. Strange, Colon. 1851).

Das zweite Motiv: Teufel im Dienst eines Herrn und entlarvt durch die Frage nach seinem Ausbleiben, finde ich wieder bei Pauli, Schimpf und Ernst No. XCII. Ein Zusammenhang mit der bekannten Legende in "Jacobus a Varagine" LI, 3 ist schwerlich anzunehmen.

2) Nummer 13: "De Galiache, hermite, qui fut repris de ce qu'il rioit." fol. 20 vo.

Der heitere fromme Mönch in der reizend erzählten Geschichte weint nur über den Tod der Heiden; aber, so oft ein Christ stirbt, freut er sich. Darob zur Rede gestellt, anwortet er mit einem hübschen Beispiel und mit Bibelzitaten: "Jugum meum leve, onus meum suave. Letamini justi in domino et confitemini memorie sanctificacionis eius", verhält sich also ganz ähnlich wie es in "Patrologia latina" (ed. Migne 73, Sp. 1161 und 882) vorgeschrieben wird. Die Stelle kann darum sehr wohl die Inspiration zu unserer Anekdote gegeben haben.

3) Nummer 15: "De Gilles de l'Aistre qui eust repentance de son péchié." fol. 22 r°.

Ein frommer Gottesmann lässt sich durch die junge Alison (typischer Name für verführerische Frauenzimmer in den "Contes dévots") zur Unzucht verführen, gewinnt aber durch aufrichtige Reue und den geistlichen Beistand seines Lehrers Symon l'Ancien die Gnade Gottes wieder. – Offenbar liegt die Erzählung in "Patrol. lat." (Migne 72, Sp. 744ff.) zu Grunde und ist wahrscheinlich durch eine altfranzösische Fassung vermittelt, etwa die in der Litteraturgeschichte unter dem Schlagwort: "Fornication imitée" bekannte Verserzählung: "Des. II. Hermites li uns kai en pechiet de fornication, et ses compains, quant il seut, dist qu'autel li estoit avenu, et ce dist pour chou qu'il ne voloit mie ke ses compains se

Der Novellist: Le roy ses euvres moult amoit. Chascun jour luy présentoit des fruis que son jardin portoit et le roy en mengoit voulentiers.

Der Schwiegersohn des Königs, dessen Namen der Dichter nicht kennt, heißt hier Meliadus. Vers 247:

Un sien gendre li rois avoit.

Ce roy avoit ung gendre nommé Meliadus.

Der König stirbt an dem von Paulin profezeiten Tag: vers 297:

Tantost com il fu enterrez, Fu li autres rois coronnez.

Si tost qu'il fut enterré, Meliadus fut couronné roy.

Gegen Schlus beeilt sich unser Novellist und hält sich weniger streng an den Wortlaut des Originals, die Tatsachen aber stimmen durchaus überein. Die Kürzungen sind oft sehr bedeutend. Trotzdem ist die unmittelbare Quelle durch die aufgeführten wörtlichen Anlehnungen gesichert. Die Quelle der altfranzösischen Verserzählung aber scheint mir nicht, wie Tobler (Jahrb. f. rom. u. engl. Litt. VII, 416) möchte, in "Beati Gregorii pape dialogi" III, 1, zu liegen, denn der zweite Teil unserer Erzählung weicht stark von Gregor ab. Weit näher steht ihr z. B. die Fassung in Vinzenz v. Beauvais' "Speculum historiale", XVIII, 37 f. Viel eher könnte die italienische Fassung im "Novellino" auf Gregor zurückgehen.

6) Nummer 20: "De Pierre d'Yort et ses compaignons qui firent pénitance." fol. 27 r°.

Ein Einsiedler, der seine zwei Gefährten im Fasten überbieten möchte, fällt wegen dieses hochmütigen Unterfangens in Gottes Ungnade und entgeht mit Mühe der Verdammnis.

Die Quelle dieser Erzählung konnte ich nicht ermitteln. Vermutlich liegt ein verloren gegangener "Conte dévot" auch hier zu Grunde. Eine Art Wettfasten und ähnliche Überhebung erzählt, freilich mit wesentlich anderem Verlauf die Mirakeldichtung: "De quatre reclus de la noire montaigne". (Tobler a. a. O. S. 428 No. 45; es ist nach G. Paris' Tabelle die No. 30: "Colombe.") Vgl. auch Mussafia, Studien zu den mittelalterl. Marienlegenden in "Sitzungsber. der k. k. Akad. der Wissensch., phil.-hist. Klasse", Wien 1886, CXIII, 967, No. 89: "Ein Mönch, vom Teufel angestiftet, dünkt sich besser als seine Klosterbrüder. Durch übergroße Kasteiung wird er krank" u. s. w.

7) Nummer 21: "De Esdras, hermite, et de Hécuba

Sarrazine" (fol. 27 v°) schliesst sich zum Teil wörtlich an einen "Conte dévot" aus den "Vies des anciens pères" an: "D'un hermite qui amoit une sarrazine par l'enhortement de l'enemi", veröffentlicht von A. Keller, Zwei Fabliaux aus einer Neuenburger Handschrift, Stuttgart 1840. (Es ist No. 3: "Sarrazine" in G. Paris' Tabelle und bei Gröber S. 915.) Ein Vergleich mit dem Original ergiebt wieder wie in No. 19 starke Kürzung neben häufiger wörtlicher Übereinstimmung. Gerade die hübschesten Stellen findet man in der Vorlage buchstäblich wieder. Z. B. die Begegnung des Eremiten mit der schönen Heidin am Brunnen:

La sarrazine à l'andemain Vint à la fonteinne bien matin, Les yeux clout et si les ovrit, Sy se fu lavée et peinie . . . Ly hermite qui l'ot amée, Quant il la vit, si tressua,

Et cuers et coulours li mua. Si se tourna et si courrit Puis s'assit et puis se leva

wird einfach abgeschrieben und sogar verwässert: Hécube le lendemain bien matin vint à la fontaine bien parée. Esdras qui l'amoit, quant en ce point l'avisa, d'ardeur pour la concupiscence qu'il avoit trèsfort tressua et mua toute contenance et clouy ses yeulx et puis les ouvry, et s'assist, puis se leva.

Solche Vergleiche sind geeignet, das künstlerische Verdienst unsers Erzählers stark zu erschüttern. Seine Kürzungen aber, das muss man ihm lassen, wirken manchmal woltuend. Immerhin hätte er sich den psychologischen Zug nicht entgehen lassen dürfen, wie sich der Eremit zum erstenmale weigert, seinen Glauben abzuschwören und erst auf vermehrtes Drängen der Heidin nachgiebt. Auch das lange Zögern der weißen Taube, ehe sie in den Mund des Reuigen zurückfliegt, hat er, nicht zum Vorteil der Erzählung, beschleunigt. -- Doch darf man diese Vergleiche nicht zu sehr ins einzelne treiben, denn von den zu Grunde liegenden "Contes dévots" giebt es und gab es eine große Zahl Handschriften, während wir immer nur einen einzigen Text im Drucke kennen.

Offenbar von derselben altfranzösischen Dichtung aus ist die Erzählung nach Italien gedrungen: "Dodici conti morali" No. 1. Vgl. R. Köhler, Zeitsch. f. rom. Phil., I, 366, und Bartoli, Storia della letteratura italiana, III, 34. Außerdem finde ich sie in der Anglonormannischen Litteratur noch einmal bei Wilhalm de Wadington Vgl. "Hist. litt.", XXVIII, 193.

8) Nummer 22: "De Fébor, hermite, qui fist déterer

Malandrin, paien" (fol. 28 v°) verhält sich wohl in ähnlicher Weise wie das Vorige zu seiner Quelle, nämlich zu dem Stück 44 der von Tobler (a. a. O.) beschriebenen Berner Handschrift altfranzösischer Mirakeldichtungen: "De celuy qui plora sus le sarrazin mort trois larmes qui le saulvarent." Es ist bei G. Paris und Gröber die No. 27: "Paien." Leider ist die Dichtung nicht veröffentlicht. Einige Abweichungen lassen sich aber schon aus den Inhaltsanalysen von Tobler und Gröber feststellen: von dem konservierten Zustand der ausgegrabenen Leiche des Heiden weiß unsere stark gekürzte Novelle nichts, und der fromme Febor bewerkstelligt die Rettung des Verstorbenen nicht durch drei Tränen, sondern bloss durch Gebet. Die Geschichte steht offenbar in Zusammenhang mit der vom hl. Gregor erzählten Legende, nämlich dass er die ausgegrabene Leiche des Kaisers Trajan, die man mit wohl erhaltener Zunge gefunden hatte, beschworen, wieder ins Leben gerufen, und durch Gebet das Seelenheil des heidnischen Kaisers erlangt habe. "Libro di novelle antiche", ed. Zambrini, Bologna 1868, Nov. XLIX. Vgl. G. Paris, Mélanges de l'école des hautes études, 1878, S. 261 ff.; A. Graf, Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medio evo, Torino 1889, II, 1 ff.; Journ. des Sav., 1884, S. 571. Der eigentümliche Name Malandrin mag wohl italienisch klingen, aber für eine italienische Quelle beweist er um so weniger als gerade die Personennamen sich als freie Erfindung unseres Novellisten herausstellen.

9) Nummer 23: "De Galiachim et de Polifer, larron et murdrier" (fol. 28v°) ist eine fast buchstäbliche Prosa-Auflösung des "Conte dévot": "De l'ermite qui se désespéra pour le larron qui ala en paradis avant que lui, ou du larron qui se converti", veröffentlicht bei Méon, Nouveau Recueil, II, 202 ff. (Es ist No. 12 "Meurtrier" bei Paris und Gröber.) Kaum in einem andern Stück sind wörtliche Entlehnungen so zahlreich wie hier. Unser Kompilator hat höchstens gestrichen, aber nichts hinzugefügt. Besonders die Verse 283 – 326 sind in einem Zuge abgeschrieben. Die Schlussmoral aber (Vers 355 – 410) ist zum Glück unterblieben.

Der Stoff war beliebt und ist auch in die lateinische Litteratur gedrungen: Th. Wright, A selection of latin stories, London 1842, S. 83 f., und Nachweise S. 235 f. Ferner Pauli, Schimpf und Ernst No. 243. Nachweise S. 501.

10) Nummer 24: "De Herleus, hermite, qui confessa Alizonette" (fol. 29v°) hält sich zum großen Teil wieder wörtlich an einen "Conte dévot", der uns in zwölf Handschriften überliefert ist (Zeitschr. für rom. Phil., I, 367): "De l'ermite que la femme vouloit tempter, veröffentlicht von A. Keller a. a. O. S. 24—39 (bei G. Paris und Gröber No. 25 "Brûlure"). Unser Novellist kürzt und vereinfacht aber den Verlauf der Tatsachen. Während in der Verserzählung der Eremit sich vier Finger an der Laterne verbrennt, wirft sich der unsrige gleich ganz ins Feuer. Ich vermute, dass hier eine Kontamination vorliegt mit der berühmten Erzählung vom hl. Benedikt, der sich zu einem gleichen Zweck in die Brennesseln stürzt. (Li dialoge Gregoire lo Pape, ed. Förster, I. Bd., Lib. II, II, S. 59 f.) Die Moralisation, die in der Verserzählung in einleitender und allgemeiner Weise am Anfang steht, wird fast wörtlich übernommen, aber am Schluss der Geschichte dem Eremiten in den Mund gelegt mittels der Wendung: "Herleus en parlant aux gens disait": -

Der Stoff stammt aus den "Vitae Patrum" und findet sich auch in der lateinischen Litteratur und wird damit international. Nachweise Hist. litt., XXIII, 132; Nicole Bozon, Cont. mor., No. 97 u. S. 271; Bartoli, Stor. della litt. ital., III, 39 f.

11) Nummer 25: "De Mathelin l'ermite et du musnier son compère" (fol. 30 r°) hat seine unmittelbare Vorlage im
"Conte dévot": "De l'eremite qui s'enyvra, ou d'un hermite qui
tua son compère et jut à sa commère", veröffentlicht bei Méon,
Nouveau recueil de fabliaux, II, 173 ff. (Bei Paris und Gröber
No. 35 "Ivresse".) Die Bearbeitung ist hier eine ziemlich freie und
stark kürzende. Ein gut Teil der Kleinmalerei wird unterdrückt;
trotzdem beobachtet man auch hier zeitweilig wörtliche Anlehnung.
Die allgemeine Moralisation wird ebenfalls wieder dem Eremiten in
den Mund gelegt und die Namengebung ist das Werk des Novellisten. Der Gevatter Müller heist Colinet, seine Frau Felizette.

Die Erzählung gehört zu den vielgewanderten. Vgl. d'Ancona, Leggenda di Sant Albano, Bologna 1865, S. 45; Wright, Latin stories, S. 235 f.; Oesterley, Paulis "Schimpf und Ernst", S. 501; Chev. de la Tour Landry, éd. Montaiglon, S. 175.

12) Nummer 11: "De Olivier de Blanche Espine qui fut à tort vituperé par Olimpiade" (fol. 161°) ist die sklavische

Prosa-Auflösung eines "Conte dévot": "De la damoiselle qui ne vot encuser son ami, ou de celle qui mist son enfant sus l'ermite", veröffentlicht bei Méon, Nouv. rec., II, 129 ff. (Bei G. Paris und Gröber No. 24 "Ermite accusé".)

Zuweilen ist nicht einmal der Reim von unserem Kompilator beseitigt worden. Z. B.: "Et disoit que dieu est celuy qui les cuers oyseux congnoit. On ne luy peut riens embler, ne par fuyr, ne par celer, et nous prie de nostre proufit, mais nous n'y voulons entendre. Das Original:

Diex qui les repostailles voit, Ne par fuir, ne par celer, Et qui les cuers des genz connoist, De noz preuz nos semont et prie; A qui l'en ne puet riens embler Mès nous sommes gent esbahie.

Ein andermal wurde sogar falsch abgeschrieben, und um die Worte zu verstehen, muß man sich ans Original wenden: Als das Mädchen schwanger wird, heißt es: "Elle print à engrossir et pallir. Celuy le sceut, et en fut nouvelle partout". Wer dieser celuy ist, erklärt das Original:

Si le sot cil, si le sot cele, Partout en ala la novele.

Unsere Novelle hat aber noch ein Nachspiel, das mit der Geschichte selbst nichts mehr zu tun hat und, wer weiß wie, dazu gekommen ist. Nach dem seligen Ende des Eremiten begraben zwei fromme Männer, Ulixes und Ascanius, seine Leiche. Ascanius aber ist etwas weltlich gesinnt und wird eines Tags von einer hübschen jungen damoiselle verführt; aber seine Reue und der geistliche Beistand des Ulixes führen ihn wieder auf den guten Weg zurück. Nach seinem Tode erscheint er dem Ulixes, um ihm für sein Seelenheil zu danken. "En luy requérant que les gens alast ammonestant de prier les ungs pour les aultres. Car c'est une chose à dieu moult plaisant et c'est une des principales branches de charité après dieu amer." — Man sieht, dieses Anhängsel ist im Grunde nur eine Wiederholung der Nummer 15.

Was den Stoff der Haupterzählung betrifft, so geht auch dieser zweifellos auf die "Patrologia latina" zurück. Aber die von Tobler ("Jahrb. f. rom. u. engl. Litt.", VII, 405) als Quelle bezeichnete "Vita Sanctae Marinae" kann höchstens nur dem Anfang unserer Geschichte zu Grunde liegen, während das Ganze vielmehr auf Kap. CXLI der "Historia Lausiaca" beruht: "De filia presbyteri

quae lectorem calumniata erat et Eustathio lectore". (Migne, Bd. 73, Sp. 1207 ff.) Ein ähnlicher Zug kehrt in der Legende von Jean Bouche d'or wieder (vgl. P. Meyer in "Romania", XXX, 302).

- 13) Nummer 26: "De Michault du Poreau, usurier qui se repentist". fol. 31 r°. Ein Wucherer wird durch den Anblick der Sonne zur Reue bekehrt, nachdem seine gottesfürchtige Frau Annette lange für ihn gebetet hatte. Die Geschichte ist zu farblos erzählt und derartige Bekehrungen finden sich in der geistlichen Litteratur zu häufig, als das ich eine bestimmte Quelle dafür anzugeben vermöchte.
- 14) Nummer 27: "De Gauchier Chanteprime, qui delaissa sa mauvaise vie par penser à la mort" (fol. 31 r°) ist eine psychologisch ausgesponnene Bekehrungsgeschichte, die uns zeigt, wie ein im Grunde guter, aber leichtsinniger junger Mann trotz der wiederholten Bemühungen zweier geistlicher Berater sich nicht zu ernstlicher Besserung zu erheben vermag, bis man ihm endlich eine ganz leichte Busse auferlegt: er soll jeden Abend vor dem Bettegehen eine kurze Todesmahnung, die man ihm aufgeschrieben hat, ablesen. In einer schlaflosen Nacht nach tiesem méditer und merencolier vollzieht sich nun in ihm die Umkehr.

Die tägliche Erfahrung und Ausübung der Seelsorge allein konnte genügen, um eine derartige Geschichte zu suggerieren. Ein Analogon finde ich z. B. bei Cäsar von Heisterbach, der ja vielfach nur aus der Erfahrung schreibt. (Dialogi, ed. Strange, Tom. I, dist. III, Kap. L.) "De peccatore, qui de modica poenitentia gradatim ascendit ad maiorem."

Ein ähnliches, glaube ich, gilt von 15) Nummer 32: "De Gilles des Noyers qui amenda sa vie" (fol. 34 r°), wo die Bekehrung infolge einer eindringlichen Mahnung des Maistre Erard Chanteprime stattfindet. Übrigens ist die Erzählung nur ein Vorwand, um die lange Buspredigt in direkter Rede einzuführen.

In den übrigen Stücken 35: "Des nouvelletéz du monde", 36: "Bons notables", das bei Langlois nicht aufgeführt ist, 37: "Ung notable enseignement" (fol. 37 r° bis fol. 41 v°) verkümmert die Erzählung vollends gänzlich unter geistlicher und hierarchischer Lehrhaftigkeit. Als bemerkenswert hebe ich nur die Allegorie von der anvertrauten Königstochter heraus (Nummer 35, fol. 37 v°), die in den Tatsachen sowohl, wie in der moralischen

Auslegung ziemlich übereinstimmt mit "Gesta Romanorum", Kap. XCIV, und "Violier des hist. rom.", Chap. LXXXVII.

16) Nummer 38: "De troys chevaliers qui s'entraymoient." fol. 41 v°.

Drei Ritter kommen auf ihrem Weg zum Turnier durch einen Wald. Schweigsam durchreiten sie das herrliche, von Vogelgesang belebte Grün. Im Freien angekommen, schlägt der älteste vor, es möge jeder die Gedanken offenbaren, die ihm während des stillen Rittes gekommen sind. Dabei stellt sich's heraus, dass alle drei in gleicher Weise von der Güte Gottes und dem Gedanken, ihm zu dienen, ergriffen wurden. Sie ziehen sich darum ins Kloster zurück, aber der Erbfeind möchte zwei von ihnen wieder in die Welt hinauslocken. Dem dritten gelingt es, die Freunde durch lange Reden und durch eine Allegorie beim guten Vorsatz festzuhalten. – Es ist die Allegorie von den drei Büchern: das erste, in schwarzen Lettern, bedeutet die Kenntnis der Sünden, das zweite, in roten Lettern, die Kenntnis Gottes, das dritte, in goldenen Lettern, die Kenntnis der Glückseligkeit. Dieselbe Allegorie, nur in der Wahl der Farben verschieden, und dieselbe Ausdeutung finde ich in "Gesta Romanorum", Kap. 188, germ. 26. Weitere Nachweise giebt Oesterley ebenda.

Die stimmungsvolle und suggestive Bekehrung der drei Ritter auf dem Ritt durch den Wald erinnert an die von Tobler ("Jahrb. f. rom. u. engl. Litt.", VII, 425 f.) analysierte Verserzählung: "Des trois cler dont li. I. se randit a la blanche abaie et li autres a la noire montaigne et li tiers ala a Besenzon", wo drei adlige Geistliche eines Tags zusammen waldwärts reiten. Sie kommen über einen Kirchhof, wo sie ein Gebet für die Toten verrichten. Weiterreiten steigen ernste Betrachtungen über Tod und Vergänglichkeit der Welt in ihnen auf. Sie entschließen sich zur Askese nun aber weicht die Geschichte ab, denn die Dreie trennen sich. Es ist bei G. Paris und Gröber die Nummer 10 "Fou". beiden folgenden ausschliefslich lehrhaften Stücke sind dem ältesten unserer drei frommen Ritter, Julien l'Esclavon, in den Mund gelegt. 39: "Enseignemens que fist Julien l'Esclavon à sa suer Agathe". 40: "Enseignement qu'il fist à Patrides l'Esclavon". fol. 44v° bis fol. 49r°.

Es folgt ein kleiner lehrhafter Abschnitt 41: "De charité"

über die Gottesliebe. 42: "De sainte église" handelt von der Kirche mit Verwendung einer Allegorie: Christi Leib ist das Haupt der Kirche, die Kleriker der Mund und die Augen, Könige, Fürsten u. s. w. die Arme, Arbeiter und Handwerker die Füsse der Kirche. — Diese Allegorie ist in der französischen Litteratur bekannt und am weitesten ausgesponnen in einem anglo-normannischen Gedicht: "Allégorie sur les membres du corps humain" in dem Manuskript Douce 210 der Bodleiana in Oxford. Vgl. P. Meyer, Bulletin de la soc. des anc. textes fr. 1880, S. 49 ff.

Das letzte Stück Nummer 43, fol. 50 ro, ist eine Dévote méditacion de la passion nostre seigneur.

Wenn auch unsere flüchtige Musterung dieser Erzählungsstoffe vielfach ergänzt und bereichert werden muß, so mag sie doch genügen, um zu zeigen, daß an ausländischen Einfluß im engeren Sinn des Wortes nicht zu denken ist. Wir haben hier eine Sammlung, und offenbar eine sehr unselbständige, von alteinheimischen französischen Erzählungen. Keine einzige Novelle, die mit Sicherheit auf italienische Vorlagen zurückwiese — nicht einmal die Boccaccio-Novelle Nummer 4 (l, 3 unserer Gruppierung).

Noch mehr! Selbst der Geist dieser Sammlung ist durchaus nicht italienisch. La Sale hat von der aufklärerischen Gesinnung der italienischen Novelle reichlich in sich aufgenommen. Der biedere Sattler von Troyes ist wohl noch eine gläubige Seele und spricht uns gern vom Teufel, von Heiligen und von Zauberspuk, aber trotz alledem ist auch er schon modern, indem er sich in demokratischer und liberaler Gesinnung über den mittelalterlichen Kastengeist erhebt und als reiner Belletrist dem Bedürfnis der künstlerischen Unterhaltung ohne lehrhafte Hintergedanken, freilich noch in plumper Weise, zu huldigen versucht. Eine Novellensammlung aber, wie es die unsrige ist, könnte, ihrem Geiste nach, auch schon im 13. Jahrhundert geschrieben sein. Wenn sie trotzdem gegen Ende des 15. Jahrhunderts entstand, so konnte sie nur aus der Feder eines kirchlichen Mannes fließen. In Italien freilich hätte selbst ein Kleriker nicht mehr in dieser kindlichen Weise verfängliche Ehebruchs- und Liebesgeschichten neben erbauliche Einsiedlerleben gestellt. Dazu war der Gegensatz zwischen Welt und Askese viel zu schroff herausgearbeitet und seit Petrarcas Tagen schon viel zu lebhaft und schmerzlich empfunden. Unsere Novellensammlung setzt einen Gemütszustand voraus, der, arglos und ahnungslos, von dem bereits begonnenen und bevorstehenden Kampf der Weltanschauungen unberührt geblieben ist. — Man kann allerdings die friedliche Mischung so feindlicher Kräfte in diesem Buch aus einem besonderen erzieherischen Zweck heraus erklären: Utile cum dulci, oder, der ungefähren Anordnung der Sammlung entsprechend: Utile post dulce. — Immerhin bleibt es für die Beurteilung der Sammlung im höchsten Grade misslich, dass es uns nicht gelungen ist, ihre erste Abfassung mit Bestimmtheit zu datieren. Alle Wahrscheinlichkeit freilich spricht für das letzte Drittel des 15. Jahrhunderts.

Gerade wenn man den Geist, den Zweck und die eigentūmliche Auswahl dieser Sammlung betrachtet, kann man leicht auf den Verdacht kommen, dass wir es hier mit einem Rest oder mit einem überarbeitenden Auszug aus jenem verloren gegangenen ersten Buch zu tun haben, welches der Ritter de la Tour Landry für seine Söhne geschrieben hat. Edition Montaiglon, S. 4f.: "Et pour ce que tout père et mère selon Dieu et nature doit enseignier ses enfants et les destourner de male voye et leur monstrer le vray et droit chemin, tant pour le sauvement de l'ame et l'onnour du corps terrien, ay-je fait deux livres, l'un pour mes filz et l'autre pour mes filles, pour aprendre à rommancier, et en aprenant ne sera pas que il ne retiengnent aucune bonne exemplaire, ou pour fouir au mal ou pour retenir le bien." - Auch die Art wie der Ritter sein Buch kompilierte, kann sehr wohl zu unsrer Sammlung stimmen: ebenda "Je m'en alay et trouvay enmy ma voye deux prestres et deux clers que je avoye, et leur diz que je vouloye faire un livre et un exemplaire pour mes filles aprandre . . . Si leur fiz mettre avant et traire des livres que je avoye, comme la Bible, Gestes des Roys et croniques de France, et de Grèce et d'Angleterre, et de maintes autres estranges terres; et chascun livre je fis lire, et là ou je trouvay bon exemple pour extraire, je le fis prendre pour faire ce livre, que je ne veulx point mettre en rime, ainçoys le veulz mettre en prose, pour l'abrégier et mieulx entendre.«

Wir haben außerdem noch zwei bestimmte Merkmale, um das verloren gegangene erste Buch des Ritters wieder zu erkennen. Vgl. Montaiglons "Préface" S. XXXV.

1) Muss, wie es auf S. 175 heisst, darin enthalten sein die Geschichte "Comment un hermite qui eslut celuy péchié de glou-

tonie et le fist et s'enyvra, et par celluy il cheist ent tous les VII péchiéz mortels, et avoit cuidié eslire le plus petit des VII. Diese Geschichte entspricht zweifellos unsrer Nummer 25 (VI, 11 unsrer Gruppierung), freilich mit dem Unterschiede, dass der Eremit dort nur in drei, nicht in sieben Todsünden verfällt – ein kleiner Gedächtnissehler, der dem Ritter wohl begegnen konnte und der außerdem durch die übliche Zahl der Todsünden nahe gelegt war.

2) Muss dieses Buch eine Rede enthalten, die der Heiland auf seinem Gang nach Golgatha an die klagenden Frauen tat (S. 199, nicht wie Montaiglon zitiert 179): "Mes filles, ne plourez pas sur moy" u. s. w. Eine solche Rede aber findet sich nicht in unserer Handschrift, wohl aber haben wir am Schluss eine Passionsbetrachtung, die zum größten Teil der heiligen Jungfrau in den Mund gelegt ist: ihre Klagen auf dem Weg zum Kreuz und unter dem Kreuz und Christi Antwort in direkter Rede: "Doulce mère, laissez à plourer" u. s. w.

Auch hier ist ein Gedächtnissehler oder ungenaue Zitierung nicht ausgeschlossen, und ich möchte keinen Anstand nehmen, dem Ritter de la Tour Landry unsre Novellen zuzuschreiben, wenn sich nur noch ein einziger stichhaltiger Grund für seine Verfasserschaft beibringen ließe. — Die Senonaissche Lokalfarbe könnte sehr wohl eine spätere Zutat sein. Eine sprachliche und stilistische Untersuchung wird bei der offenkundigen Unselbständigkeit des Ausdrucks schwerlich zu sicheren Schlüssen führen.

Mag die erste Abfassung unsrer Sammlung aber schon im 14. Jahrhundert stattgefunden haben, oder nicht, mag sie auf den Ritter de la Tour Landry zurückgehen, oder auf einen anderen: litterarisch gesprochen steht sie jedenfalls viel näher bei diesem als bei Antoine de la Sale oder den späteren Novellisten.

Noch ein rein äußerliches Merkmal verdient kurz berührt zu werden: das Bestreben, durch geläufige Orts- und Personennamen die Erzählung, auch die legendenhafte, in die Wirklichkeit, in die Gegenwart und in die nächste örtliche Umgebung (meist Sens und Umgegend) hereinzuziehen; kurz das Streben nach Aktualität, das wir am Anfang unserer Untersuchung als ein wichtiges Merkmal der italienischen Novelle bezeichneten — Sacchetti geht darin am weitesten — dieses Streben könnte vielleicht doch auf italienischen Einfluß hinweisen. In der Tat ist es auffallend, daß in allen

Stücken, deren unmittelbare Quellen wir ermittelt haben, die Namengebung sich immer erst als das Werk unseres Kompilators erweist,
und das sogar die klassischen Namen der Boccaccio-Novelle
(Pirro, Lusca u. s. w.) in landläufige französische umgesetzt werden.
Daneben haben wir freilich auch einen Ulixes, Ascanius, Patrides u. a. —

Einen mittelbaren Einflus Italiens durften wir ja schon mit Rücksicht auf den Gebrauch des Wortes Novelle nicht in Abrede stellen, und einen weiteren Beweis dafür mag man eben in der starken Lokalfarbe erkennen. Nur vergesse man dabei nicht, daß ein ähnliches Bedürfnis nach fester Gründung der Erzählung in der Wirklichkeit sich auch selbständig innerhalb der französischen Litteratur gebildet hat. F. Ed. Schneegans hat es schon für Aiol und Mirabel erwiesen (Beiträge zur rom. Philol. Festgabe für Gröber, Halle 1899, S. 408 ff.); wir finden es in der französischen Bearbeitung der "Disciplina clericalis", dem "Pierre Anfors" (Gröber, Franz. Litt., S. 604 f.) und in den späteren Zeiten mit dem steigenden Wirklichkeitssinn noch immer häufiger. Besonders wenn der Verfasser einen Lehrzweck verfolgt, muss er sich befleissigen, seinen Erzählungen den Anstrich der Wirklichkeit zu geben. — Man kann also nicht einmal von der äußeren Form dieser Novellen mit Bestimmtheit behaupten, dass sie ausländische Manieren zur Schau trage.

Die Bedeutung unserer Sammlung für die Weiterentwicklung der französischen Novellistik muß sehr niedrig angeschlagen werden. In der späteren Erzählungslitteratur lassen sich Spuren von ihr kaum auffinden. Offenbar für eine einzelne Person und einen besondern Zweck bestimmt, stand sie abseits und verschwand alsbald samt ihrem Verfasser und ihrem kleinen Hörerkreis. Sie kann darum für die heutige Litteraturgeschichte — wenn man von der rein stofflichen Bedeutung absieht — nur einen untergeordneten, symptomatischen Wert haben, keinen entwicklungsgeschichtlichen.

## Der Einfluss Ben Jonsons auf Ludwig Tieck.

Ein Abschnitt aus Tiecks Leben und Dichten.

Von

## Hermann Stanger (Wien).

## II.1) Der "Anti-Faust" 1801.

Wie alles Gewordene in der Natur, muss auch jedes poetische Gebilde entwicklungsgeschichtlich betrachtet werden. Es gilt einerseits, die Bedingungen aufzuzeigen, unter denen das Werk seinen Ursprung und Ausbau genommen und schließlich seinen Abbruch erfahren hat, und zweitens sollen die Elemente zusammengetragen werden, aus denen es zusammengesetzt ist. Wie sehr der "Anti-Faust<sup>48</sup>) mit Tiecks Entwicklung zusammenhängt, sehen wir, wenn wir ihn als den Schlussstein in der Reihe jener Werke erkennen, die eine polemische Tendenz gegen die zeitgenössische Litteratur und Geistesrichtung haben. Zunächst haben wir aber jene bestimmenden Momente, welche das Entstehen und Werden des Fragmentes zur Voraussetzung haben, zu ermitteln. Dafür giebt genügenden Aufschlus die Berücksichtigung der Streitschrift: "Bemerkungen über Parteilichkeit, Dummheit und Bosheit bei Gelegenheit der Herren Falk, Merkel und des Lustspieles Kamäleon. "8) Schon Köpke hat die enge Verbindung zwischen dem "Anti-Faust" und den "Bemerkungen" festgestellt. Auf Seite XIV des Vorwortes zu seiner Ausgabe sagt er in Hinsicht auf diese beiden Schriften: "Was dort

¹) Vgl. Bd. I, S. 182 f. ²) Der Anti-Faust oder Geschichte eines dummen Teufels, abgedruckt in Ludw. Tiecks nachgelassenen Schriften, herausgegeben von Rudolf Köpke, I, 127–159. ³) Die Bemerkungen ebd. II, 35–93.

im Gewande humoristischen Scherzes auftritt, spricht Tieck hier in gerader und scharfer Polemik aus". Ganze Stellen sind aus dem einen Werke in das andere gedrungen, wenn auch in veränderter, versifizierter Form. Gerade deshalb werden wir auch die Streitschrift als Schlüssel für das Verständnis der anderen Dichtung betrachten.

Die Entstehungsgeschichte dieser Schrift wird am besten bei Besprechung der einzelnen Abschnitte, aus denen die "Bemerkungen" bestehen, dargelegt werden. Der wichtigste Teil bezieht sich auf das Lustspiel "Kamäleon". Vermutlich sind die einzelnen Teile nicht in ihrer jetzigen Reihenfolge entstanden. Schon die nähere Umschreibung des Titels wäre sonst unvollständig. Tieck wendet sich nicht nur gegen Falk, Merkel und das Lustspiel "Kamäleon", sondern auch gegen Soltau und Iffland, dessen Fall freilich mit dem des "Kamäleon" innig zusammenhängt. Dass diese Abschnitte ursprünglich nicht im Plane lagen, wird zur Gewisheit, wenn wir immer wieder aus Briefen hören, dass Tieck noch nicht mit der ganzen Streitschrift fertig sei.

Aus Johann Valentin Teichmanns litterarischem Nachlasse erfahren wir, dass am 3. November 1800 das Lustspiel "Kamaleon" am Berliner Nationaltheater unter dem Direktorium Ifflands zum erstenmal gegeben wurde und Heinrich Beck zum Verfasser hat.1) Die Romantiker bezogen den Inhalt des Stückes auf sich und namentlich Tieck hielt seine Person für angegriffen. In den vielfachen Anspielungen sah er einen Beweis, dass er durch Beck der Verachtung des Theaterpublikums preisgegeben sei.") Dass die Romantiker mit dem Stücke gemeint waren, steht außer Zweifel, jedoch nicht, ob Tieck in der Figur des Schulberg zu suchen ist. Vielleicht hatte Iffland doch Recht, wenn er Tieck schrieb: "Ihre litterarische und physische Existenz, vielleicht sogar ihr Name ist dem Verfasser des "Chamäleon" gänzlich unbekannt. "8) Für die Wahrheit der unumwundenen Erklärung spricht sein dementsprechendes Vorgehen. Er überliess sowohl Tieck als auch A. W. Schlegel die Handschrift zur Ein-

<sup>&#</sup>x27;) Joh. Val. Teichmanns Litterarischer Nachlass, herausgegeben von Franz Dingelstedt 1863. — Die Stelle S. 384. — "Das Kamäleon", gedruckt in Becks Theater, Frankfurt a. M. 1801. Die Schreibung Kamäleon ist hier mit "K", Tieck schreibt mit "C". 2) Köpke, Tiecks Leben, I, 280 ff.

2) Teichmann, Briefwechsel zwichen Tieck und Iffland, S. 284 ff. — Die Briefe Ifflands auch bei Holtei, II, 44—47.

sicht.1) Iffland dürfte aber selbst über diesen Vorfall nicht am besten unterrichtet gewesen sein. - Im Lustspiele "Kamäleon" tritt die Figur des Dichters Schulberg episodisch auf, womit der Verfasser wahrscheinlich nicht so sehr eine einschneidende Kritik der litterarischen Zustände, als vielmehr eine erheiternde Wirkung ausüben wollte. Es handelt sich um einen herabgekommenen Poeten, der auch sonst recht unbedeutend erscheint. Dieser sucht sich in die Höhe zu bringen durch Herabsetzen berühmter Autoren und wohlverstandene Selbstbespiegelung. Er sichert sich so beim Adel einen Freitisch und kommt bei einer wenig gebildeten, aber desto mehr eingebildeten Baronin zu Ehren. - Wie es auch um Becks Absicht beschaffen sein mag, Tiecks Vorgehen und unüberlegtes Handeln war ganz und gar unbegründet. Trotz der Beschwichtigungen und Versicherungen Ifflands, dass er nicht gemeint sei, stellte Tieck die unerhörte Forderung, Iffland solle öffentlich, entweder in Zeitungen oder auf den Anschlagezetteln, sich von jedem persönlichen Angriffe lossagen und jeden (!), der sich beleidigt halten dürfte, wegen des Pasquills um "Verzeihung" bitten.") Tieck war auch aus einem andern Grunde gegen Iffland verstimmt. Kurze Zeit vorher, Anfangs 1801, hatte Tieck mit seiner "Genoveva" einen Versuch gemacht, ob sie am Berliner Nationaltheater aufgeführt werden könnte. Iffland versprach, "mit Geradheit" sein Urteil herauszusagen. Da der Bescheid, wie nicht schwer zu erraten war, ablehnend ausfiel, sah sich Tieck wohl verletzt. Nun kam auch der Fall Beck hinzu. Tiecks Auftreten wurde deshalb immer heftiger und massloser. Kein Wunder, wenn daher der Theaterdirektor in dem nächsten Briefe vollständig mit Tieck brach, der ihm krank erscheint und sich lieber an einen Arzt als an ihn wenden möge. Dieser letzte Brief ist vom 22. November. Die furchtbare Erregung, in welche der ganze Vorfall mit seinen Folgen Tieck versetzte, hätte ihn bald zu einer sträflichen Handlung fort-Bei der nächsten Aufführung will er im Theater Lärm Doch rechtzeitig verhindert dies die Polizei, die davon Kenntnis bekommen hat. Sie macht ihn und seine Freunde für jede Störung während des Spieles verantwortlich. 5) Im Gegen-

<sup>1)</sup> Teichmann, W. Schlegel an Iffland, S. 282. 2) Teichmann No. 88. 3) Sander an Böttiger, bei Geiger handschriftlich mitgeteilt. (Berlin 1684

satze zu Tieck gab der viel vorsichtigere Schlegel sich bald mit der Versicherung Ifflands, dass er nicht gemeint sei, zufrieden. Er wollte es mit dem Theaterdirektor nicht verderben, weil er schon damals daran dachte, mit dessen Hilfe seinen "Jon" und seine Shakespeare-Übersetzung auf die Berliner Bühne zu Schlegel begnügte sich damit, das Original-Manuskript des "Kamäleon" durchzusehen und die seiner Meinung nach verletzenden Stellen "mit eingeschlagenen Blättern" zu bezeichnen.") Weiterhin erklärt er in dem Briefe an Iffland, dass es von seiner Seite nicht nötig wäre, etwas gegen das Stück zu tun. Wäre er selbst bei der Aufführung zugegen gewesen, so hätte er diesen Angriff mit so vielen, ohne davon Notiz zu nehmen übersehen, da sich gegen das Unbedeutende weder im Scherze, noch im Ernste mit Vorteil Krieg führen lasse. Schlegel war zur Zeit der Erstaufführung des "Kamäleon" in Braunschweig und wurde von dem Theaterereignis durch Schleiermacher in Kenntnis gesetzt. Als er diesem dann darauf antwortet, fügt er hinzu, dass ein paar durchreisende Fremde vor ihm über das "Kamäleon" zu sprechen begonnen haben, doch plötzlich aufhörten, als sie erfuhren, dass A. W. Schlegel in ihrer Mitte sei. Zum Schlusse bittet er Schleiermacher um weitere Nachricht betreffs dieses Vorkommnisses. Auch die anderen Romantiker beschäftigen sich eingehend mit diesem Vorfalle und ziehen allseits Erkundigungen über die Absicht und Wirkung dieses Lustspieles ein. Karoline verlangt von Luise Gotter Auskunft. 8) Sie wisse nur so viel, erklärt erstere, dass die Polizei auf Tiecks Anklage die Aufführung verboten habe, da das Stück über alle litterarischen Grenzen hinaus niederträchtige Persönlichkeiten gegen ihn und neuere Schriftsteller enthalte. Sie nennt dann Meyer als Intriguanten, der das Ganze in Szene gesetzt haben kann. In einem weiteren Schreiben an Schlegel heisst sie diesen vorsichtig sein, aber nicht mit Iffland ganz zu brechen.4) Bis in den März hinein beschäftigen sich die

bis 1840, Geschichte des geistigen Lebens der preußischen Hauptstadt, II. Berlin 1895.) II, 166.

¹) S. Teichmanns "Litterarischer Nachlass". W. A. Schlegel an Iffland, S. 275, No. 75. ²) Aus Schleiermachers Briefen, herausgegeben von Dilthey. Berlin 1863. III, 289. ³) Karoline, Briefe an ihre Geschwister u. s. w., herausgegeben von Waitz, II, 21, No. 22. ⁴) Ebd. S. 43, No. 225. Karoline an Wilh. Schlegel.

Romantiker in ihren Briefen mit dem Stücke "Kamäleon".1) Es wurde nicht ganz unterdrückt, scheint aber wesentlich gemildert worden zu sein und dürfte heute keineswegs in der Fassung vorliegen, wie es zum erstenmal gegeben wurde. Wir könnten uns sonst Tiecks Erregtheit gar nicht erklären, wenn wir den Inhalt der Dichtung gegenwärtig zu Rate ziehen. Möglich, dass auch viele herbe Angriffe auf die Romantiker dem extemporisierenden Genie Ifflands zuzuschreiben sind.<sup>2</sup>) Das "Kamäleon" wurde dann auch auf andern Theatern mit Erfolg gespielt. Später sah Tieck einmal - es war im Jahre 1825 - eine Aufführung in Darmstadt. "Hier sah ich, schreibt er, unglücklicherweise die schwache Darstellung eines schwachen Stückes: das Kamäleon. " \*) Weiter spricht er kein Wort davon. Merkwürdigerweise hatte der Dichter Grabbe ein gleiches Erlebnis zu verzeichnen. Er bezog ebenfalls die Figur des Schulberg auf sich. Um sich zu wehren, ging Tieck nun daran, in einer öffentlichen Schrift seiner Erbitterung Ausdruck zu geben. Unter dem frischen Eindrucke von Ifflands Abweisung ist jener Aufsatz über "Das Kamäleon" und dann über "Iffland" hingeschleudert worden, wobei verletzter Stolz, furchtbare Erregung und der Gedanke an Rache die Feder leiteten. Wenn man diese Aufsätze mit dem Inhalte des Beckschen Lustspieles vergleicht, so findet man bei Tieck Behauptungen, wozu im "Kamäleon" keine Voraussetzungen vorhanden sind. Ferner spielt er des öfteren auf Namen an, die im Drucke des Lustspieles ganz anders lauten. Fischer muss deshalb Recht behalten, wenn er zur Überzeugung kommt, Beck habe sein Stück, als er es in den Druck gab, umgeändert. Doch wäre auch nach meiner Ansicht möglich, dass Tieck im Theater schlecht gehört oder dass sein Gedächtnis die aufgefangenen Bemerkungen nicht genau bewahrt habe. Als Tieck an die Abfassung seiner Streitschrift ging, lag ihm der letzte Brief des Theaterdirektors vor, und beinahe Satz für Satz suchte er ihn Gegen den korrekten Stil und ruhigen Ton der zu widerlegen. anderen Partien hebt sich die Schreibweise dieser Blätter deutlich Man beachte nur gleich bei Beginn auf Seite 70 die Periode, ab.

<sup>1)</sup> Ebd. vgl. ferner No. 216. 2) Aus Berlins Vergangenheit. Gesammelte Aufsätze von Dr. K. H. Fischer. Berlin 1891. Vgl. S. 96 ff. Eln litterarischer Zwist auf der Berliner Hofbühne. 3) Kritische Schriften, IV, 82.

die sich über 14 Zeilen erstreckt, oder den Satzbau auf Seite 82¹) und 83°), von denen der eine sich über 17, der andere über 11 Zeilen hindehnt. Und wie Haupt- und Nebensätze ineinander geworfen sind, dieselben Konjunktionen (man vergleiche auch S. 79, 80) vier- und mehrmal sich wiederholen, dieselben Verba und Substantiva schmucklos unmittelbar aufeinander folgen! Dabei keine Unterbrechung, wo Tieck von der Verteidigung sich über den Streit zu kunsttheoretischen Abschweifungen erhebt, wie er es bei Gelegenheit der Besprechung Falks tut. 4). Wenn je die Sprache ein Kriterium für die zeitliche Abfassung bilden kann, so muss sie auch hier ein ausschlaggebendes Argument sein. Mit Ausnahme des letzten Teiles an Iffland, der sich dem Vorgehenden formell und inhaltlich anschliesst, zeigen die früheren Abschnitte eine ganz verschiedene, viel glattere und schwungvollere Struktur, welche die Deutlichkeit und Schönheit Tieckscher Diktion, wie sie den Kritiker und Novellenschriftsteller auszeichnet. Die erste Hälfte, die Einleitung 4) und der Aufsatz über Falk ist eben zeitlich später entstanden, "später" natürlich auf Tage oder Wochen bezogen. Tieck war inzwischen mehr zur klaren Besinnung und ruhigen Einsicht gekommen. Die Polemik gegen Iffland, den er für die Aufführung des Stückes "Kamäleon" verantwortlich gemacht hatte, scheint unvollständig zu sein, gewiss ist dies bei dem Aufsatze über Merkel, gegen den er sich gleichzeitig wenden musste, um sich gegen die überaus absprechende und vernichtende Kritik zu verteidigen. Sander spricht in dem bezeichneten Briefe von einem Aufsatze über Merkel, der sich wohl nicht auf drei Seiten erstrecken wird, wie es jetzt der Fall ist. Schluss, aber nicht der Anfang dürfte vorhanden sein. Am Ende der Polemik gegen Falk ist eine Lücke, worauf Köpke an dieser Stelle (S. 61) bemerkt, dass dort ein Blatt fehlt. Aber es werden wahrscheinlich nicht ein Blatt, sondern mehrere Blätter fehlen. Dass das Vorhandene nur Schlussgedanken sind, beweisen klar die Sätze mit zusammenfassendem Inhalt. "Ich sage also noch einmal, Herr Merkel und seinesgleichen können mich sowenig loben, als tadeln\*. Vorher kommt aber nichts dergleichen vor. Der nächste und letzte

<sup>1)</sup> Der Satz beginnt Zeile 12 von unten mit: "Es ist"... 2) Zeile 14 3) Über "Kamäleon", S. 70—80; über von unten "Nehmen wir" ... Iffland, S. 88-93; über Falk, S. 46-61; über Merkel, S. 61-63; über Soltau, S. 63—70. 4) Bemerkungen, S. 35—46.

Abschnitt beginnt: "Darum will ich nur auch noch anmerken, dass ich diese Herren . . . durchaus nicht für meine Feinde halten kann ". Hauptsächlich vermissen wir aber die Stellungnahme Tiecks gegen die herben Kritiken Merkels, wie er es sonst bei Gelegenheit von Falk, Soltau und dem Stück "Kamäleon" tut. Merkel eröffnet seine "Briefe an ein Frauenzimmer über die wichtigsten Produkte der schönen Litteratur" sogleich mit Ausfällen auf Tieck, "den patentmässigen Humoristen der Schlegelschen Clique ".1) Das Trauerspiel "Leben und Tod der heiligen Genoveva" soll die "saubere Gallerie" der Besprechungen einleiten. Merkels Stellung gegen diese neue Dichtung ist bei seinen aufklärerischen Tendenzen von vornherein eine gegensätzliche, nicht vom poetischen Gefühle, sondern vom kalten Verstande ist sein Urteil gegeben. 2) Nicht milder ist seine Sprache, wenn sie von der "Melusine" redet. "Wir wollen hoffen", schreibt er, "dass diese Melusine nicht die ältere von den Bierbänken verdrängen werde, es wäre ein Beweis vom Sinken des Volkes". In diesem Tone geht es weiter, wenn er sich gegen Tiecks "Rotkäppchen" und gegen dessen Ankündigung, ein poetisches Journal erscheinen zu lassen, wendet. Es sind das Werke von Tieck, die damals unmittelbar zuvor als romantische Dichtungen in zwei Bänden erschienen waren. 5) Wir müssen annehmen, dass Tieck jeden dieser Angriffe in dem Aufsatze über Merkel beantwortet hat, nur sind die Blätter nicht auf uns gekommen. Bloss eine Verwahrung, als ob er dem "Minister" Goethe schmeichle, ist am Schlusse (S. 63) erhalten. Dieser Vorwurf war von Merkel erst in den späteren Nummern gemacht worden.4) Die Abfassungszeit der Aufsätze über das Stück "Kamāleon", Iffland und Merkel muss innerhalb der kurzen Frist vom 22. November, dem Datum des letzten Briefes von Iffland, bis 6. Dezember fallen, wie uns schon der genannte Brief Sanders an Böttiger beweist, welcher die letztere Zeitangabe trägt. Hier heisst es im weiteren: "Nun aber wird

¹) Merkels Briefe, Berlin 1800. Der erste Brief Sept. 1800. Die angeführte Stelle aus dem 2. Briefe, S. 18, die folgenden Seiten über "Leben und Tod der heiligen Genoveva". S. 47 über "Melusine", die folgende Seite "Rotkäppchen" und "Das poetische Journal". ²) Für die Beurteilung Merkels wichtig dessen autobiographisches Werk: Über Deutschland zur Schiller-Goethe-Zeit, herausgegeben von Julius Eckhardt 1887. ³) Jena 1799—1800. Vgl. Vorrede zu Bd. I der "Schriften". ³) Briefe an ein Frauenzimmer, I, 118.

Herr Tieck seinen Aufsatz gegen Iffland und nebenher gegen Merkel drucken lassen. Ich habe ihn schon Herrn Mauer, dem Verleger des Archivs, geschickt, doch dem selbst ist er zu stark, und er hat erklärt, so etwas könne er nicht drucken lassen."

Nicht genug mit diesen Angriffen, auch andere stürmten in diesem Augenblicke eines Wechsels in seiner dichterischen Entwicklung auf Tieck ein. Er verließ die komisch-satirisch gedachte Poesie, um immer mehr sich der eigentlichen romantischen Richtung zuzuwenden. Aber in dieser Periode der frischen Häutung hatte er ganz besonders die Bitterkeit kalter Verfolgung erfahren.

Inzwischen war auch Falks "Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire" auf das Jahr 1801 erschienen, reich mit Ausfällen auf die Romantiker gespickt.1) Tiecks Stellung zu Falk war eine nicht günstige, bedingt durch die verschiedene Auffassung vom Wesen der Satire. Tieck konnte nicht unempfindlich dagegen bleiben, dass man Falk "den Markthelfer für ausländischen Witz""), den Aristophanes der Deutschen hieß, während man seinen humoristisch-satirischen Komödien kein Verständnis entgegenbrachte. Falk und Tieck traten ziemlich gleichzeitig mit ihren satirischen Werken auf, die freilich in Form und Inhalt grundverschieden waren. Wielands "Neuem deutschen Merkur" (1796) fanden Falks erste Arbeiten ihre Aufnahme, so im Aprilmonate das Gedicht: "Die Helden". 1797 erschien Tiecks "Gestiefelter Kater". In dem Aufsatze über Falk ergreift Tieck die Gelegenheit, sich eingehend mit diesem "Aristophanes" zu befassen, wo er lobenswerterweise nicht bei der Person stehen bleibt, sondern auf das Wesen der Satire selbst eingeht. Er begründet zuerst eine Theorie und wendet sich dann dem besonderen Falle zu. 5)

Außer Falk bereitete auch Soltau Tieck Verdruß. Ziemlich gleichzeitig kamen ihre Verdeutschungen des "Don Quixote" heraus. Tieck fand einen Rückhalt an dem Schlegelschen "Athenaum", während Soltau in Wielands "Neuem deutschen Merkur" gefördert

¹) Für die Charakteristik Falks wichtig dessen "Satirische Werke". 4 Teile. Leipzig 1826. Ferner hierher gehörige Besprechungen Falks in Wielands "N. D. Merkur". Jahrgang 1797. I, 57, 149; II, 161; u. a. Dann Stellen aus K. A. Böttigers "Litterarischem Nachlaſs", herausgegeben von K. W. Böttiger. Leipzig 1838. 2 Bde. ²) Bemerk. S. 47. ³) Ebd. S. 48—50.

und gegen den Romantiker ausgespielt wurde. 1) Gegen eine scharfe und herabsetzende Kritik im "Athenäum" nimmt Soltau im "Intelligenzblatt der Jenaischen Litteraturzeitung" Stellung, wobei er feine Seitenhiebe auf Tieck fallen läst. 2) Als Antwort darauf richtet sich der Aufsatz in den "Bemerkungen" Tiecks. Als A. W. Schlegel von Tiecks Absicht, öffentlich gegen die Falk und Merkel auftreten zu wollen, erfuhr, riet er ihm brieflich, sich nicht mit den "Lumpenhunden" abzugeben. "Nur um Gotteswillen verteidige Dich nicht etwa im Ernste", ruft er besorgt aus. 8) Aber die Worte des Freundes waren damals für Tieck ein schwaches Besänftigungsmittel.

Wann die Bemerkungen ihren Abschluss gefunden haben, läst sich nur annähernd bestimmen. Schleiermacher liest sie am 27. Dezember 1800.4) Außerdem trägt die Schrift am Schlusse des langatmigen Titels den Vermerk: 1800, wonach ihr Entstehen zwischen den 22. November und 27. Dezember fallen würde. Doch heist es in einem anderen Briefe Schleiermachers vom 7. Februar 1801 "Mit seiner Schrift über die Leute, die mir, im ganzen genommen vortrefflich gefällt, ist er immer noch nicht fertig. 5) Dies ist sicherlich so zu verstehen, dass nicht alle Aufsätze gleichzeitig niedergeschrieben wurden. Mitte März 1801 muß Tieck aber jedenfalls damit fertig gewesen sein, denn jetzt sucht er eifrig einen Verleger. Karoline schreibt am 16. März 1801: "Wenn doch T[ieck] einen Verleger hätte, denn allzusehr darf sich die Schrift nicht verspäten. In Berlin ist das lokale Interesse, dächt' ich, doch stark genug, um ihn einen finden zu lassen. "6) Sie selbst hat dann Vieweg das Anerbieten gemacht, aber auch dieser schlug die Drucklegung ab. Tieck selbst

<sup>1) &</sup>quot;Athenäum", 1800, S. 295. Früher die Besprechungen in der "Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung". 1799. No. 230. (Vgl. auch Köpkes Anmerkungen, S. 41.) — "N. d. Merkur", Oktober 1800, S. 161. 2) Oktober 1800. No. 178. (Köpke, S. 63.) Haym, S. 787. 3) Holtei, Briefe an Tieck, III, 256, XIIa. Der undatierte Brief gehört spätestens in den Januar, nicht in den Juni nach Holtei. Dafür spricht die Anfrage wegen der "Preisbewerbung". Okt., Nov. u. Dez. 1800 lesen wir davon in "Goethes Briefen", IV (14), 4304, 4309, 4314, 4327. 4) Von Haym mitgeteilt S. 760. 5) Schleiermachers Leben in Briefen von Dilthey, 4 Bde. Berlin 1863. — Obige Stelle: III, 262. 9) Karoline, Briefe, II, 81, Brief 229, für das folgende 230. — Tiecks Schrift ist hier nicht ausdrücklich genannt, doch sind, wie aus dem Zusammenhange zu ersehen, die "Bemerkungen" unzweifelhaft damit gemeint.

spricht von dieser Streitschrift an zwei Stellen seiner noch zum allergrößten Teile unveröffentlichten Briefe. Misslich ist nur, dass diesen hier zum erstenmal mitgeteilten Geständnissen Datum und Ortsangabe fehlen. Sie gehören, soweit es sich aus inneren Merkmalen erschließen läst, in den Anfang 1801. "Du bist böse, daß ich nicht geschrieben, und doch kann ich heut' wieder nicht schreiben, die Zeit ist kurz. Ich kann Dir nur sagen, dass Du mich mit Deinem Kotzebue entzückt hast. Wenn der Kerl auch nur die Veranlassung ist, dass so etwas hat entstehen können, so ist er doch so gar übel nicht: ich weiss noch nichts dem ähnliches, wie dieser Kotzebue; ich kann nicht meine Bewunderung in der Schnelligkeit so ganz aussprechen. Die Art, wie Du Iffland erwähnst, hat mir nicht gefallen wollen, er ist ein Galgenstück, wie der andre, und ich bin eben dabei, es auch den übrigen Leuten zu demonstrieren: es ist mit dem "Kamāleon", von dem Du nur gehört hast, ein ganz andrer Fall, es ist durchaus niederträchtig und jenseit alles Litterarischen und ich denke, Du wirst die Art, wie ich darüber spreche, billigen; wenn ich nicht so faul wäre, hätte ich die Sache schon fertig und gedruckt".1) Dieser Brief ist wohl die Antwort auf den A. W. Schlegels, weil er darin sein Vorgehen gegen seine Gegner zu rechtfertigen versucht. Nirgends fand seine Streitschrift Aufnahme, und so hat Tieck bald selbst sie beiseite gelegt. "Den Dreck von Streitschrift kann ich nun besser liegen lassen, ich habe diese Dinge niemals für mich geschrieben\*, äußert er sich in dem nächsten Briefe.\*)

Die Streitigkeiten verleideten Tieck den Aufenthalt in der Hauptstadt, und er ging ungefähr Mitte April nach Dresden. war nur so weit zur Beruhigung gekommen, dass über die Leidenschaft der dichterische Trieb die Oberhand gewann. So griff er zur Satire. Schon während er den Aufsatz über das Stück "Kamäleon" schrieb, war ihm vermutlich die Idee zu einer neuen satirischen Dichtung gekommen. "Überhaupt bitte ich alle die Herren, von denen in diesen Blättern die Rede gewesen ist, und alle Gleich-

<sup>1)</sup> Handschriftlich aus dem Nachlasse der Briefe L. Tiecks an W. Schlegel 2) Handschriftlich ebenda. Für die Datierung waren folgende in Dresden. Briefe wichtig: Ludwig Tieck an W. Schlegel in "Karoline und ihre Freunde", S. 91; dazu gehört der Brief W. Schlegels an Tieck, Holtei, III, 251. Ferner Karoline, II, No. 238.

gesinnte, wenn ich vielleicht nicht der Versuchung widerstehen kann, in Zukunft sie in irgend einem "Zerbino" oder in einer zweiten "Verkehrten Welt" aufzuführen, nicht zu glauben, als ob von ihnen die Rede sei, wenn auch ihre Namen genannt werden".¹) Dabei fehlte es auch nicht an äußerer Anspornung, wieder einmal etwas Tüchtiges zu leisten, um durch die Überlegenheit der Kunst den Gegnern Achtung abzugewinnen. In diesem Sinne ruft ihm W. Schlegel am 13. Juni 1801 zu: "Das bleiben doch immer nur Arbeiten, man muß Werke ausführen."³) H. Steffens erzählt in seiner Selbstbiographie aus diesen Dresdner Tagen von Tiecks heiterer Laune und dem glänzenden Humor.³) Wie ihn wieder der Kitzel der Satire plagte, schildert auch Karoline. Tieck, schreibt sie, sei der Überzeugung, daß man leicht "etwas göttlich Komisches Tag für Tag machen" könne. Das andre Mal berichtet sie von ihm, daß er Pläne zu sechs Werken in Bereitschaft hat. 4)

Wenigstens von diesem Augenblicke an müssen wir an die Entstehung des Lustspieles "Der Anti-Faust" denken. Auf die Aufforderung A. W. Schlegels, etwas Bedeutendes in Angriff zu nehmen, antwortet Tieck in dem bisher ungedruckten Briefe: "Was ich gemacht habe? Ich will Dir hier einen Teil einer Komödie schicken, die fertig ist und die ich nur noch abschreiben muss, wozu ich noch keine Zeit habe finden können. Du siehst, dass ich anfange, für meine Werke sorgsamer zu werden, vielleicht in demselben Masse, als sie schlechter werden. Ich will Euch, wie ich es abschreibe, die Abschrift mitteilen. Ich bitte Dich, es auch Friedrich zu geben und dass Ihr beide mir Eure aufrichtige Meinung darüber sagt, und ob es sich der Mühe verlohnt, dass es gedruckt werde. Um es ganz zu verstehen, musst Du wissen, das ich das Lustspiel erst als Taschenbuch geben wollte für Freunde des Scherzes und der Satire, gerade wie Falk, indessen, wie ich es vorhersah, war es dem Buchhändler, als er das Manuskript las, nicht recht und er fing Händel mit mir darüber an, und es war mir nachher leid, dass ich mit Falk müst' in Reih und Glied dadurch kommen. – Und das lehr' uns, dass eine Gottheit unsere Zwecke formt, wie wir sie entwerfen. -

<sup>1)</sup> Bemerkungen, S. 87. 2) Holtei, Briefe an Tieck, III, 256 (unter XI). 3) Heinrich Steffens, Aus meinem Leben, IV, 372 ff. 4) Karoline, Briefe, II, 253 (an W. Schlegel, 10. Juli 1801), 130, 254 (an W. Schlegel, 19. Juli).

Die Zahlen, die Du antriffst, beziehen sich auf einige Anmerkungen, die hinten folgen sollten. — Meinst Du, das Frommann etwa den Mut hätte, es zu verlegen, so könntest Du es ihm wohl zeigen, oder ein andrer dort, denn hier in Sachsen ist wegen der Zensur an keinen Druck zu denken. Die folgenden Akte sind noch schlimmer als der Anfang.

Grüße Friedrich, und möchte es Euch nur Vergnügen machen. Doch sende ich Dir dies nicht ohne Eigennutz. Ich habe eine rechte Sehnsucht nach dem Tristan. . . .

Dass Du meinen "Dummen Teufel" den Deinen zeigen musst, versteht sich von selbst. Der Deinige." 1)

Zu diesem Briefe Tiecks gehört die Erwiderung vom 30. Oktober 1801, woraus wir erfahren, das Schlegel den "Anti-Faust" mit vielem Ergötzen gelesen und das Friedrich nach dem bereits Vorhandenen große Erwartungen vom Folgenden hege.")

Demnach ist für die Abfassung der Terminus ab quo ad quem – vom 13. Juni bis 30. Oktober 1801 — ziemlich genau gefunden.

Das Motiv des Stückes ist aus Ben Jonsons "The Devil is an Ass" (Der Teufel ist ein Esel) geholt. Als Tieck sich in den Bühnenstreit um das Stück "Kamäleon" einließ, war er 27 Jahre In gleichem Alter hatte auch Ben Jonson einen litterarischen Kampf ausgefochten, und zwar auf dem Boden der Bühne. Als Begründer einer neuen Richtung stiels er auf die Gegnerschaft mittelmässiger Dichter, die von Angriffen auf die von ihm geübte Kunst zu persönlichen Verdächtigungen übergingen. Gegen zwei Hauptschreier wehrte sich Ben Jonson in seiner 1601 gespielten Satire: "The Poetaster".8) Ben Jonson erdichtete sich eine in das Augusteische Rom verlegte Handlung. Er kleidet sich in die Gestalt des "Horaz", den die beiden Gegner - Marston und Dekker - mit Schmähgedichten verfolgen und vor Augustus denunzieren. Allein der Kaiser durchschaut ihr sträfliches Treiben und verurteilt sie zur Prügelstrafe, die der schalkhafte Horaz in eine andere Züchtigung umwandelt. Beide müssen Nieswurz in gehöriger Quantität nehmen, um alle ihre Schlechtigkeiten herauszuniesen. Dieses Motiv geht auf Lucians

<sup>1)</sup> Handschriftlich (No. 18, L. Tieck an W. Schlegel). 2) Handschriftlich (No. 18, L. Tieck an W. Schlegel). 3) Holtei, Briefe an L. Tieck, III, 269. XVI.

"Lexiphanes" zurück, wo dem betreffenden Schmähredner Brechmittel eingegeben.") Mit dieser Handlung, die nur einen Teil des Stückes ausmacht, hat sich Ben Jonson die Angreifer vom Leibe geschafft.

Was war nun natürlicher, als das Tieck in diesem Augenblicke, wo er so stark mit Ben Jonson im Geiste verkehrte, und in eine beinahe ähnliche Lage gekommen war, auf das vielfach benützte Muster in der satirischen Dichtungsweise zurückgriff und die Waffe des satirischen Lustspiels auch seinerseits aufzunehmen gedachte? Auch Tieck wurde, freilich etwas später, vor dem Könige verdächtigt \*), und auch er war die Zielscheibe der allerheftigsten Angriffe, welche sonst auf die Gesamtheit der romantischen Schule gerichtet waren. Da musste der "Poetaster" ihm den Gedanken nahelegen, diesmal durch ein mehr kunstvoll gebautes Lustspiel sich an den Angreifern zu rächen. Aber vielmehr als diese Idee — vielleicht noch den Wechsel zwischen Vers und Prosa, der unter denselben Bedingungen eintritt wie im "Anti-Faust" – brachte dies ihm wohlbekannte Werk Ben Jonsons nicht. In einem umgedruckten Briefe aus dieser Zeit spricht er davon, auch sein späteres Urteil über dieses Stück ist ein Beweis dafür.\*) Der Grund, warum Tieck nicht dieses Lustspiel für seine Zwecke benützte, ist ein zweifacher.

Ben Jonson hat das satirische Motiv mit der Liebesepisode Ovids zu Julia, der Tochter des Augustus, zusammengebracht, wodurch das Stück klassisches Gepräge bekam. Und niemand stand damals der klassischen Richtung ferner als Tieck. Gerade um diese Zeit spricht Tieck mit Begeisterung von den komischen Figuren der deutschen Bühne, wiederholt nennt er das herrliche Gedicht "Faust", das echt deutsch sei, und gelobt selbst, nur in diesem Sinne künftig zu schaffen. ") So wird das nun ganz begreiflich, wenn er auf einen der Faustdichtung verwandten Stoff zurück-

<sup>&</sup>quot;) Quellenstudien zu den Dramen Ben Jonsons von Emil Koeppel. Münchner Beiträge zur romanischen und englischen Philologie. XI. 1895.

1) Diesen Bühnenstreit behandelt das Werk: "The Stage-Quarrel and the so-called Poetasters" von Rossoc Addison Small, Breslau 1899 (Forschungen zur engl. Sprache und Litteratur von Eugen Kölbing. Heft I.)

2) Köpke, Erinnerungen, I, 276 und 284.

3) Köpke, Tiecks Leben, II, 223, 224.

Sein ungünstiges Urteil über den "Poetaster" stammt aus einer Zeit, wo er schon aus der Richtung der komisch-satirischen Dichtung heraus war.

4) Die letzten Seiten des Altfrank im "Autor" (Schriften, XIII, 267 ff), wo der Altfrank spricht.

geht; hat er nach Köpkes Bericht<sup>1</sup>) doch selbst einen Faust begonnen. Und einen solchen fand er in dem Lustspiele "The Devil is an Ass", in dem auch die bei den Engländern beliebte Bühnenfigur des Satan eine Rolle spielt. Hat doch vielleicht auch dieses eine gewisse nationale Voraussetzung und Opposition gegen fremde, aus Spanien oder Frankreich entlehnte lustig-komische Figuren im Gefolge gehabt. Im Zwischenspiele von "The Staple of News" erfahren wir, wie beliebt damals die Lustspiele waren, worin der Teufel eine Rolle hatte.<sup>2</sup>) Tieck hält sich hauptsächlich seine Zeit und sein Volk vor Augen. Und so geht er daran, ein echt deutsches Lustspiel zu schreiben. Der Titel "Anti-Faust" scheint nicht zufälliger Natur zu sein; die andre Bezeichnung, "Geschichte eines dummen Teufels", ist eine freiere Übersetzung von "The Devil is an Ass". Schlegel erwähnt die Dichtung nur unter dem Namen "Der Anti-Faust".8) Dieser drückt uns einen Gegensatz zu Faust aus, wie einstens auch Wielands Überschrift "Anti-Ovid" eine dem römischen Dichter entgegengesetzte Behandlung und Auffassung des verwandten Stoffes im voraus anzeigen wollte. Die Vermutung wird nicht abzuweisen sein, dass Tieck schon im Titel Goethes Dichtung im Auge hatte. Der Text unterstützt diese Behauptung. Wir erfahren (auf S. 150), dass die kleinen Teufel eine Lesebibliothek besitzen mit über fünfzig Büchern, die über den alten "Faust" handeln. Eine Menge der kleinen Höllengeister liest gerade in ihnen, der eine "Fausts Leben" von Klinger, der zweite wieder einen anderen. Einem nimmt Mephistopheles das Buch fort und fährt ihn an:

Geh, Narr! Es ist der Faust, der wirkliche, in dem man mich gezeichnet hat, was ihr, Gesindel, nicht versteht!

Satan: Stecks weg, das Buch! Nichts Schlimmer's, als wenn diese Lausekerls ein wahres Gedicht über den Teufel lesen! Da wollen sie's nachmachen, und das wird dann erst recht erbärmlich. Dümmling: Ein gutes Buch, Mephistopheles, wer es so recht versteht!

Viel drin! Schade, dass ein Fragment geblieben!

<sup>1)</sup> Tiecks Leben, II, 156. 2) Zwischenspiel zwischen dem 1. und 2. Akt. II, 289. (Tattle: Myhusband, Timothy Tattle . . . was wont to say there was no play without a fool and a devil in't. He was for the devil still. Eine andre Zwischenspielerin ist über die stattfindende Aufführung ebenso unzufrieden: Why, this is duller and duller, Intolerable survey, neither devil nor fool in this play. S. 289, 303.) 3) Holtei, Briefe an L. Tieck, III, 269; XVI, XVII.

Auerhahn: Dieser wäre gut genug, nur ein bischen zu genialisch. Er hat gar keinen Sinn für das Solide. 1)

Diese Anspielungen gehen unmittelbar auf Goethes Dichtung. Sie sind zugleich ein Ausdruck für die Genialität des Hauptdichters und auch eine feine leise Ironie, wenn man das Folgende herbeizieht.

Tieck hat in seiner Jugend und auch später voll Verehrung auf Goethe geblickt, aber doch muss in dieser Zeit eine kleine Verstimmung gegen ihn geherrscht haben. Tieck war Oktober 1799 nach Weimar und Jena gekommen, wohl in der Hoffnung, mit Goethe und Schiller, in persönlichen Verkehr zu treten; seine Übersiedlung mit seiner Frau nach Jena drückt deutlich den Wunsch aus, dort festen Fuss zu fassen. Goethe behandelte ihn jedoch ziemlich kühl, wenn auch vornehm freundlich, so doch gewiss nicht einladend. \*) Der beste Beweis dafür ist, dass er sich bald wieder von Jena wegwandte und über Hamburg nach Berlin zurückkehrte, freilich um auch dort nicht lange zu bleiben. So oft auch später Tieck in Weimar erschien, immer ist es ihm ähnlich gegangen, sodass selbst Köpke, der warme Lobpreiser seines Dichters, in fast schmerzlichem Tone klagt: "Nie war es zu einer dauernden persönlichen Verbindung zwischen ihnen gekommen. 48) Als es sich im Jahre 1802 um den Posten einer Direktorstelle am Frankfurter Theater handelte, und man Goethes Befürwortung für Tieck verlangte, bedauert er, etwas tun zu können. 4) Erst 1829 wird der Altmeister gegen den Romantiker etwas wärmer und drückt ihm brieflich seine Anerkennung aus, weil auf seine Veranlassung der "Faust" auf der Dresdner Bühne mit einem für diesen Zweck von Tieck gedichteten Prolog gegeben wurde.<sup>5</sup>) Aber auch dieser Brief ist kurz genug. Es ist deshalb leicht begreiflich, das Tieck, ohnehin gereizt durch die vielen Angriffe, noch missgestimmter wurde und auf den sonst hochgehaltenen Goethe auch versteckte Seitenhiebe anbrachte, in einer Satire, in der er, wie wir von Köpke wissen, niemanden schonen wollte. 6) Er würde auch darin Ben Jonson ähneln, der

<sup>1) &</sup>quot;Anti-Faust", S. 151, 152. Tieck, der 1798 auch in Weimar weilte, dürfte wohl von der Fortsetzung des Faustfragmentes erfahren haben.
2) Köpkes Erinnerungen, I, 249 ff., II, 74 ff.
3) Ebd. II, 75.
4) Vgl. Briefe Goethes (an Tieck); Holtei, Briefe an Tieck, S. 239 ff., No. 1; dieser undatierte Brief läst sich leicht zeitlich bestimmen durch Brief S. 94.
3) Ebd. Brief IV, ferner Köpkes Erinnerungen, II, 74.
4) Ebd. I, 284 ff. Dazu das Vorwort in Tiecks "Nachgelassenen Schriften", S. XIII, XIV.

das herrlichste Gedicht auf Shakespeares Tod gedichtet und dessen Werke trotzdem viele Anspielungen satirischer Natur auf den großen Dramatiker enthalten. Unter diesen Umständen muß demnach die eine Erklärung für den Titel "Anti-Faust" die sein, daß das Lustspiel als komisch-satirisches Gegenstück zur Dichtung Goethes gedacht war. Freilich haben wir nur ein Bruchstück vor uns, nur einen einzigen Akt, wodurch wir wohl der wichtigsten Argumente beraubt sind. In zweiter Linie liegt der Grund im Inhalt. Dort siegt der Vertreter der Hölle. — Tieck lag nur das Faustfragment von 1790 vor — hier unterliegt er. Die Faustfigur kommt bei Tieck in dem vorliegenden Teile nicht vor.

Bei Ben Jonson haben wir zwei Stücke miteinander verflochten, von denen das eine den Rahmen zum andern bildet. Das schon im Titel angedeutete Thema: "Der Teufel ist ein Esel" bildet die eine Handlung, die nur wenig Raum einnimmt und am Anfang und gegen Ende des Lustspieles und sonst gegen Schluss der Szenen und Akte sich abspielt. Das Motiv geht nach einer Mitteilung Baudissins auf Macchiavellis Novelle von Belfagor zurück.1) Ein einfältiger Teufel steigt im Dienste der Hölle auf die Oberwelt, ist aber dem verderbten Menschengeschlechte nicht gewachsen, erleidet unter ihnen alle Not und wünscht sich wieder in die Unterwelt zurück. Satan holt ihn, der zu den Schmähungen und Zurechtweisungen noch bittere Strafe für sein vorwitziges und vergebliches Unternehmen erleiden muss. Die größere Stärke des Menschen gegenüber dem Teufel selbst oder einem seiner Abgesandten ist auch in der deutschen Dichtung ein bekanntes Motiv. Es findet sich auch sonst in Faustdichtungen, so in Klingers "Fausts Leben" oder noch entsprechender im "Faust" vom Maler Müller, wenn es hier auch nicht durchgeführt ist. Zur Beleuchtung menschlicher Überlegenheit über teuflische Verschlagenheit hat Ben Jonson eine zweite Handlung erfunden. Ben Jonson ist mit dieser künstlerischen Form nicht vereinzelt, es hängt dies zum großen Teile mit dem Stücke im Stücke zusammen, das er, wie wir gesehen haben, in der verschiedensten Weise angewendet hat. Der Inhalt dieses zweiten Teiles des Ben Jonsonschen Lustspieles hat mit unserem Stücke nichts zu tun; er soll ein Spiegel für seine Zeit-

<sup>1)</sup> Ben Jonson und seine Schule, 1. Teil, S. 435.

genossen sein, die dem Laster der Projektenmacherei und der Krankheit des Aberglaubens leicht anheim fielen. Er malt ihnen die Fäulnis beinahe aller sozialen Stände ab: die Käuflichkeit der Offizierstellen, die Parteilichkeit der Richter, das wuchernde Treiben der Geldmäkler, die frivole und ausgelassene Freizügigkeit in oberen und unteren Schichten werden aufgedeckt. Das eine wäre dabei zu betonen, was auch von Tieck, auf seine litterarische Satire angewendet, Gültigkeit hat, dass Ben Jonson die Gebrechen nicht mit strenger Richtermiene, sondern höchst humorvoll vorbringt; er verspottet nicht das Publikum, sondern läst es das Schlechte belachen.

Tieck versetzt uns im ersten Akte des "Anti-Faust" in die Hölle, wo Satan tiefsinnig und sorgenvoll über den schlimmen Zustand seines Reiches nachdenkt. Er ruft sich im Geiste die glückliche Zeit der Blüte ins Gedächtnis zurück, um den tiefen Abstand zwischen einst und jetzt fühlen zu können. Mit der Herrlichkeit ist es vorüber, weil die Diener der Hölle es an Fleiss und Übung gegenwärtig fehlen lassen. Als diese hierauf sich versammeln, drückt sich der Unmut Satans in einer heftigen Rede aus. Sein Zorn wächst zusehends und in steigender Wut fällt er über die erbärmlichen und faulen Gesellen her und redet ihnen in allen Tonarten zu, sich endlich zu ermannen und mit Ernst an ihre Pflicht zu gehen. Die strenge Mahnung verfehlt aber ihre Wirkung. Die Teufel konventikeln vielmehr gegen Satan, er muss ihnen noch zum Spotte dienen. Nur Mephistopheles, als der Minister der Hölle, behält seine gravitätische Miene. Aber dieses übermütige Volk weiss auch ihn aus der Ruhe zu bringen. Zu seinem Verdrusse haben sie eine Bibliothek gegründet und wollen aus Büchern klug werden, statt wie sonst in die Schule der praktischen Erfahrung zu gehen. Diese Gelegenheit benutzt nun Tieck, um seine Satire und Ironie in vollen Massen auszugießen. Die kleinen Teufel bringen selbst Satan aus der Rolle. In einem ihrer Bücher ist auch er, ganz gegen sonstige Gewohnheit, auf mystische und romantische Weise zum Zerrbilde gemacht worden. Hier berührt sich Tieck mit der berüchtigten romantischen Ironie, die für ihn zum Wesen der Satire gehört, hat doch kein anderer als er selbst Satan im "Zerbino" auf jene Art gezeichnet.1) Dieser Schimpf fordert die Rache Satans heraus. Es werden ihm verschiedene Mittel vorgeschlagen, sich an dem Autor zu rächen. Die erbärmliche Kampfestaktik der Gegner Tiecks soll hier ins rechte Licht gesetzt werden. Endlich entscheidet sich Satan für folgendes Vorgehen. Der Frevler soll sich in dem eigenen Netze fangen. Durch falsches Lob wird man ihn fassen und er wird die, welche er angegriffen, dann von selbst aufsuchen. Natürlich hat auch damit Tieck verraten wollen, dass er manche schmeichelhafte Anerkennung bis auf den Grund durchschaut habe. Aus diesem Kreise der Beschränktheit und kleinlichen Intrigue macht sich Mephistopheles aus

<sup>1)</sup> Tiecks Ansicht über die romantische Ironie, "Bemerkungen", S. 48, 49.

dem Staube. Die andern aber finden jetzt erst recht Gelegenheit, ihrer lästernden Zunge freien Lauf zu lassen. Nach dieser Abkehr vom eigentlichen Thema lenkt Tieck wieder ein und kommt auf den eigentlichen Gegenstand zurück. Dümmling tritt vor Satan und bittet um die Gnade, auf der Oberwelt seine Kunst zeigen zu dürfen. Er habe die Klage Satans gehört und sie sich zu Herzen genommen. Dieser hat zu dem Bücherwurm wenig Vertrauen, entlässt ihn aber, gegen Ankündigung schwerer Strafe bei ungünstigem Ausgange, auf einen Monat. — Damit bricht das Lustspiel ab.

Bei der Vergleichung des Entlehnten brauchen wir nur den ersten Auftritt des Ben Jonsonschen Lustspieles in Betracht zu ziehen, denn was Tieck über den ganzen Akt ausgedehnt hat, ist hier vereinigt. Wie er möglicherweise das Thema weiter ausgeführt und ob er dann dem Vorbilde noch weiter nachgefolgt wäre, lassen wir unberücksichtigt. Aber jedenfalls muss einmal mehr vorhanden gewesen sein, als wir besitzen, denn in dem ungedruckten Briefe heifst es: "Die folgenden Akte sind noch schlimmer als der Anfang". Es ist ja möglich, dass diese vorläufig bloss der Fantasie des Dichters angehörten. Der Wortlaut scheint indessen dem zu widersprechen. Der fragmentarische Charakter des Werkes erleichtert somit die Aufgabe, Bezüge zwischen der Kopie und dem Originale herauszufinden.

Beiderseits kommt derselbe Grundgedanke in der Zeichnung Satans zum Ausdruck. Satan ist auf das Ansehen und die Würde seines Reiches bedacht. Mit dem Kummer eines regierenden Fürsten sieht er den Verfall seiner Herrschaft, weil die Hölle nicht gleichen Schritt mit dem Erfindungsgeiste der Oberwelt hält und an neuen Listen und Lastern gegenüber der Menschheit rückständig ist.

Ben Jonson hat diesen Stoff nur nebenbei, episodisch, als Rahmen ausgearbeitet, während für Tieck, soviel sich aus dem Vorhandenen schließen läst, gerade dieser Teil die Hauptsache war und den Bau der Dichtung bilden sollte, in welchen er dann, gleichsam zur Ausfüllung des leeren Raumes, die Objekte des Witzes und der Satire hineinstellte. Die Dichtung beginnt vielversprechend. Doch leider war er nicht imstande, auf der gleichen Höhe zu bleiben, der Stoff, aus dem wahre poetische Begeisterung vielleicht etwas Bedeutendes gebildet hätte, wurde unter seinen Händen zur Karikatur. Diesen Zug der Lächerlichkeit besitzt auch Satan zum Unterschiede von dem Ben Jonsons, der immer in der Rolle bleibt und eine gewisse ernste und strenge Haltung einnimmt. Sein Satan hat nichts Komisches, was vom Satan Tiecks sich nicht sagen lässt, wenn man die späteren Zutaten des Romantikers ins Auge fasst.

Von den drei Figuren des Ben Jonsonschen Spieles hat Tieck noch eine zweite herübergenommen, seinen Dümmling. Dieser hat nur einen anderen Namen bekommen, entspricht aber in Wirklichkeit Pug, welcher im ·Gegensatze zu Satan, "dem großen Teufel" (the great devil), "der kleine Teufel\* (the less devil) im Englischen heifst.¹) Tieck rechnet ihn zu den kleinen Satanen. Pug stammt aus dem "Sommernachtstraum", nur hat Ben Jonson aus dem Elfen einen bösen, schadenfrohen Geist gemacht, was er bei den nordischen Völkern ursprünglich war.²) Tieck hat den Namen gewissermaßen übersetzt. Mit der Verdeutschung hat Tieck auch den weiteren Zweck verbinden können, allegorisch den Charakter und die Tendenz der Satire näher zu bestimmen. Um der Not der Hölle abzuhelfen, raffen sich Pug und Dümmling auf, der eine bietet sich ganz freiwillig zum Verführer der Menschen an, der andre ist erst durch die Klagen Satans dazu bestimmt worden.²) Es ist damit auch eine kleine Wirkung erzielt. Wenn zum Schlusse Pug nach mißlungenem Bemühen reumütig zu der Hölle zurückverlangt, so ist die Züchtigung für sein vorwitziges Unterfangen um so gerechtfertigter. Statt der Beförderung, die er erwartet hatte, trifft ihn dann das degradierende Urteil mit größerer Wahrscheinlichkeit. Dümmling stachelt mehr der Ruhm an, den er sich bei seinem Unternehmen zu erwerben verspricht.

Pug hat zwar einen Monat für sein Probestück verlangt, um erst nach dieser Zeit mit glücklichem Ergebnis heimzukehren, aber er erhält nur einen Tag zugestanden, er darf auf der Erde nur verweilen "bis zur Nacht der Hahn gekräht". Das hängt wesentlich mit Ben Jonsons Tendenz zusammen, die in seinen Lustspielen meistens gewahrte Einheit der Zeit nicht zu verletzen. Sie füllen höchstens vierundzwanzig Stunden. 4) Dümmling erhält einen Monat zugestanden. Die letzten Verse des ersten Aktes lauten:

Satan (zu Dümmling): So fahr' denn hin und lass uns von dir hören; Ich will dir einen Monat Frist gewähren.<sup>5</sup>)

Natürlich hielt sich der Dichter des "Zerbino" nicht an das Aristotelische Gesetz, welches für den Engländer maßgebend war. Zum Unterschied von Dümmling, der bei seinem Tun und Handeln an keine Vorschriften gebunden ist, muß Pug sich an gewisse Weisungen halten. So soll er für seine Erdenwanderung einen schon fertigen menschlichen Körper wählen und sich dem Menschen anschließen, der ihm zuerst begegnet. Mit dem nächsten Auftritte erscheint dann Pug unter Menschen und hat sich den eiteln und einfältigen Fitz Gimpel zum Herrn bestimmt, dem er bei dessen bald augenscheinlicher Dummheit und Leichtgläubigkeit schnell beizukommen meint. Aber selbst gegen dieses Muster von Schwachköpfigkeit kann Pug nicht aufkommen. Darin liegt eigentlich der Witz des Stückes. Durch die Größe des Reflexes zeigt der Sittenmaler Ben Jonson den Grad der Verkehrtheit und Unbildung seiner Landsleute. Er bricht aber selbst

¹) Das Personen-Verzeichnis von "The Devil is an Ass", ferner bei Tieck die Anmerkung des Dichters, S. 148. ²) Englisches Reallexikon von Dr. Clemens Klöpper, XXXI, XXXII S. 1926 unter "Puck". ³) Vgl. die Stelle: "Seit langer Zeit hast Du Klage schon geführt, das jetzt kein starker Geist hier unten mehr, der sich hervortun möchte, Ruhm zu werben . . .")
¹) Die Handlung des Lustspieles "Epicoene" dauert 12 Stunden. Vgl. "Symonds", S. 88. ³) "Anti-Faust", S. 159.

seiner Satire den giftigen Stachel ab, indem er den Sieg der Dummheit in die Hölle verlegt. Wir können nur mutmaßen, daß Tieck gleichfalls durch ähnlichen Gegensatz wirken wollte. Mit der Erscheinung Dümmlings auf der Oberwelt würde bei Tieck wahrscheinlich ein neuer Akt begonnen haben.

Der dritten Figur bei Ben Jonson, dem Laster (the Iniquity) entspricht im "Anti-Faust" nichts. Dafür wurden eine Reihe anderer Teufel geschaffen. Tieck kann sie aus den Puppenspielen herübergenommen haben, wo man nicht bloß Mephistopheles, sondern auch den Teufel Auerhahn findet.") Mephistopheles tritt im "Anti-Faust" sehr wenig hervor, zeigt aber starke Verwandschaft mit Mephistopheles in "Fausts Leben" vom Maler Müller. Nickel und Gallsüchtig gehören wohl der Erfindung Tiecks an und sind die symbolischen Vertreter von Nicolai und Merkel.

Das Lokale ist in den beiden Lustspielen geändert. In "The Devil is an Ass" befinden wir uns ausschließlich auf der Oberwelt und zwar in der Hauptstadt London, wenigstens deutet der Dichter nicht an, daß der erste Auftritt und die dazu gehörigen wo anders vor sich gehen. Dies ist auch unwahrscheinlich und ginge gegen die Einheit des Ortes. Der erste Akt des "Anti-Faust" führt uns in die Hölle. Diese Abkehr von der Vorlage war leicht durch die Vorstellung von der Hölle als dem Reiche der Teufel gegeben, kann aber auch durch die Anlehnung an den Prolog bedingt sein, in dem wir uns gleichfalls in der Unterwelt befinden.")

Der ausgesprochene Unterschied zwischen dem "Anti-Faust" und dem "The Devil is an Ass" liegt in der verschiedenen Tendenz des Lustspieles. Ben Jonsons Werk ist eine Zeitsatire, gerichtet gegen die Vorurteile und lächerlichen Seiten der Gesellschaft, Tiecks Lustspiel ist litterarische Satire; sie wendet sich gegen die Vertreter und Richtungen damaliger Kunstanschauung. Damit ist freilich nicht ausgeschlossen, das gelegentlich auch die andere Seite von beiden Dichtern im Auge behalten wird. Im großen und ganzen bleibt die Scheidelinie jedoch immer aufrecht.

Mit dem Einflusse Ben Jonsons auf den "Anti-Faust" ist noch nicht der fremde Einflus auf das Lustspiel erledigt. Der Prolog geht unverkennbar auf Goethe und auf seine Farce: "Götter, Helden und Wieland" zurück.

Wie Tiecks Geist zeitlebens geteilt war zwischen der Verehrung der nationalen Kunst und Dichtung – wofür ihm Goethe stets das glänzende Muster schien –, und der Bewunderung englischer Poesie im Lustspiele und in der Tragödie, worin zuerst

<sup>1)</sup> Vgl. "Puppenspiele", herausgeg. von Karl Engel, so das Schauspiel: "Doktor Johann Faust". S. 37. 2) Der Prolog trägt am Eingange die Bezeichnung: Die Unterwelt; der erste Akt: Die Hölle.

Ben Jonson und später Shakespeare sein Leitstern war, so verband er gelegentlich beide Richtungen. Die Verbindung von Ben Jonson und Goethe kommt außer im "Anti-Faust" noch am besten im "Autor" zur Geltung. In unserem Falle war ihm Goethe vorbildlich in Bezug auf das Motiv des Totengespräches, im Aufbaue der Handlung und im Tone des Dialoges. Die Totengespräche waren damals besonders auf der Tagesordnung durch die in diesem Stile gehaltenen Dichtungen Wielands, welche im "Neuen deutschen Merkur" erschienen und dann durch seine Lukianübersetzung.

Der Prolog zeigt eine abgerundete geschlossene Handlung, die für sich selbst bestehen könnte und eigentlich mit dem ersten Akte wenig Gemeinschaft hat. Es ist denkbar, das die beiden Stücke ursprünglich auch nicht vereinigt werden sollten, später aber durch die verwandte Richtung der Satire angegliedert wurden. Tieck spricht, wie wir oben erwähnt haben, doch von fünf bis sechs Plänen, die ihn beschäftigt haben sollen. Vermutlich haben wir in dem "Anti-Faust" nicht einen, sondern zwei Pläne zu suchen und müssen demnach den Prolog und den ersten Akt als selbständige Glieder und unabhängige Teile betrachten. Der Unterschied der Anwendung des Versmasses und die verschiedenen Personen, die getroffen werden sollen, sind dafür ein stützendes Zeugnis.

Der Ideengang des Prologes ist folgender. Merkur soll einige Schatten ins Reich der Ruhe einführen, aber übelgelaunt und missgestimmt über seinen Beruf ärgert er sich über die glatten Gesellen, die Schatten zu sein vorgeben. Er findet überhaupt die Unterwelt so ganz und gar verändert und schielt auf den Teufel, dessen Werk dies sein müsse. Nun tritt Aristophanes auf und beklagt sich, dass man ihn zur Strafe für seine Schwänke und Satiren in das höllische Feuer gesteckt habe. Diese Richter aber seien ein neues Volk, das sich auf die Stühle der alten Götter gesetzt habe und sich stelle, als ob sie wunder was wären. Die Hoffnung auf Erlösung bringe gar die allerschlimmsten Aussichten, denn dann müste er mit einem neuen Aristophanes zusammentreffen. Er fragt Merkur, ob dieser sich vielleicht auch unter den Schatten befinde, die er mitführe. Merkur weiß nichts davon. Da meldet sich aber ein Schatten zu Worte, der Falk als großes Genie kennt; dieser habe sieben Geister im Leibe und den Aristophanes obenein. Kaum hört das Aristophanes in der Unterwelt, so überkommt ihn deshalb die alte Höllenqual. Er geht auf diesen Burschen los, der ein Satiriker sein will, aber nichts getan hat als nur immer nachgeahmt. Er wisse es auch, warum es so gekommen. Es sei ein Racheakt von einem Manne, weil er es ausgeschlagen habe, in den Leib dieses Falk zu fahren, um sich seine Erlösung auf diese Weise zu erwirken. Das Geschick aber,

dem Aristophanes entgehen will, ereilt ihn. Ein Bote erscheint und meldet ihm, er habe die Qualen der Hölle überstanden. Er verdanke es einem Manne, der ihn übersetzt und ihn wegen seiner Unmoralität entschuldigt hat. Aristophanes kommt über diese unerwartete Nachricht außer Fassung, kaum, daß er Worte findet. Er sagt Merkur Adieu und verschwindet mit dem Boten. Merkur legt sein Amt als Seelenbeförderer nieder, das der Bötticher an seiner Statt aufnimmt. Dieser benutzt als Beförderungsmittel der Schatten ein Faß statt des Kahnes, in der er sie treibt. Unter dem Gesange eines derblustigen Bötticherliedes hebt die neue Herrschaft des frischen Psychopompen an.

Der Witz dieses Vorwurfes liegt wie in der Farce von Goethe darin, dass sich der Meister des Originales gegen den Nachahmer kehrt. Jener sieht sich in der Umbildung und Umdichtung verstellt, missverstanden und entwertet. Er mus darum gegen die schädigende Übertragung protestieren.

Die Figur des Merkur spielt bei Goethe und Tieck die Rolle des Seelengeleiters. Er kümmert sich aber nicht viel um die Oberwelt, im Prologe des "Anti-Faust" auch bald nicht um die Unterwelt. Diese Absetzung Merkurs und Neuinstallierung eines Nachfolgers gehört bei Tieck in die Reihe jener Motive, die in der Enttronung und Einsetzung des "Gestiefelten Katers" und "Zerbino", wie in der "Verkehrten Welt" ihre Vertretung haben. Tieck liebt die stillen Revolutionen, welche mit der Herrschaft des einen schließen und mit der Regierung des andern beginnen. Dem Euripides bei Goethe entspricht der Aristophanes bei Tieck. Dort handelt es sich um die dem Euripideischen Stoffe nachgedichtete Alkeste von Wieland, hier um Nachahmung Aristophanischer Satire durch Falk einerseits und die Aristophanes - Übersetzungen in Wielands Attischem Museum anderseits. 1) Aber auch Bötticher ist auf das Kerbholz genommen. Darauf wird auch die Abweichung von Goethe beruhen, dass Falk dem Aristophanes in der Unterwelt nicht gegenübergestellt wird, wie es mit Wieland und Euripides in "Götter, Helden und Wieland" geschieht. Tieck hat eben nicht eine, sondern gleichzeitig mehrere Personen sich zum Angriffe gewählt und hätte dann eine Massenkonfrontation zustande bringen müssen.

Auch die weitere Komposition und der Dialog des Prologes weisen Ähnlichkeiten mit Goethes Farce auf.<sup>2</sup>) Merkur tritt beidemal gleich am Anfang des Stückes als Psychopomp auf, begleitet von Schatten, die verlangen, ins Reich der Toten einzugehen. Dann begegnet bei Goethe Euripides dem Merkur und beklagt sich, wie ihm auf der Oberwelt bös mitgespielt wird. Ein unter gleichen Umständen stattfindendes Zusammentreffen zwischen Merkur und Aristophanes findet auch im "Anti-Faust" statt, wobei letzterer gleichfalls seinem Unmute Ausdruck giebt, dass sein Name und seine Werke von den Menschen heruntergemacht werden. Während das Thema dieses Zwiegespräches bei Goethe bald durch das Austreten von Alkeste

<sup>1)</sup> Im "Neuen deutschen Merkur" 1794, II, 350; III, 3 und "Attisches Museum", II, 1 ff.; vgl. Köpkes Anmerkung "Anti-Faust", S. 140. 2) "Götter, Helden und Wieland", Hempelausgabe VIII, S. 253-275.

und Admet unterbrochen wird, dehnt es sich bei Tieck durch den ganzen Prolog bis zur Ankunft des "Angelus" aus. Die kunstreichere und schwierigere Weiterbildung nach dem Muster Goethes hat Tieck fallen gelassen.

Gleiche Gedankenverbindungen und Ähnlichkeiten in der Sprache beweisen ebenfalls die Anlehnung Tiecks an Goethe. Die Schatten, die in das . Totenreich wollen, sind nichts weniger als angenehme Gäste der Unterwelt:

Goethe: Charon: Saubere Nation! Woher? Das ist wieder von der rechten Rasse. Die könnten immer leben. (S. 263.)

Tieck: Merkur: Aber sieh diese Schatten! Sie nehmen das Wort zu genau. Sie wissen nicht, was im griechischen Schatten noch für Körper steckte; . . . . . (S. 135.)

Wie Goethe begreift auch bei Tieck Merkur zuerst nicht, aus welchen Gründen Euripides, bezw. Aristophanes, unzufrieden ist und Beschwerde führt. Er muß da und dort unterrichtet werden, was inzwischen auf der Oberwelt vorgefallen ist. Sie werden dann in ziemlich übereinstimmender Weise getröstet. Merkur bei Goethe und Aristophanes bei Tieck beklagen sich über den Mißbrauch, der mit ihren Namen geschieht.

Goethe: Merkurius: Die eigentliche Frage ist, warum Ihr meinen Namen prostituiert und diesen ehrlichen Leuten zusammen so übel begegnet.

Wieland: Ich bin mir nichts bewusst.... Man denkt gar nichts dabei. Es ist als wenn einer sagte: "Recueil Portefeuille." (S. 266.)

Tieck: Merkur: Sie nehmens mit dem Namen nicht so genau, Das ganze ist nur ein Euphemismus. (S. 132.)

Den "Literator" in "Götter, Helden und Wieland" hat der "Erste Schatten" abgelöst. Beide kommen soeben von der Oberwelt und wissen Bescheid, was es für ein Bewenden mit Wieland, bezw. mit Falk habe. (Vgl. Goethe, S. 265; Tieck, S. 137.) Euripides und Aristophanes eifern gegen die sogenannten Verbesserungen und Versittlichung, die dem Zeitgeiste gemäß sein sollen.

Goethe: Euripides: Fehler! Schuld! Jahrhundert! O du hohes, herrliches Gewölbe des unendlichen Himmels! Was ist uns geworden? Merkur, und du trägst dich damit? (S. 264.)

Tieck: Aristophanes: Ein neuer Aristophanes? Wer ist denn der? Und was soll denn mit ihm werden?

Was werden sie erst mit einem andern machen, Der in ihrer frommen Zeit geboren ist,

Da sie für mich noch Regard als Heiden haben? (S. 132.)

Schliesslich ist das Gespräch auf dieselbe Tonart gestimmt. Derbkräftige Ausdrücke, wie sie Goethe in der Farce mit Vorliebe gewählt hat, ahmt er nach und verbindet damit auch sonst Wendungen von Goethe.

Natürlich zeigt der Prolog auch wiederum besondere Eigenheiten des Satirikers Tieck. Die romantische Ironie steckte ihm zu stark im Leibe,

als dass er ganz in den Spuren Goethes gewandelt wäre. Er ist aber sast nur so weit selbständig, als dieser Zug aus seiner Dichtung hervorschaut. Goethe hat die Vorstellung von der antiken Unterwelt unangetastet gelassen, Tieck treibt mit ihr seinen Spott. Er zeichnet uns eine Unterwelt, wo kein Cerberus mehr bellt, keine "Höllenrichter" mehr ihres Amtes \* walten und der Lethe seiner selbst vergist.1) Die Vorstellung vom Hades vermengt sich mit der Anschauung von der Hölle. Merkur weicht von seinem Platze und ein anderer nimmt bald seine Stelle ein. Diesen morschen Zustand und den Zusammenbruch der Unterwelt führt uns der Dichter vielleicht nicht bedeutungslos vor. Das ist ein Gedanke, der auch im ersten Akte des "Anti-Faust" durchgeführt ist, nur ist diesmal die Hölle im Verfalle. Insoweit hängt der Prolog mit dem ersten Stücke zusammen. Wenn man diese Ideenverbindung weiter verfolgt, möchte man überhaupt zur Vermutung kommen, dem Dichter schwebte die satirische Behandlung in der mythologisierenden Richtung seiner Freunde vor, womit die romantische Ironie wiederum leicht gegeben war.

> Aristophanes: Das ist vielleicht das erste Stückchen von Mythologie, Die die Schlegels gern wieder einführen möchten;

Man fängt gelinde an, damit es kein Spektakel macht. (S. 135.)

Es hängt dies mit der bekannten Tatsache zusammen, dass die beiden Schlegel und auch Schelling, mit der Idee umgingen, eine neue Kunstmythologie zu schaffen, die ihre Elemente aus Kunst, Geschichte und Naturwissenschaft zu holen habe. <sup>5</sup>) Schelling schreibt darauf bezüglich in einem ungedruckten Briefe an A. W. Schlegel: "Ich glaube die Mythologie gefunden zu haben, welche allein alle Ideen an sich dargestellt enthält, welche ich darzustellen wünsche, und sobald ich nur selbst den ersten Gedanken weiter verfolgt habe, werde ich Ihnen darüber schreiben." <sup>8</sup>)

Hält man die Farce von Goethe und unseren Prolog gegeneinander, so wird sich noch ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ergeben. Goethe versucht die falsche Methode Wielands durch ein Zergliedern und Erklären des Originales und die Gegenüberstellung der Kopie klarzustellen, Tieck tut nichts dergleichen. Er macht sich über seine Gegner lustig, wirft Falk Nachahmung vor, ohne durch beweisende Angaben einen deutlichen Hinweis auf dessen unselbständige Arbeit zu geben. Die Satire des Prologes ist eben im Tone des polemischen Aufsatzes gehalten, wie es der Charakter der "Bemerkungen" war. Aus dieser Goetheschen Nach-

<sup>1)</sup> Vgl. Monolog des Merkur, S. 129. 2) Vgl. auch Haym, S. 692 ff. 3) Schelling an W. Schlegel. Bocklet, den 6. Juli 1800.

ahmung spricht zurückgehaltene Erbitterung stärker und deutlicher als freie absichtslose Poesie. In diesem Zusammenhang ist zu erinnern, dass auch der Verfasser von "Fausts Leben", Müller noch nach Goethes "Götter, Helden und Wieland" eine Farce geschrieben, nämlich "Fausts Spazierfahrt", die aber nicht zur Vollendung kam. Es hätte ein poetischer Angriff auf Merck sein sollen. Nach Seuffert steht diese Farce mit dem Faustdrama in keiner Verbindung, was man vom "Anti-Faust" gleichfalls sagen muss.") Dann hat Lenz die Faustgestalt zu einer Farce "Die Höllenrichter" benützt.

Satirische Lustspiele sind vortreffliche Spiegelbilder ihrer Zeit, wenn sie dieselbe oft auch verzerrt und entstellt wiedergeben. Hat man aber den richtigen Standpunkt gefunden, von dem aus man in sie hineinschaut, so wird sich die absichtliche und ungewollte Verschiebung wieder ausgleichen. Es wäre für das Verständnis jeder Satire eigentlich notwendig, die Zeit, aus der und gegen die sie entstanden ist, anschaulich wieder herzustellen. Es ist kein Wunder, dass in dem Augenblicke, wo die klassische Richtung ihre Blüte erreichte, die Philosophie Kants ihren Zenit erstiegen, anderseits dagegen neue Strömung der Romantik, und in Fichte und Schelling die Lehren des Königsbergers einen entgegengesetzten Ausdruck gefunden, der Boden für die Satire äußerst fruchtbar war. So hat denn auch Tieck mit seinem "Gestiefelten Kater", mit seinem "Zerbino", der "Verkehrten Welt" den fruchtbaren Augenblick für die Satire ausgenutzt, während anderseits Falk, Kotzebue und Iffland gegen die Romantiker im allgemeinen und gegen die Schlegel im besonderen mit den Waffen der Dichtung und Bühne zu Felde zogen. erschien mit seiner Schrift: "Nicolais Leben und sonderbare Meinungen und brachte damit den Buchhändler zum Schweigen. Außerdem müßte noch der Zeitungshader zwischen Wilhelm Schlegel und Schütz besprochen werden, man müste den überall scharf herausgekehrten Parteistandpunkt in den verschiedenen publizistischen Organen beleuchten, welche Werkzeuge zur Niederstreckung der anders Denkenden und Schreibenden werden sollten. führenden Männern in der Litteratur und Philosophie sind zu jener Zeit fast alle polemisch durch eine Form der Satire oder gehar-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Deutsche Litteraturdenkmale, 3. Die Bemerkung über Maler Müllers und Lenz' Farce daraus S. VII.

nischten Erwiderung an diesen bald persönlichen, bald durch die verschiedene Anschauung bedingten Streitigkeiten beteiligt. 1)

Bei Tiecks Satire finden wir nichts von einer Charakteristik, wie sie Goethe z. B. im "Pater Brey" aus wenigen, die Eigenart des Betreffenden immer genau bestimmenden Strichen herstellte; Tieck kämpft hauptsächlich gegen allgemeine Ideen, wie "Aufklärung", "Humanität", und spielt deshalb solche Schlagwörter aus, welche nicht immer mit absoluter Gewissheit auf eine bestimmte Person bezogen werden können. Für eine Figur nimmt Tieck oft Züge von verschiedenen Personen herüber und bringt durch Einmischung der romantischen Ironie vollends alles in Verwirrung.

Im Prologe und im ersten Akte hat Tieck jedesmal seine Angriffe auf gewisse Gegner beschränkt. Jener wendet sich gegen Falk und seine beiden Freunde und Förderer, Wieland und Böttiger. \*) Es seien, spottet Tieck, in Falk sieben Geister vereinigt, die ihn zum vollendeten Satiriker machten. Diese Anspielung, mit der er auch zugleich Wieland lächerlich machen will, bezieht sich auf eine Rezension des Herausgebers des "Neuen deutschen Merkur" auf Falks "Gebete", welche Dichtung im Göttingischen Musenalmanach von 1796 erschienen ist. Die Rezension war für Tieck wiederholt der Anlass des Spottes, ist aber eigentlich von ihm nicht richtig gelesen worden. Wielands Besprechung lautet folgendermaßen:

Für mich ist dieser neue Dichter, der mit soviel Genie und Humor, einer so reichen Ader von Witz und Laune, einem so warmen Herzen, so vielen Kenntnissen und einem so entschiedenen Dichtertalente sich der poetischen Satire gewidmet hat, eine desto interessantere Erscheinung, da dieses Fach noch wenig und meines Wissens von keinem besonders dazu bestimmten Dichter bearbeitet worden ist. Auf diesen sind - oder ich müste mich irren - die Geister des Aristophanes, Horaz, Lukians, Juvenals und Swifts zugleich mit dem Geiste des Satirenmalers Hogarth herabgestiegen, um ihn zum Satirendichter einzuweihen.2) Die Sprache ist zwar überschwänglich, aber gerade deshalb ein Zeichen rhetorischer Auslassung. Übrigens ist die Reserve "oder ich müste mich irren" in der Folgezeit immer entschiedener vorgeschoben worden.

Wie Tieck diese Rezension glossiert hat, zeigt die Rede des Aristophanes (S. 138, 139). Aber auch sonst hat er darauf Bezug

<sup>1)</sup> Zur Charakteristik dieses Zeitraums vgl. Haym, S. 699 – 764; Ludwig Geigers "Berlin", II, 131-154. \*) Über Falk und Wieland vgl. auch 3) N. d. Merkur, Jahrgang 1796, April, S. 446; "Schriften", VI, XLVI ff. eine nächste Rezension über Falk, 1797, I, 57.

genommen, so im "Zerbino" (S. 241 ff.), wo er in Falk den Mann vor sich sieht, "in dem sich nach einer Weiland-Tradition acht oder neun feine und erhabene Geister verkörpert haben sollen . Unermüdlich tritt er diese Frase breit. Vergleicht man auch andere Stellen, die bald im "Zerbino", bald in den "Bemerkungen", bald im "Anti-Faust" sich wiederholen – der Reimwitz Schalk auf Falk drängt sich so öfters auf<sup>1</sup>) - so muss man mit Rücksicht auf die geringe Erfindungsgabe an originellem Humor und Scherz der Befürchtung Hayms Recht geben, der Dichter des "Zerbino" würde den fremden Dichtungen ohnehin entlehnten Gedanken seines Lustspieles gehörig zu Tode gehetzt haben.<sup>2</sup>) — Tieck verfährt im weiteren nicht sanft mit Falk. Aus dem Aristophanes spricht der Dichter, der emport ist, dass man "die ohnmächtige Gallsucht" eines kränklichen Gesellen, "der schon lange dumm war und nun schlecht geworden", Satire nennt (S. 132). Damit hat er sich freilich mit dem Urteile Herders über Falk berührt. Dieser "habe", erklärte Herder, Wieland gegenüber, "eigentlich nur ein Talent zur Persiflage, welches "er unglücklicherweise für ein Talent zur Satire angesehen habe ... Falk wird gehörig gerieben, auch wenn scheinbar Merkur seine Partei ergreift. Er sucht ihn zu decken, dadurch, dass er jenem den Vorwurf macht, einer Clique anzugehören. Gegen diese Beschuldigung der geschlossenen Partei, wo jeder sich gegenseitig lobt und alle gemeinsam über die Andersmeinenden zu Felde ziehen, verteidigte Tieck sich und die Romantiker in längerer Auseinandersetzung, denn besonders hart war im Stücke "Kamäleon" davon die Rede gewesen.

Eduard: Ihr lieber Vetter macht gewöhnlich die Sonette auf Ihre Schriften, nicht?

Schulberg [der Dichter]: Allerdings! Mein Geist schlägt Funken aus dem seinigen.

Eduard: Sie machen dann wieder Sonette auf die Geisteswerke Ihres lieben Herrn Vetters?

Schulberg: Mit Kühnheit, Schwung und Kraft. Einer elektrisiert den andern. Der Götterfunke raset hinüber und herüber. Die Lesewelt ist kalt und undankbar, die Verleger sind zähe Burschen;

<sup>1) &</sup>quot;Zerbino", S. 242, "Anti-Faust", S. 134. 2) Haym, S. 761. 3) Vgl. Litterarische Zustände und Zeitgenossen aus K. Aug. Böttigers Nachlasse, herausgegeben von K. W. Böttiger, Leipzig 1838, I, 224. (28. November 1798.)

sie zahlen wenig, wenn die Sache nicht in Schwung kommt. Deshalb haben unserer fünf sich zusammengetan, und einer beleuchtet die Kraftstücke des andern. Wir stehen alle fünf für einen. So erobern wir die Leser mit Sturm und zwingen die Verleger zum Kauf. Wir lassen nichts aufkommen, und haben besonders einen Kritiker unter uns, der für nichts errötet, wie ein Korrektor in den Jesuitenschulen, schlägt er unbarmherzig auf die Autoren. 1)

Dieser Hieb war deutlich genug an die Adresse der Romantiker gerichtet.<sup>2</sup>) Tatsächlich dichteten damals die Schlegel und Tieck Sonette aufeinander und verfügten über das Journal "Archiv der Zeit", in dem Bernhardi, der Schwager Tiecks, im Interesse der Romantiker seine Artikel veröffentlichte.\*) Darauf hat dann Tieck in den Bemerkungen antworten wollen. Da aber diese Schrift ihre Bestimmung nicht erfüllte, so ergreift er die Gelegenheit, im "Anti-Faust das von neuem auf das Tapet zu bringen. Aristophanes verteidigt sich gegen Merkurs Zumutung. Er erklärt hierauf, dass Falk eigentlich ihm nichts anhaben könne, da er viel zu ungeschickt sei. Er verstehe "nicht einmal die Schalkheit eines ehrlichen Hans", vielmehr gehe er auf fremde ausländische Muster zurück und ahme der "Lausiade" nach. Er weist damit Falk zurecht, der mit seiner Satire "anmutige Tragodia durch den sinnreichen und weltberühmten Hans Sachs" die steife Form des Meistersängers verspotten wollte. Aber eigentlich wendet sich dort das Thema von Hans Sachs bald ab und beschäftigt sich mit Heuchlern und Frömmlern in Staat und Kirche. Anderseits hatte Falk im Taschenbuche für 1801 die "Lausiade" des englischen Satirikers und Zeitgenossen Dr. John Wolcot, oder wie er mit dem Dichternamen hiess: Peter Pindar, frei ins Deutsche übertragen.4) Im Anschlusse an die "Lausiade" brachte er dann als zweite Nummer seines Taschenbuches

<sup>1) &</sup>quot;Kamāleon", 2. Akt, 2. Aufl., S. 12, 13. 2) In die Zahl der "Fünfe" hat Köpke, und wohl auf ihm beruhend Geiger Novalis gesetzt, wofür wir Schleiermacher genannt haben. Für den ersteren ist nichts Beweisendes anzuführen, für den andern wohl die Stelle, wo die Baronin vom Herrn Pfarrer einen Roman bekommen, betitelt "Klorinde". Das ginge auf Schleiermachers "Vertraute Briefe auf die Lucinde". (Die Stelle III. Akt, S. 78.)

2) Bemerkungen, S. 41, Anmerkung; Haym, S. 747 ff.

4) Auf diesen lenkten Notizen des "N. d. Merkur" die Aufmerksamkeit. Vgl. 6. Dezember 1799. Überhaupt wäre der Einflus englischer Satiriker aus dieser Zeit auch in Betracht zu ziehen.

eine "ästhetische Zergliederung der Schönheit des Heldengedichtes von der Laus", welche eine Verspottung der "Lucinde" und der "Vertrauten Briefe über die Lucinde" sein sollen.¹) Tieck stichelt mit dieser Arbeit auf Falk und spielt mit den Worten, um seine Polemik witzig zu machen. Falk lause die schalen Engländer und erwische, wenn ihm das Stehlen am meisten glücke, immer nur eine Laus.²)

Etwas boshaft versetzt Tieck Wieland Nadelstiche, dem er wegen der Glorifizierung Falks aufsässig ist. Schon im "Zerbino" sprach er von der "Weiland-Tradition" und so läst er ihn deshalb auch hier nicht in Ruh. Wieland war überhaupt für die Romantiker ein Gegenstand des Angriffes. Tieck begann mit den Ausfällen, welche dann W. Schlegel im Litterarischen Reichsanzeiger durch den berüchtigten concursus creditorum fortsetzte.") Ja, Tieck rühmt sich sogar, der erste gewesen zu sein, welcher gegen Wieland aufgetreten sei.") So redet auch hier Aristophanes in Tiecks Namen

... von einem Mann, der ehemals fromm gewesen, Gebet't, gesungen, gar säuberlich drucken lassen, Von seinem Heiland viel gehalten, weil's ihm um Erlösung zu tun, Der sich plötzlich, wie Bier vom Gewitter, umgesetzt, Und darauf einen säuberlichen Schmack bekommen,<sup>5</sup>)

womit der Dichter des "Anti-Faust" auf die bekannte Wandlung in Wielands Jugend anspielen will. Fast ebenso wie Tieck in poetischer Umschreibung hat dann Hettner diesen Umschlag des Dichters, wie er sich in dem Inhalt der "Empfindungen eines Christen" und des Romanes "Der Sieg der Natur über die Schwärmerei" ausdrückt, bezeichnend charakterisiert, wenn er von ihm sagt, das "zum Erstaunen aller sich aus dem Kapuzinermantel ein Satyr enthüllte".") Im Tone von Goethes Dichtung spottet Tieck über Wielands Übersetzung des Aristophanes, weil dieser viel Derbes an dem Griechen mildern zu müssen glaubte. Diese Übersetzung wurde von Wieland im "N. d. Merkur" und im "Attischen Museum" veröffentlicht.")

Gegen Böttiger, den Tieck schon im "Gestiefelten Kater" zur

¹) Vgl. Besprechung der "Lausiade" im Reichsanzeiger, 1. Dez. 1800, Allgem. Litteraturzeitung 1800, No. 323. ²) "Anti-Faust", S. 133. ³) Tieck im "Archiv der Zeit" 1798; Kritische Schr. I, 98 ff; — dann Haym 268 und 721 über W. Schlegel. ¹) Köpke, Erinnerungen, II. ³) "Anti-Faust", S. 139. °) Hettner, Geschichte der deutschen Litteratur, 4. Aufl., 1893, III, 2, S. 433. °) Vgl. "Anti-Faust", S. 140, dazu die Anmerkung. Im "N. D. M." 1794, II, 350; III 3; im "Attischen Museum", II, 1 ff.

Zielscheibe seines Spottes ausgewählt hatte, wandte er sich hier zum zweitenmal. Auch in diesem Stücke tritt eine Person auf, die Bötticher heißt und mit dem Bötticher des Prologes zum "Anti-Faust " identisch ist. 1) Dort verfolgte er ihn wegen seiner Lobrednerei auf Ifflands Spiel, hier wegen seiner Vielgeschäftigkeit als Redakteur des-"Neuen deutschen Merkur" und Herausgeber anderer In der Septembernummer 1799 kündigt Wieland Zeitschriften. daselbst an, dass "zunehmendes Alter und ein beständiger Aufenthalt auf dem Lande" ihn bewogen, in der Person des "Herrn Oberkonsistorialrates Böttiger einen ebenso tüchtigen als geschickten Gehilfen zur Redaktion des "N. d. Merkurs" sich zu erbitten". Von diesem Augenblicke an werden auch die Gegner Romantiker mehr hervorgehoben und besprochen. So werden 1800 im Oktoberheft Merkels "Briefe an ein Frauenzimmer", die Tiecks neueste Erscheinungen so heftig kritisiert haben, lobend rezensiert 3), was gewiß auf Böttiger zurückgeht, von dem es in dem Bötticherliede heist: "Der nimmt gern auf, was noch so dumm."<sup>8</sup>)

Aus Böttiger macht Tieck Bötticher; unter diesem Namen wird er auch gewöhnlich in den Briefen der Romantiker genannt. line spricht zum Beispiele von einer "Böttcherschen Hypothese" und von einem "Böttcher", wo beidemal von einem Böttiger die Rede ist. 4) Dieser wird von Tieck im rechten Stile der Komik parodiert, wenn er ihn mit den Attributen des Hermes ausstattet, bezugnehmend auf seine neue Redaktorstelle, oder ihn ein andersmal als den Vielgeschäftigen hinstellt, welcher alles zum Drucke befördert. Auch bei Goethe und Schiller trägt er den Spottnamen Ubique. b) Und noch manche andere Bemerkung über die seichte Schriftstellerei dieses Mannes wird von Tieck eingestreut. Was der vierte Schatten spricht, geht an dessen Adresse, wenn er von den neuesten Nachrichten aus London und Paris erzählt, die "mit bekleckten Bilderchen, mit Karikaturen", versehen sind.6) Böttiger gab die Zeitschrift "London und Paris" heraus, deren 1. Heft am 31. Mai 1798 erschien. 7) Wenn wir die Ankundigung hier zum

<sup>1)</sup> Vgl. "Gestiefelten Kater", V, S. 163, dann "Anti-Faust", S. 141, 142.
2) Bd. II, S. 156.
3) "Anti-Faust", S. 142.
4) Karolinens Briefe (an W. Schlegel). No. 264, 266. S. 157 und 160.
5) Im Briefwechsel Goethe-Schiller aus dieser Zeit.
6) "Der vierte Schatten" im "Anti-Faust" S. 136 und 137.
7) Tieck äußert sich über die Zeitschrift "London und Paris"

Teile folgen lassen, so geschieht es, um die deutliche Anspielung Tiecks zu zeigen. Die Tendenz des Journales kennzeichnet nämlich der Herausgeber gleich am Anfang, wenn er sagt, dass er nur wolle "blos vergnügen, scherzen, erzählen, was heute in Paris, gestern in London zu sehen war". Gegen die Verbreitung eines solchen Journales wandte sich Tieck schon im "Autor", wo der "Fremde" mit ironischer Befriedigung aus dieser Zeitschrift liest, was für "Witze von Paris und London gekommen".¹) Nebst Klatschgeschichten brachte er auch bald breite Darstellungen von Unsittlichkeitsfällen, welche noch durch beigegebene Illustrationen recht anschaulich gemacht werden sollten.

Mit dem ersten Akte steigen wir in die Wohnung Satans hinab. Es beginnt eben ein neues Stück, das nur schwach mit dem Vorhergehenden zusammenhängt. Wenn im Prologe die Polemik den Hauptanteil an der Dichtung hatte, so tritt jetzt mehr die wirkliche Poesie hervor, leider nicht mit solcher Kraft und Tiefe, dass sie dem Dichter die zur Vollendung eines begonnenen Werkes notwendige Liebe gegeben hätte. Der Einflus Goethes aber hat nicht mit dem Prologe aufgehört.

Gleich der Eingangsmonolog Satans führt uns auf den Faustmonolog. Bei Ben Jonson sind mit Beginn des Stückes Satan und Puck bereits auf der Bühne und entwickeln dann jenes Gespräch, das sich mit dem Dialoge von Satan und Dümmling am Schlusse des Aktes deckt. Tieck hat sich aber kürzer gefasst als sein Vorbild, das fast für den gleichen Gedankengang viermal soviel Verse verwendet hat. Ben Jonson macht Puck die Schwierigkeit seiner sich selbst gestellten Mission anschaulich, indem er ein Dutzend Laster, wie sie bei seinen Zeitgenossen herrschen, aufzählt, die er alle werde übertrumpfen müssen. Ben Jonson benutzte die Gelegenheit, um ein Streiflicht auf seine Zeit zu werfen. Tieck hat nichts davon in seiner Dichtung. Die Charakteristik Satans ist bei beiden Dichtern so ziemlich gleich geraten, nur hat ihn der Engländer ernster und würdevoller gemacht, Tieck dagegen ihn zum tiefsinnigen Grübler gebildet, ein Zug, der wohl auf "Faust" zurückgeht. Aus der Figur Satans spricht Tieck. Entweder legt er ihm seine Absichten und Ausfälle in den Mund oder er lässt durch ihn scheinbar sich selbst angreifen. So besorgt Satan die Satire und zugleich die Forderung der romantischen Ironie. Bei der Betrachtung Satans über den Verfall der

im 11. Bd. der "Schriften". S. 65. Vgl. auch Richard Lindemanns "Beiträge zur Charakteristik K. A. Böttigers und seiner Stellung zu J. G. v. Herder. 1883. S. 71.

¹) S. 273.

Hölle, die in Zeiten des Glückes über gute Diener verfügt habe, während sie jetzt nur schädliche und unbrauchbare Masse führe, spitzt er seinen Stachel auf die schriftstellernden Litteraten seiner Zeit zu.

Zwar mus ich sagen, dass es lebt und wimmelt, Von tausend abertausenden Gesellen, Geschmeiss, das krauslich durcheinander lümmelt, Was tobt und schreit, vollführt ein grässlich Bellen, Meint, dass es trefflich könnte was bedeuten, Doch leider fehlts auch hier an dem Reellen.<sup>1</sup>)

Für denselben Gedanken hat er schon im Prologe einen ähnlichen Ausdruck gefunden.

Es sind eben die Falk, Merkel, Böttiger und die ganze Reihe jener gemeint, die entweder durch den Anschluss an Größere ihre Unbedeutsamkeit hervortreten lassen können oder durch kecke und unverschämte Kritiken über ihre Leerheit zu täuschen wissen. In dieser unbestimmten Form von Ausfällen auf die Zeit und ihre litterarischen Vertreter bewegen sich auch die folgenden Reden Satans. In diesem Falle arbeitet Tieck frei von jeder Vorlage. Satan hält hierauf eine scharfe Rede gegen die kleinen Teufel, die sich auf ihre Nichtstuerei noch zu gute tun und eifert gegen ihren unruhigen und untätigen Geist, wobei er in der Hitze des Zornes immer heftiger wird. Zuerst redet er sie an als erbärmliche Gesellen, dann sind sie Tiere, schließlich Bestien. Satan appelliert an den Ehrgeiz der kleinen Teufel und redet ihnen eindringlich zu, sich wieder auf die alten Studien zu werfen, denn sonst bleibt ihnen keine andere Wahl übrig als "wie die ganze Welt trivial" zu werden, Dummheit sei jetzt allenthalben Ton. 3) Mit solchen Gemeinplätzen würzt Tieck den ersten Akt besonders stark, doch ohne greifbare Anhaltspunkte zu bieten, die mit Bestimmtheit an eine Person zu denken gestatten. Allenfalls könnte er Nicolai im Auge haben mit der Klage, dass kein Ton aus der alten Zeit, kein Ernst herrsche, nur Trödelware und Lumpenkehricht noch von ehemals sich breit mache. Satan ist auch kein Freund von Büchern und Buchgelehrsamkeit, denn mit Unbehagen sieht er, wie die kleinen Teufel danach haschen. Dümmling erweckt ihm deshalb bei seinem Unternehmen wenig Vertrauen, weil er ein Bücherwurm ist und ein halber Poet.4) Und bekommen sie einmal ein wahres Buch zu lesen, so wollen sie es gleich nachmachen, und das wird dann erst recht erbarmlich. Mit "dem wahren Gedicht über den Teufel"), welches Satan herausspielt, ist das Faustfragment von Goethe gemeint. Charakteristisch für jeden einzelnen ist die Bemerkung, die er über dieses Gedicht macht. Dümmling klagt mit Bedauern, dass es ein Fragment geblieben ist - Dümmling ist

<sup>1) 1.</sup> Akt, 143. 2) S. 131. 3) S. 145—147. 4) Satan, S. 150—159. 5) S. 151—152.

wiederum Tieck -; Auerhahn - wir werden Herder darin erkennen findet es zwar genialisch, aber nicht solid; Nickel - das ist Nicolai spielt den Mentor, wie er sich Tieck gegenüber als solchen gebärdete. Nicolais Absagebrief auf die Verlagsübernahme des "Gestiefelten Katers" enthält Worte, die sich mit denen Nickels decken.') Auch er schreibt ihm in Bezug auf diese Dichtung: "Sie werden sich auf diesem Wege nie ausbilden", womit man die Worte Nickels vergleiche: "Ich fürchte, ich fürchte, er macht sich seine Ausbildung selber zu sauer." Tieck wendet sich gegen die Nachahmer von Goethes Dichtung und da zielt er besonders auf Klinger, der ein Jahr nach dem Erscheinen des Faustfragmentes sein Werk, "Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt" folgen liess und vier Jahre später "Faust den Morgenländer". Deshalb giebt Tieck den kleinen Teufeln diese beiden Romane in die Hände, aus denen sie klug werden wollen. Bei dieser Gelegenheit sei nicht unberührt gelassen, dass Tieck auch aus diesen einiges für seine Dichtung genommen haben mag. Auch bei Klinger, noch viel ähnlicher aber in "Fausts Leben" vom Maler Müller, hält Satan eine Ansprache an die Teufel. Das Motiv scheint zwar typisch zu sein, es findet sich ebenso bei Eschenburg und Lessing; die größte Übereinstimmung herrscht mit der ersten Szene von "Fausts Leben". Nur vertritt Lucifer die Stelle Satans. Bei Klinger dagegen herrscht ein Unterschied darin, dass hier die Macht der Hölle ihren Höhepunkt erreicht hat und Leviathan sich im Gegensatz zu Dümmling nur mit Widerwillen auf die Erde begiebt.

Wenn wir nun Tiecks "Satan" weiter betrachten, so müssen wir ihn mit Dümmling in Verbindung bringen. Auch dieser ist aus Ben Jonson herübergenommen und auch ein Werkzeug des Dichters gegen seine Widersacher. Mit Satan und Dümmling hat sich der Dichter förmlich in zwei Teile geteilt, jener übernimmt die Rolle der Satire, im eigentliche Sinne des Wortes, dieser erfüllt die Forderung der romantischen Ironie. Auf Satans Verweis und Aufforderung, jenes wahre Gedicht über den Teufel wegzulegen, antwortet Dümmling recht im Tone der Ironie, dass jetzt eine neue Zeit ihren Anfang genommen, wo das Genialische, eine neue Poesie und nagelneue Religion herrsche. Mit der nagelneuen Religion sind Schleiermachers Briefe über die Religion von 1799 gemeint.2) Von diesem Augenblicke datiert eine neue Teilnahme für das Wesen der Religion. "Man muß nur jeden Vorsatz zur Religion machen," spricht schon der "Bewunderer" im "Autor".3) Das Wort Religion wurde ein Schlagwort im Leben der Romantiker, wie hier im "Anti-Faust". Kaum hatte Dümmling von Religion gesprochen, als alle wie fanatisch "Religion!" ausrufen. Tieck verspottet damit die Ausschreitungen jener von den Romantikern selbst geschaffenen Richtung. Dümmling ist der rechte Vertreter der Romantiker. Er ist für die schöne katholische Religion begeistert, hat die heilige Genoveva überaus lieb und studiert ganz besonders den Autor dieser Dichtung. Die "Lucinde" tut ihm gut und er findet "Zerbino" von Ludwig Tieck köstlich, in welchem

<sup>1)</sup> Holtei, Briefe an Tieck S. III, 58. Der Brief ist vom 19. Dez. 1797 datiert. 2) Vgl. Haym, S. 391 ff. 3) S. 307.

alles singt und spricht bis auf Tisch und Stuhl ganz in einem neuen Genre.¹) Gerade aber das, was Dümmling – das ist Ludwig Tieck – so ausnehmend gefällt, findet schmähende Rezensionen. Ja, die Worte Dümmlings sollen einer solchen ungünstigen Kritik in der "Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek" nahezu entnommen sein.³) Dümmling hält hierauf seinem Papa, d. i. Satan, dessen Bild aus dem "Zerbino" vor, wo er verdrieſslich, langweilig und fast etwas einfältig geschildert wird. Satan ist über die romantische Behandlung empört. Selbst die Poesie des Teufels ist zerstört. In einem Sonette bringt Satan seinen Unmut über die Verletzung und Entehrung seiner Person zum Ausdrucke. Tieck gieſst bei dieser Gelegenheit seinen Spott über diejenigen aus, welche, wie wir darüber aus den "Bemerkungen" näher unterrichtet werden, ihm falsche Zumutungen machen und unwahre Behauptungen vorbringen.³) An diese geht die Strofe:

Sie setzen statt bedünken dreist bedunken, Und dürfen keck Personen selbst zitieren, Mit meinem eignen Namen mich blamieren; Ich schrieb dagegen ein: Erlogen und Erstunken!4)

Diese Geringschätzung Satans empört Dümmling und er will dem Verfall der Hölle steuern. Er tritt deshalb vor und bittet um einen Monat Urlaub für die Durchführung seiner Absicht. Damit ist wieder von Tieck der Anschluß an Ben Jonson aufgenommen worden. Wenn Dümmling sagt:

Seit zweien hundert Jahren stieg kein einz'ger Hinauf, um sein Talent dort zu versuchen,<sup>5</sup>)

so spielt er auf Pug in "The Devil is an Ass" an, welches Lustspiel 1616 herauskam. Satan entläst Dümmling jedoch mit wenig Zuversicht, da er nur aus Büchern gelernt hat. Wenn er dem neuen Amte nicht Ehre mache, so möge er der schwersten Züchtigung gewärtig sein. Dümmling unterwirft sich gern jeder Strafe.

Die Figur des Mephistopheles tritt nicht stark hervor. Ben Jonson hat außer Satan und Pug noch das Laster, welches Mephistopheles so ziemlich entspricht. Tiecks Mephistopheles ist mehr eine zweite Auflage seines Polykomikus im "Zerbino". Auch dieser verläßt seinen Herrn wie Mephistopheles, der sich aus der Gesellschaft Satans fortschleicht, weil er nicht länger diese Dummheit seiner Umgebung anhören will. Ähnlich benimmt sich Mephistopheles beim Maler Müller. Dort charakterisiert ihn Vizlipuzli auf folgende Weise: "Mephistopheles, das Höllengenie, lacht und macht sich, kein Zeuge ihrer erhabenen Narrheit zu sein, aus dem Staube weg."<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> S. 151, 152 ff. 2) S. 153, Anmerkung. 3) Vgl. Bemerkungen, S. 54, 69. 4) "Anti-Faust", S. 154. 5) Ebd. S. 158. 6) Vgl. Goethe-Jahrbuch, V, 320. 7) "Zerbino", S. 120 ff. "Anti-Faust", S. 154. 6) S. 14.

Die andern Teufel sind schon durch die Namen kenntlich gemacht. Auch hierin dürften die Teufel aus "Fausts Leben" von Einflus gewesen sein. Auerhahn ist Herder. Tieck selbst erzählte den Buchhändlern, bei denen er den "Anti-Faust" verlegen wollte, dass er Herder und seine Humanitätsbriefe verspotten wollte.¹) Über den Grund dieses feindseligen Verhältnisses Tiecks zu dem Verfasser der Briefe zur Beförderung der Humanität sind wir durch Köpkes Erzählung im klaren. Der äußerst reizbare Herder sei dem Romantiker bei seinem Besuche in Weimar schroff abweisend begegnet, weil er sich durch eine Anspielung im "Prinz Zerbino" äußerst beleidigt fühlte") und darüber das seinen eigenen Anschauungen Verwandte in Tiecks Bestrebungen übersah. Tieck seinerseits spottet mit dem Auerhahn Herders philosophischer Richtung.

Auerhahn führt stets das Wort Humanität im Munde, es ist seiner Meinung nach das schönste Wort, das noch erfunden ward. Auerhahn will damit Satans Zorn beschwichtigen, in Wirklichkeit spottet er über Herders Bitterkeit, die doch eigentlich mit seinen Lehren von Menschenliebe im Widerspruche sei. Tieck macht sich dann über dessen Briefe zur Beförderung der Humanität lustig<sup>3</sup>), die nur Allgemeinheiten enthalten und sehr gegen den nationalen Zug seiner früheren Zeit abstechen. Auerhahn ist ein Sittenwächter, der sich gegen das Unanständige und Schlüpfrige kehrt und auf unsaubere Bücher mit Widerlegungen losfährt 1), wie Herder damals Moral über Kunst und Poesie stellte. Charakteristisch ist Auerhahns Urteil über "das wahre Gedicht über den Teufel\*, das wir als Goethes Faustfragment schon bestimmt haben. Es wäre ihm gut genug, nur ein bisschen zu genialisch nnd ohne Sinn für das Solide. 5) Denselben Standpunkt nimmt Herder wirklich in seiner Kritik über den Wilhelm Meister ein. Ihm entspricht der antikantische Schlussgedanke Auerhahns. Überspanne deine Fantasie nicht so gewaltig, liebes Kind, in allen diesen Büchern wird nur übertrieben, weil die Verfasser nicht die wirkliche Welt kennen. . . . Bringe dich wieder in die Richte, sonst wirst du unbrauchbar und ein unnützer Bürger. (5) Nach Herder war die Philosophie Kants schuld an der Überspanntheit und Rechthaberei der studierenden Jugend, die im Leben keine brauchbaren und nützliche Mitglieder liefern würden.7)

Nickel ist das Abbild für Nicolai. Tieck wird nicht müde, die Kraft seines Witzes an dem Buchhändler und aufklärerischen Schriftsteller zu erproben. Um nur die dem "Anti-Faust" zeitlich am nächsten stehenden Werke zu nennen, erwähnen wir, dass er im

¹) Köpke, Erinnerungen, I, 285. ²) Ebd. S. 262 ff., ferner II, 185; 4. Herder. ³) S. 149. ⁴) S. 151. ³) S. 152. °) S. 157—158. ¬) Vgl. Hayms "Herder", S. 619.

"Jüngsten Gericht" und im "Autor" recht tüchtig, aber fast immer in gleicher Weise hergenommen wird. Sonst muß ihm Nicolai noch oft als Prügelknabe dienen. Bekanntlich hat Tieck anfangs in Nicolais Dienste gearbeitet, bis durch den "Gestiefelten Kater" der Bruch herbeigeführt wurde. Aus allgemeinen Zügen schafft uns Tieck in Nickel ein unverkennbares Bild von Nicolai.

Auf die lange Rede Satans vom baldigen Untergange der Hölle antwortet Nickel in spottender Weise. Namentlich die Drohung, dass für sie bald der jüngste Tag anbrechen wird, findet er lächerlich. Er sei schon ziemlich bei Jahren, habe auch vielerlei erlebt, doch nimmermehr einen jüngsten Tag. Er meine, der kommt wohl nimmermehr. Satan möge nur Vernunft annehmen, dann würde er seine idealistische Ideen als Grillen wiedererkennen. 1) Nickel stützt sich auf seine langjährige Erfahrung, wie auch Nicolai darauf in seinem Schreiben an Tieck hinweist. "Wollen Sie aber einem Manne, der unsere Litteratur und unsere Schriftsteller und Leser seit vierzig Jahren kennt, in etwas glauben, so werden Sie von dem exzentrischen Wege etwas ablassen." Nickel beruft sich auf sein hohes Alter. Nicolai war damals 68 Jahre alt, als Tieck am "Anti-Faust" schrieb. So konnte er mit gutem Rechte von ihm als einem ziemlich Bejahrten sprechen.\*) Nickel hat ferner mit Auerhahn "eine kleine Lesebibliothek von guten und nützlichen Schriften etabliert, damit die jungen Burschen doch Bildung und Humanität in den Leib kriegen\*.\*) Nicolai hat seine 1765 begonnene "Allgemeine deutsche Bibliothek\* bis 1792 fortgeführt, worauf er die "Neue allgemeine deutsche Bibliothek" ins Leben rief. Gerade durch diese Bibliothek wurde Nicolai als das Haupt der Aufklärung der bestgehasste Gegner aller jener, welche sich gegen die Aufklärungsphilosophie und gegen den theologischen Rationalismus kehrten. Nicolai war zugleich auch Mitglied und Vorsteher vieler litterarischer Klubs und Gesellschaften in Berlin, die durch Zusammenkünfte an bestimmten Tagen einen gewissen Ruf in der Hauptstadt hatten.4) Darauf nimmt Tiecks Nickel Bezug, wenn er von ordentlich angelegten Zirkeln spricht, in welchem die "Journale immer herum, wieder herum, und rund herum gehen, vom ersten zum letzten\*. Solche litterarische oder künstlerische Salons waren aber damals auf der Tagesordnung, sie bestanden nicht nur bei den Aufklärern, sondern auch bei den Romantikern. Der Ton und die Höhe der Unterhaltung war freilich überall verschieden. Um sich an dem "Namensvetter in Berlin" zu rächen, beabsichtigt Nickel, sich hinter ihn zu stecken und "Kritiken und Antitiecken" über den Tieck zu machen, gleichsam "Kriegtieck". Er wollte ihm dann den "Gestiefelten Kater\* vorwerfen und die falsche Behauptung unterbreiten, "dieser Kater sei shakespearisch ". ") Köpke bemerkt zu dieser Stelle, dass in der Anzeige

<sup>1) 146. 2)</sup> Über Nicolai vgl. Hettner, Geschichte der deutschen Litteratur, III, 2, S. 169 ff. 3) S. 149. 4) Ludw. Geiger, Berlin, II, 199 ff. 5) "Anti-Faust", S. 155.

von Peter Leberechts "Volksmärchen" sich dieser Vorwurf nicht finde. Tiecks nicht ganz richtige Anspielung geht indessen auf den schon genannten Brief Nicolais zurück. Dort heisst es in Hinsicht auf den "Gestiefelten Kater zum Schlusse: "Das Reich der exzentrischen Imagination ist einförmig, das Reich der Natur ist mannigfaltig. Shakespeare ist nicht exzentrisch, sondern hat wahre menschliche Natur dargestellt; darum leben seine Stücke auch Jahrhunderte." Es ist Tiecks Vorwurf, wenn wir diese Briefstelle dagegen halten, eine kleine Verdrehung der Tatsache. Auch im folgenden hat Tieck unrecht, wenn er absichtlich Nicolai und Falk in Zusammenhang bringt, als ob dieser von Berlin aus in seinem Vorgehen gegen Tieck bestimmt wurde. Auch hat Nicolai nichts mit der Jenaer Litteraturzeitung zu tun, wie man glauben könnte, weil Nickel "einen weitläufigen und ziemlich lobenden Auszug" dort abdrucken lassen will. 1) Diese längere und nicht einmal ungünstige Rezension dürfte von Huber herrühren\*), der Wilhelm Schlegel ankündigt, Prinz Zerbino soll ihm nicht lange entgehen.<sup>3</sup>) In dieser breiteren, mit Stellen aus dem "Zerbino" beigegebenen Kritik, wird anerkannt, dass Tieck in den Adern besserer Witz reichlich genug fliesst, jedoch wird er gewarnt vor Anspielungen auf Personen mit Namen. Härter wird die Dichtersprache, wenn sie mit Bezug auf die Dichtergarten-Szene im "Zerbino" sich folgendermassen äußert: "In ihrem Garten ist von keinem Dichter etwas zu sehen und zu hören, als von Hans Sachs und Goethe. Es giebt bekanntlich eine Anzahl von aufgeblasenen Jünglingen, die auf keinem besseren Wege Ruhm zu erwerben glauben, als indem sie Goethen als einen Götzen betrachten, vor dessen Altar sie allein zu opfern als Priester berufen wären.\*

Farbloser und unbestimmter in der Zeichnung der Charaktere ist der Teufel Gallsüchtig, hinter dem wir wohl Merkel finden werden. Gallsüchtig zeigt seine Natur gleich in den ersten Versen, die er spricht: "Ich will auf dich und alles mächtig lästern." 4)

Als ein solcher Allverlästerer erscheint uns auch der Livländer Merkel, der nicht nur die Romantiker, sondern zu seinem eignen Schaden sogar Goethe und Schiller befehdete. Merkel war zu sehr Politiker, um die Dichter mit ruhigem Verstande und warmen Herzen zu besprechen. Tiecks Teufel Gallsüchtig steht im Bunde mit Nickel Merkel und Nicolai jeder in seinem eigenen Organ, der "Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek" und den "Briefen an ein Frauenzimmer" für die Aufklärung und gegen die Romantiker Stellung nahmen. Wohl das Höchste, was Tieck in

<sup>1)</sup> S. 156. 2) Allgem. Litteraturzeitung 1800, No. 320, 321, S. 333. 3) Der Brief in Ludw. Geigers "Dichter und Frauen" mitgeteilt. Neue Sammlung. Berlin 1892. S. 122. 4) S. 145. 5) Julius Eckardt, Garlieb Merkel über Deutschland zur Schiller-Goethe-Zeit 1797—1806. Berlin 1887. Die Abschnitte über Schiller und Goethe, S. 62, 65. 6) S. 147.

diesem Lustspiele geleistet hat, ist die Krönung der Dummheit. Gallsüchtig schließt den Freundschaftsbund mit Nickel, den schon früher der Dichter den Dummheitsteufel genannt hat. Solche Kategorien von Teufeln finden sich beim Maler Müller, der einen Litteraturteufel Atoti, einen Malteufel Babillo und andere geschaffen hat. So werden beide Repräsentanten der Aufklärung die Verkündiger und Träger der Dummheit. Nickel spricht zu Gallsüchtig<sup>1</sup>):

Gallsüchtig, du bist noch mein bester Freund.

Gallsüchtig: Ja Freund, und, o ich kann nicht sprechen, Vor Freundschaft und vor Wut — da ist die Hand! Schlag ein, Geliebter, nimm den Bruderkuss, Seid alle Zeugen hier! Wir bleiben dumm! (Umarmung.)

Schon im "Zerbino" hatte Tieck das Motiv der augenblicklich geschlossenen Freundschaft und plötzlichen Umarmung mit Vorliebe verspottet, wie ja solche übertriebene Freundschaftsbünde im 18. Jahrhundert üblich waren. Ähnlich hat Ben Jonson eine gleiche Unsitte seiner Zeit lächerlich gemacht. In einigen seiner Stücke küssen sich Personen, die sich zum erstenmal sehen, infolge plötzlicher freundschaftlicher Erregung und Leidenschaft und können darin gar nicht genug tun. In der Figur des Gallsüchtig ist Merkel fernerhin erkenntlich, wenn er Satan zwei verschiedene und entgegengesetzte Mittel anrät, wie er gerächt werden könne. muss der Autor vollkommen ignoriert werden, denn spreche man von ihm, so bilde er sich gar viel ein, dann aber will er ein dickes Buch schreiben.\*) Auch Merkel spricht im Vorwort und in den ersten Briefen der "Briefe an ein Frauenzimmer" ähnlich. Einerseits erklärt er dort, sollte man die "angehenden Romanschreiber" (worunter er die Romantiker und besonders Tieck versteht), von denen auch das Lessingsche Wort gilt: "Sie haben eben erst aufgehört, Studenten zu sein und hätten es noch lange bleiben sollen. gar nicht beachten, anderseits füllt er aber selbst seine Blätter fast ausschliesslich mit Besprechungen der Erscheinungen der Romantiker.

Es bleibt für die Betrachtung des "Anti-Faust" noch übrig, Sprache und Form zu beleuchten. Aus den Willkürlichkeiten und Eigenheiten im Ausdrucke ließe sich ebenso der Charakter des Dichters selber aufzeigen, wie sie für die Werke bezeichnend sind.

In diesem Zusammenhange sei jedoch nur eine besondere Erscheinung, die sich namentlich in Tiecks satirischen Dichtungen häuft, durch eine Reihe von Beispielen belegt. Es sind die Wortspiele, die Tieck so gerne als geistreichen Witz verwendet. Eben in der Form, wie sie Tieck zur Anwendung bringt, wird sie von Ben Jonson mit dichterischer Geläufigkeit in seine Werke, hauptsächlich

<sup>1)</sup> S. 147, 148. 2) "Anti-Faust", S. 157.

in die "Comical Satires", in größerer Anzahl eingestreut. Der Herausgeber "Ben Jonsons" sagt deshalb in einer Anmerkung von dem Dichter, dass er auf dieses Spiel mit den Worten so erpicht war wie Shakespeare auf die ihm eigentümlichen Wortwitze. Von ihm hat Tieck diese Kunst gelernt. Diese Technik besteht nicht so häufig in der Antithese als in dem Gebrauche desselben Wortes oder Wortstammes in einer Verbindung, die entweder einen Gegensatz verstärken oder durch die Berührung von positiver und negativer Bedeutung das blitzartige Hervorleuchten des satirisch einschlagenden Witzes bewirken soll. So spricht Tieck von "Abhandlungen, die sich alles wieder abhandeln lassen"!), von "gewichtlosen Wichten"?), von einem "abandonnierten Abadonna" 5) (hier dient die Ähnlichkeit der Wortformen für die Verwandtschaft). Bei Gelegenheit von Falks Heldengedicht "Die Lausiade", das auf ein englisches Original zurückgeht, macht Tieck über den Weimarer Satiriker die Bemerkung, dass er die schalen Engländer lause und endlich einmal "eine Laus erwischte". 4) In den Stanzen, in denen Satan spricht, finden sich Verbindungen, die recht deutlich gewollte Wahl solcher Zusammenstellungen zeigen. Dort ist die Rede von einem Abgrund, der in den Abgrund stürzt, von einer Tiefe, die zur Untiefe wird. 5) Nicht klar ist es, ob und was für einen Kontrast Tieck an der Stelle beabsichtigt, wo es heist: "Ich lasse . . . einen Auszug (sage Auszug) von diesem nämlichen "Zerbino" machen." ") Spielereien mit Namen hat Ben Jonson öfters gewählt. Nicht nur Falk, der zum Schalk und Balg wird, auch seinen Namen nimmt Tieck, um mit ihm jene künstlichen Veränderungen zu bilden. Nickel soll "Kritiken oder Antitiecken, gleichsam Kriegtieck machen ". ") Besonders liessen sich viele grammatische und stilistische Eigentümlichkeiten aus der Entwicklung des Dichters ableiten.

Was den "Anti-Faust" schon äußerlich von allen unterscheidet, ist seine Form. Der "Anti-Faust" steht zeitlich zwischen der "Genoveva" und dem "Kaiser Octavian". In beiden Dichtungen kommt der bunte Wechsel fast aller germanischen und romanischen Versarten vor, deren Reichtum und verschiedenen Strofenformen auch auf unser Lustspiel übertragen werden. Prosa, Blankverse,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. 128. <sup>2</sup>) S. 136. <sup>3</sup>) S. 152. <sup>4</sup>) S. 133, <sup>5</sup>) S. 145. <sup>6</sup>) S. 136. <sup>7</sup>) S. 155.

gereimte Fünfzeiler, Terzinen, Stanzen, Sonette, eingelegte Liedchen in frei erdachten Metren wechseln ab. Freilich in noch größerer Mannigfaltigkeit tritt die Metrik in A. W. Schlegels "Ehrenpforte und Triumfbogen zu Tage, welche Satire Ende 1800, also knapp vor dem "Anti-Faust" erschienen war.1) Sie wird deshalb in ihrer äußerlichen Gestaltung das Muster für Tieck gewesen sein. Aber auch bei Ben Jonson, namentlich im "Poetaster", und dann in den späteren Lustspielen, herrscht ein Wechsel im Versmaß, wo zumeist nur die romanischen Strofen fehlen, obwohl auch diese durch eingelegte Lieder vertreten sind. Man kann bei Ben Jonson und im "Anti-Faust" eine gewisse Gesetzmässigkeit in der Anwendung der einzelnen Formen finden. Schatten und kleine Teufel sprechen ausschliesslich in ungebundener Rede, es sind Figuren niederen Ranges.<sup>2</sup>) Satan oder andere, welche in der Hölle oder Unterwelt eine höhere Stufe einnehmen, reden in Prosa nur dann, wenn sie sich zu jenen herablassen <sup>8</sup>), sonst ist der Vers vorhanden. bedient sich des Blankverses im Monologe, wenn er sich aber mit Aristophanes unterhält, wird das Versmass viel freier und nähert sich der Prosa.4) Es stimmt besonders gut zu dem Inhalt. klassischen Grobheiten im Aristophanes haben außerordentlich Friedrich Schlegel gefallen. 5) Köpke ist gleichfalls über diese Stelle voll Lob: "Niemals vielleicht", sagt er im Vorworte, "hat Tiecks Satire sich kühner und rückhaltsloser ergossen als hier. Es schien eine Ader des größten antiken Lustspieldichters in ihm zu schlagen, als er den Aristophanes selbst und in dieser Weise einführte." 5) Der Angelus bringt und sagt seine Botschaft in gereimten Jamben auf, die feierlich und pathetisch ausklingen. Der Prolog schliesst mit dem "göttlichen Bötticherliede", wie es A. W. Schlegel nennt.

Der erste Akt hebt mit dem Monologe Satans an. In wohlgefügten und fast durchgängig reinen Terzinen ist dieses Selbstgespräch gehalten. Der Ärger Satans presst sich in diese breiten epischen Dreizeiler. Der Inhalt wird gewissermaßen durch die Form parodiert. Nach dem Monologe Satans erscheinen die Teufel Mephistopheles, Auerhahn, Nickel und Gallsüchtig, von denen jeder ihn mit zwei Versen anspricht, die sich zu einer Stanzenstrofe zusammenschließen. 7) In Ottaverimen — es sind fünf — antwortet ihnen Satan. Wohl das poetisch Beste und Schönste in diesem

<sup>1)</sup> Vgl. Haym, S. 672 ff. 2) Vgl. "Anti-Faust", S. 127, 128, 136, 137, 148 ff. 3) Ebd. S. 148, 149, 150 ff. 4) S. 149, 150 ff. 5) Vgl. Brief W. Schlegels an Tieck, Holtei, III, XVI, S. 269. 6) S. XIX. 7) Vgl. S. 144.

L

Lustspiele ist in den romanischen Strofen ausgesprochen, es finden sich in ihnen manche tiefsinnigen Gedanken. Auch Tiecks Formtalent bewährt sich hier auf die glänzendste Weise. Im Wechselgespräche mit den Teufeln tritt dann die Prosa ein, der Inhalt wird eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes prosaisch. Dazwischen ist aber noch ein Sonett hineingesteckt<sup>1</sup>). Satan macht sich Gedanken über seinen tiefen Fall, den er an den zugefügten Beleidigungen ermessen kann. Tieck wendet zumeist das Sonett in Fällen an, wenn jemand in Anwesenheit anderer zu sich selbst spricht oder wenigstens nicht zu diesen. Dies trifft an unserer Stelle zu. Andere Belege lassen sich in den dramatischen Dichtungen noch öfters finden, z. B. in der "Genoveva" trägt der Kapellan sein Gebet in Gegenwart Genovevas im Sonette vor, und andere Beweise auch sonst<sup>2</sup>). Der letzte Auftritt Satans und Dümmlings ist im Anschlusse an Ben Jonson gearbeitet, im Inhalte wie in der Form. Beide gebrauchen den Blankvers.

Tieck hat mit dem "Anti-Faust" vielleicht eine große Idee durchführen wollen, die ihm im Anfange wohl vorschwebte, aber nicht zu Ende gedacht wurde. Nur mit Hinblick auf Ben Jonson läst sich sagen, das Dümmling mit dem nächsten Akte wohl auf Erden erscheinen mußte, um sich einer litterarisch bekannten Person anzubiedern, an der er sein Glück und seinen Witz versucht. Die Angriffe der Gegner Tiecks sollten offenbar als Kundgebungen und Anstiftungen des dummen Teufels hingestellt werden. Dies würde dann Gelegenheit ergeben, die Dummheit und Plattheit, besonders der Aufklärer durch den Kontrast ins helle Licht zu setzen.

Der "Anti-Faust" sollte die liegen gebliebene Streitschrift "Bemerkungen über Parteilichkeit, Dummheit und Bosheit" ersetzen. Tieck war demnach nicht durch rein dichterische Teilnahme zu dem Stoffe hingezogen worden, und so ist seine Liebe zum Gegenstande bald erkaltet, wozu vornehmlich die nicht fördernde Aussicht, auch für dieses Lustspiel keinen Verleger zu finden, beitrug. Denn als er den Buchhändlern gestand, auch Herders Humanitätsbriefe würden verspottet werden, wollten sie von einer Übernahme nichts wissen <sup>8</sup>). Auch A. W. Schlegel hat "nichts tun können, um es gut an einen Verleger zu bringen" <sup>4</sup>). Er rät ihm, es mit Cotta noch einmal zu versuchen. Tieck will diesen Nachteil zum Vorteil der Dichtung wenden. Der undatierte, handschriftliche Brief, worin er dies ausspricht, muß zum Briefe A. W. Schlegels

¹) S. 154. •³) Akt. Szene. — Natürlich ist dies nicht stets durchgeführt. •) Köpke, Erinnerungen, I, 285. •) Holtei, III, XVI (W. Schlegel an Tieck).

vom 30. Oktober 1801 gestellt werden, denn auf der Brüder Schlegel Ansicht über den "Anti-Faust" wird Bezug genommen. Er kann auch nicht hinter den 2. November fallen, weil der nächste, mit diesem Datum versehene Brief W. Schlegels mit den Bemühungen um einen Verlagsbuchhändler für das Lustspiel seines Freundes auf das inzwischen eingetroffene Schreiben anspielt.¹) Tieck schreibt: "Sobald ich fertig bin, schicke Euch die Sachen. Dass Euch der "Anti-Faust" nicht missfallen hat, freut mich sehr und hat mir Mut gemacht, ihn wieder vorzunehmen. Ich schickte ihn Dir hauptsächlich, um Deine Meinung darüber zu erfahren, es ist mir recht lieb, dass er noch keinen Verleger gefunden hat, da kann ich ihn mit desto mehr Musse ins Reine schreiben. Ich bitte, recht bald etwas Schönes von Dir zu erhalten. "2") A. W. Schlegel ersuchte ihn auch, ihm die Abschrift der folgenden, uns nicht erhaltenen Akte zu senden.8)

Das Urteil über den poetischen Wert der Dichtung lautet, wie bei Satiren leicht erklärlich, sehr verschieden. Was zur Zeit stark einschlug, kann später matt scheinen. A. W. Schlegel hat wohl mehr der Prolog gefallen. In der Tat ist dieser humorvoller. Ganz befriedigt war aber Schlegel nicht: "So sehr ich indessen Deine Vorstellungen des prosaischen Zeitgeistes in mancherlei komödischen Allegorien bewundere, könnte ich doch wohl wünschen, Dich mit der Komödie im Felde des nackten und baren Lebens erscheinen zu sehen. Hast Du noch keine Anmutungen dieser Art gehabt?\* Doch hat er nichtsdestoweniger wiederholt den "Anti-Faust" "mit vielem Ergötzen" gelesen. Er nimmt auch die Handschrift nach Berlin, um Tiecks Schwester und Bernhardi damit zu unterhalten. 4) Ist das Lob Schlegels schon bedingt, so ist die Kritik Hayms geradezu tadelnd: "Uns mutet es wie der Versuch eines Zwergen an, sich in die Garderobe eines Riesen zu stecken. Sicher, Tieck würde den . . . Gedanken gehörig zu Tode gehetzt haben. Die . . . Derbheiten, dem Aristophanes und Merkur in den Mund gelegt, machen die Komödie noch nicht zu einer Aristophanischen, und durch verworren gehäufte Anspielungen wird eher der Geist der Langeweile als der Geist der absoluten Heiterkeit heraufbeschworen. 45)

<sup>1)</sup> Holtei, III, XVI (W. Schlegel an Tieck). 2) No. 20 (L. Tieck an 3) Brief vom 2. Nov. 1801. 4) Brief vom 2. Nov. 1801. W. Schlegel). 5) Haym, S. 761.

Unrecht spricht Haym sein absprechendes Urteil vom Standpunkte der mutmasslichen Weiterführung aus. Gerade darüber lässt sich nichts sagen. Im Gegensatze zu dem Litterarhistoriker, der mehr nach Recht und Gerechtigkeit abwägt, hat der nachempfindende und liebevoll zeichnende Maler des Lebensbildes unseres Dichters seine Stimme zu Gunsten der Dichtung abgegeben. "Ohne Zweifel würde diese kühne Dichtung allen früheren Dramen ähnlicher Gattung sich nicht allein an die Seite gestellt, sondern sie übertroffen haben, wenn sie vollendet worden wäre. "1) Jedenfalls, Fragmente haben vor fertigen Werken immer das eine voraus, dass sie mehr versprechen, als sie gewöhnlich halten. Tieck selbst scheint an dem Werke sein Wohlgefallen gehabt zu haben, denn er pflegte, nach Köpkes Bericht, in heiteren Stunden bisweilen daraus vorzulesen.<sup>2</sup>) Als er 1810 den Plan zu einer Sammlung seiner Erzählungen und Dichtungen fasste, dachte er vielleicht einmal an eine Weiterführung des Bruchstücks. An den "Gestiefelten Kater" und die "Verkehrte Welt sollte sich der "Anti-Faust" anschließen." Aber es blieb nur bei der Absicht.

Doch sicherlich auch das Bruchstück, wie die "Bemerkungen" sind uns wichtig, nicht blos des "unvergänglichen Geistes" wegen, den ihnen Köpke anrühmt, sondern weil sie uns ein ganzes Jahr im Leben des Dichters erklären und uns tiefer in sein Inneres schauen lassen, wo ein wundertätiger Urquell den heiligen Strom der Poesie immer von neuem hervorquellen liefs. Ferner reihen sie sich als Endglieder der satirischen Gruppe von litterarischen Satiren, Lustspielen, Märchenkomödien und Fastnachtsschwänken Von 1793 – 1801 reicht in Tiecks Leben diese Periode satirischen Schaffens, die mit dem "Herrn von Fuchs" beginnt und mit dem "Anti-Faust" abschliesst. In diesen acht Jahren war Tieck aus dem Pessimismus, der Lebensverachtung und dem Zweifel an Gott und Menschen glücklich herausgekommen. Das den Geist und den Körper zerstörende Gift der Unfreude am Dasein hatte sich inzwischen allmählich in satirische Dichtungen umgesetzt und abgesondert. Im Augenblicke der Genesung musste sich der poetische Ausdruck der unbefriedigten Seelenstimmung einstellen

¹) Köpke, Nachgelassene Schriften, S. XIII. ²) Ebd. ³) Köpke, Erinnerungen, S. 347.

und an ihre Stelle nach dem Gesetze der Reaktion die überschwängliche Freude am Leben und Dichten treten. Aus dem Satiriker entwickelte sich folgerichtig der Romantiker. Geistig frisch wie das Kind, freute er sich nun an Märchen und Wundern, er tummelt sich im Wald und Hain der Poesie und spielt mit dem Reim und Rytmus der Sprache. Es ist die romantische Zeit, die zweite Periode in seiner Entwicklung. Wie die letzte Periode der gereiften Mannheit die Form der Novellendichtung annehmen muss, wird der klar erkennen, wer die vorhergehenden Lebensabschnitte richtig verstanden hat

Tiecks Lehrer und Liebling war von 1793 – 1801 in seiner satirischen Dichtungsweise Ben Jonson. Von diesem Augenblicke aber wandte sich Tieck immer mehr Shakespeare zu. Der Grund ist ganz natürlich. Je stärker er Romantiker wurde, desto mehr musste er die wirkliche Welt Ben Jonsons verlassen und sich eine künstliche schaffen, wie er sie in den meisten Dichtungen Shakespeares fand. Was er später für diesen getan hat, ist trotz aller Anerkennung seiner Bestrebungen nicht so selbständig, ohne Vorgänger und Mitarbeiter gewesen wie sein Verdienst um Ben Jonson. Auf Tiecks Anregung geht auch Graf Baudissins Werk "Ben Jonson und seine Schule" zurück. 1)

Diese Übersetzung kam zu einer Zeit heraus, wo Tieck vermutlich zum zweitenmal sich mit Ben Jonson eingehend beschäftigte. In den 20 und 30 Jahren scheint sich der Romantiker wieder für seinen alten Liebling zu erwärmen und einzusetzen. Aus dieser Zeit stammen sowohl seine Aufsätze über das altenglische Theater, die so viele bezeichnende Bemerkungen über Ben Jonson enthalten, als auch viele Briefstellen befreundeter Dichter und

<sup>1)</sup> Vgl. das Vorwort. – Man kann nur auf Köpke den englischen Einfluss ausdehnen und ihn mit gutem Rechte einen deutschen Drummond nennen. Den Ben Jonson's Conversations with W. Drummond (III, 470 ff) entsprechen genau die "Unterhaltungen mit Tieck". ("Erinnerungen", II, 167 ff.) Hier hat Köpke, wie er im Vorwort berichtet (XXI), Tiecks Worte genau wiedergegeben. Nur habe er den Dialog in den Monolog umgewandelt. Dasselbe ist gewiss bei Drummond der Fall. Die Gespräche werden in kleinen Abschnitten gebracht. Zuerst redet "Tieck über sich und seine Werke", dann über "deutsche Litteratur", ferner über "fremde Litteratur", über "Theater", über Ästhetisches", über "Gegenwart und Vergangenheit" und schließlich über "Religion". In Ben Jonson's Conversations spricht dieser III. His censure of the english poets, was this. IV. His Judgment of stranger poets u. s. w.

Schriftsteller, die auf seinen Hinweis sich mit dem englischen Lustspieldichter befassen. Da diese für die Geschichte Tiecks und Ben Jonsons wichtigen schriftlichen Zeugnisse meist unbekannt und unbeachtet sind, so mögen sie an dieser Stelle einen entsprechenden Platz finden. So verdient der ziemlich lange Brief von Heinrich Adolf Wagner an Ludwig Tieck (vom 9. Nov. 1823) wenigstens auszugsweise abgedruckt zu werden, da er eine recht klare Würdigung Ben Jonsons enthält.

## Verehrter Freund!

Unser Quandt bringt Ihnen hiermit die vier letzten Bände des Ben Jonson zurück und ich danke Ihnen herzlich für die gütige Mitteilung. . . . Zur Würdigung des Shakespeareschen Stils (natürlich im höheren Sinne des Wortes) ist er unschätzbar und unvergleichlich. ... Seine tief geschichtliche Bedeutsamkeit in so reicher, plastischer Zeit ... hebt sich um so heller hervor, da er, Fülle und Frucht einer Sfäre seiner, und zugleich Same einer künftigen Zeit . . . ist. In dieser stark und breit gezeichneten Doppelheit der Selbständigkeit und Hingegebenheit, als Kind der Zeit und doch ihr Aufklärer und Rügemeister, offenbart er seine überwiegend kritische Natur, misst demnach seine Zeit, deren er sich nicht erwehren kann, an der untergegangenen alten, er zürnt ihr stolz, wo sie diesen Massstab verwirft und wird, indem er sie verspottet, höhnt, geisselt, gewissermassen sein Selbsteiron. . . . Dies ... zeigt er in den drei künstlich ausgeklügelten "Every man in his humour", "Every man out of his humour" und "Magnetic lady or humours reconciled". Wie glücklich, zart, tief, reich und zierlich ist er dagegen in vielen kleineren lyrischen Gedichten! Wie scharf und weit ist wieder seine Beobachtung der gleichzeitigen Welt, wie keck, derb, sicher seine Charakteristik von Höflingen, Raufern und Eisenfressern, Puritanern, Alchemisten und Rosenkreuzern, Neuigkeitskrämern, Geizigen, Sachwaltern, Beamten u. s. w. Gewiss eine herrliche Gallerie von Zeit- und Zerrbildern, sollten sie auch nicht immer so harmlos hingeworfen sein als die Bewunderer meinen, sollte auch auf Kosten individueller Gestalt die Allgemeinheit mehr hervortreten, statt der Charaktere nicht selten nur Züge, und im ganzen eine gewisse Monotonie, endlich, was das Schlimmste ist, überall die Absicht, sich ernst zu geben, ...

und überhaupt die pedantische Verfassenheit, nützen zu wollen und zwar durch antike Form und Zuschnitt seiner Dramen, so dass man oft nur mehr den markschreierischen Bau- und Zimmermeister vor seinem Riss, als das Gebäude selbst sieht. Wo er diese gleichsam fixe Idee vergist, wie im "Volpone", "Alchemist", "Bartholomew-Fair", "The Devil is an Ass" und "The Staple of News" zum Teil, da schlägt auch seine edlere Kraft durch. . . . Darum liebe ich ihn, die obengenannten Komödien mit eingerechnet, mehr in seinen lyrischen Stücken und in den Masken; diese letzteren scheinen mir überhaupt, wenn es seine Würdigung gilt, weit mehr Aufmerksamkeit zu verdienen, als wie man ihnen angedeihen liefs. Es sind zuweilen wahre Pracht- und Glanzstücke, weil hier ihm das Leben und er dem Leben nähertrat, wie in "Hymenaei", "The Vision of the delight", "Pleasure reconciled to Virtue", "News from the new World discovered in the moon", "Gipsies metamorphosed". Da weiss er die Gelegenheit und einzelnen Züge selbst so gewandt und zart zu nützen, dass man ihn (nur seine Gelehrsamkeit dazu) recht lieb gewinnen muss. Aber auch noch um eines andern Punktes willen sind diese Masken merkwürdig, weil sie einen Reichtum an Theatermaschinenkunst oder Skenopoïe auslegen, wobei man mit der von den Shakespeareschen Auslegern entschuldigungsweise bemitleideten Armseligkeit, Unbeholfenheit und Rohheit doch etwas ins Gedränge zu kommen scheint. 1)

Des weiteren wird im Briefe vom Verhältnisse Ben Jonsons zu Shakespeare gesprochen, wobei jede Feindseligkeit in Abrede gestellt wird. Zum Schlusse bittet Wagner seinen Freund um Entschuldigung, dass er als Schüler scheinbar den Meister belehre, der ihn doch erst in die Kenntnis dieses Dichters eingeführt habe.

Ein anderer, der Ben Jonson auf Tiecks Empfehlung zu lesen begonnen hat, ist August Wilhelm von Rehberg. Aus dem Jahre 1828 liegt uns von ihm ein Schreiben vor, worin er den Kenner Ben Jonsons bittet, ein Stück dieses Dichters ihm zu erklären. \*)

Ein Jahr später meldet der Shakespeareübersetzer Alexander Kaufmann in einem Brief an Tieck, dass er auf seinen Rat, sich mit Shakespeares Zeitgenossen bekannt zu machen, nunmehr Ben

<sup>1)</sup> Holtei, Briefe an L. Tieck, IV, Brief II, S. 267—270. 2) Ebd. III, 99.

Jonson in der trefflichen Giffordschen Ausgabe studiere und mit diesen Studien fortfahren werde, da er sehe, wie notwendig sie seien. 1)

Endlich führen wir noch Karl Immermann an, der 1837 an Tieck die folgenden Zeilen richtet: "In den letzten Tagen las ich mit großem Erstaunen "Ben Jonson und seine Schule". Noch habe ich von diesen höchst sonderbaren und ausgezeichneten Werken keinen Begriff, ja kaum eine klare Vorstellung, da sie von allen mir bis dahin bekannt gewesenen Gattungen des dramatischen Stils abweichen; ich werde mir aber da ein eigenes Studium machen."")

Wie sehr Ben Jonson bei Tieck auch zu dieser Zeit in Ehren stand, beweist auch der Umstand, dass er gerne Abschnitte aus dessen Stücken vortrug. Nicht selten wählte er bei seinen berühmten Dresdner Vorlesungen die Lustspiele Ben Jonsons, wie uns Köpke berichtet.") Mit näheren Einzelheiten wird uns eine solche Vorlesung von Alfred Meissner beschrieben, der in Begleitung seines Vaters Tieck einmal hören konnte. Es war gerade der "Volpone", der zum besten gegeben wurde. 4)

Tieck hat mit wahrer Begeisterung für Ben Jonson gewirkt, dessen Bedeutung man in England gegenwärtig immer mehr würdigt, wie die neuen Ausgaben dieses Antagonisten Shakespearescher Dichtung beweisen. In den letzten zehn Jahren wurde auf diesem Gebiete vielleicht mehr geleistet als im ganzen verflossenen Jahrhundert. So erschienen die besten Lustspiele Ben Jonsons neuerdings in der dreibändigen Sammlung "The Mermaid Series". 5) Noch eine andere Kollektion der Werke Ben Jonsons scheint geplänt zu sein. Unter der Bezeichnung "The Temple Dramatists" ist bisher nur das eine Lustspiel "Every man in his humour" erschienen. 6) Es ist ein recht handliches Büchlein mit gefälliger Ausstattung und verrät augenscheinlich die Bestimmung, im Volke seine große Verbreitung zu suchen und zu finden. Mehr für

<sup>1)</sup> Ebd. II, 143, 144. 2) Ebd. II, 99. 3) Köpke, Erinnerungen, Bd. II. 4) Geschichte meines Lebens von Alfred Meissner, I, 17, 19. 5) Ben Jonson, edited by Brinsley Nicholson, M. D. London 1894. 6) Edited with a Preface, Notes and Glossary by W. Macnelle Dixon, Litt. D., A. M., LL. B. London 1898. Diese Ausgabe wird von Körting in seinen Zusätzen und Berichtigungen seines Grundrisses noch nicht genannt. Dagegen nennt er eine andere Ausgabe von "Every man in his humour" von Wheatley, London 1877.

den Tisch des Reichen ist dagegen die mit Illustrationen versehene Ausgabe des "Volpone" berechnet.¹) Im Zusammenhange damit wären noch die "Discoveries" zu erwähnen, welche von Felix E. Schelling mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben wurden.³) Aus diesem · Werke tritt die Bedeutung Ben Jonsons als Theoretiker der Kunst und Dichtung recht eindringlich hervor. Auf diese Schrift hat besonders Swinburne seine Aufmerksamkeit gelenkt, der Ben Jonsons Bemerkungen über Menschen und Dinge über die Aussprüche Bacons stellt.³)

Wie Ben Jonson immer mehr Beachtung findet in seinem Heimatlande, so verdient er auch bei uns mehr gekannt und gewürdigt zu werden. Dass er Molière vollständig congenial und in vielen überlegen ist, soll eine nächste Fortsetzung dieser Untersuchung beweisen. Die größere dichterische Eigenkraft wird erwiesen werden an der größeren oder geringeren Selbständigkeit in der Verwendung derselben Motive, die aus gleichen Quellen geholt sind. In dieser sich anschliessenden Arbeit werden wir auch sehen, wie französische Litterarhistoriker mit Liebe und Gründlichkeit den englischen Lustspieldichter zu erforschen bemüht waren. Bruchteil der vielen Dichtungen des "seltenen Ben Jonson" ist bis jetzt verdeutscht, und auch diese sind in einer wenig volkstümlichen und schwer zugänglichen Ausgabe enthalten. Mit kurz mitgeteilten Probe- und Musterstellen, wie sie Schack in seiner Übersetzung englischer Dichter aus der Zeit Shakespeares liefert, ist wenig gedient. Man kann Perlen lyrischer Gedichte aus einem Bande auswählen, aber keineswegs einzelne Szenen aus den so eigenartigen Werken Ben Jonsons herausreißen, um aus ihnen die Schönheit des Ganzen ersehen zu lassen.4) Außer Übersetzungen müsten aber historische, kritische, biographische und ästhetische Schriften das Verständnis dieses eigenartigen Dichters ermöglichen, wie es einstens bei Shakespeare geschehen ist. Wie durch Shake-

<sup>1)</sup> Ben Jonson, his "Volpone", or "The Foxe", a new edition with critical essay on the Author, by Vincent O'Sullivan, and a frontispiece, five initial Letters and a cover design illustrative and decorative, by Aubrey Beardsley, London 1898. Körting erwähnt diese Ausgabe noch nicht.

2) Boston 1892.

3) A Study of Ben Jonson, London 1889, S. 129, 130.

4) Die englischen Dramatiker vor, neben und nach Shakespeare von Adolf Friedrich Graf von Schack. Stuttgart 1893. Vgl. ebenda die Auslese aus Ben Jonson, XXI.

speare unser Drama eine neue Blütezeit erlebte, so könnte durch die "ewigen und großen Werken Jonsons" vielleicht unser Lustspiel, das meistens auf französische Hilfe angewiesen ist, einmal zu Ehren kommen. Es könnte lernen, aus dem Leben des eigenen Volkes und aus den Tagen der Gegenwart sich die Gestalten für diese Dichtungen zu holen. Auch A. W. Schlegel, der sich für seine Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur den Ben Jonson von Tieck ausleiht¹), sagt in diesem berühmten Werke: "Überhaupt wäre aus ihm [Ben Jonson] viel zu entlehnen, und sowohl in seinen Vorzügen, als in seinen Mängeln viel zu lernen."

Aber auch für die Shakespeareforschung würde nach unserem Erachten manches aus Studien über Ben Jonson zu holen sein. Die beiden größten Dichter ihrer Zeit waren Freunde, wenn sie auch verschiedene Kunstanschauungen hatten4) und sich gelegentlich befehden mochten. Selbst Schiller und Goethe stimmten nicht in allem überein. Und sollte es möglich gewesen sein, dass das Schaffen des einen auf den andern ohne nachhaltige Wirkung geblieben ist? Auch Goethe und Schiller konnten sich dem Einflusse Tiecks nicht entziehen. Die starke Betonung des lyrischen Elementes in der "Genoveva" fand in der "Jungfrau von Orleans" bald Nachahmung, ebenso wie das Spielen mit den verschiedenen Versmassen bald von Goethe aufgegriffen wurde. Goethe schrieb eine ergreifende Elegie auf Schillers Tod, Ben Jonson das herrlichste Gedicht auf Shakespeares, das je ein Dichter seinem Freunde zum Denkmal setzte\*). Auch Ben Jonson fand nach seinem Tode Lobpreiser, mehr an der Zahl als der Tragiker, aber keinen, der diesem gleichkam. Im ersten und dritten Bande der Works of Ben Jonson können wir unter den Bezeichnungen: "Ancient Commentory Verses on Jonson "4) und "Jonsonus Virbius; or the Memory of Ben Jonson<sup>45</sup>), die Stammbuchblätter vieler Dichter lesen, die man auf die Werke des großen Lustspieldichters geschrieben hat. Ben Jonson scheint auch früh in Deutschland bekannt gewesen zu sein. Daniel Morhof schreibt in dem Kapitel: "Von der Engelländer Poeterei" 1682. dass er Ben Jonson wohl kennt.") In der folgenden Zeit finden

<sup>&</sup>quot;) Holtei, Briefe an Tieck, III, 275. Brief XIX. ") W. Schlegels Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur, VI, 341. ") Vgl. Koch, Shakespeare, S. 270 ff. 4) Auch abgedruckt bei Koch, Shakespeare, S. 9--11. ") Bd. I, C-CXV. ") Bd. III, 496-524.

wir namentliche Hinweise immer seltener. Gerstenberg stellt in seiner Abhandlung über die vier größten Dichter des älteren britischen Theaters, Beaumont, Fletcher, Ben Jonson und Shakespeare, zusammen.¹) Soweit Bolte in seiner Mucedorus-Ausgabe die Spuren Ben Jonsons in Deutschland verfolgt, wäre eine Übersetzung von "The Silent Woman" durch einen unbekannten Verfasser aus dem Jahre 1781 erwähnenswert. Ferner ist eine deutsche Bearbeitung seines "Sejanus" aus früherer Zeit zu nennen.") englischen Komödianten werden wahrscheinlich auch seine Lustspiele nach Deutschland gebracht haben. Sie dürften aber bald von der Bühne verschwunden sein, und nur Motive haben sich fortgepflanzt. Ein Lustspiel gut zu spielen ist meistens schwieriger als eine Tragödie. Diese erfordert Patos und leidenschaftliche Sprache, jenes verlangt eine entwickeltere Technik des Schauspielers. Jedes Wort und jede Handlung muss Leben bekommen, zum Vortrage muss sich die Mimik gesellen, damit das Lustspiel wirken soll. Darum dürfte es bald verschwunden sein.

Es scheint nun an der Zeit zu sein, sie wieder oder zum erstenmal breiteren Kreisen zu übermitteln. Der Versuch soll demnächst gemacht werden. Im Geiste Tiecks sei darum auch der Wunsch ausgesprochen, den er im Vorbericht des 11. Bandes seiner Schriften hoffnungsvoll verkündet: "Vielleicht", sagt er dort, "regt es manchen Leser an, sich mit dem trefflichen Ben Jonson selbst bekannt zu machen.""

<sup>1)</sup> Gerstenberg, Die Braut. Eine Tragödie. Kopenhagen und Leipzig 1765. S. 185-294. 2) Bolte, Mucedorus. Berlin 1893. 3) S. XXVIII.

## Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter.

Von

## Peter Toldo (Turin).

## III. Die Busse der Heiligen.<sup>1</sup>)

Die Heiligen unserer Legenden zeigen sich davon durchdrungen, dass das Leben sich in ein ununterbrochenes Leiden verwandelt, dass nur die härteste Busse unsere und unserer Brüder Sünden wieder gut macht, dass die Einsamkeit uns von jeder Versuchung fernhält, und dass man in dieser Abgeschlossenheit alle Sorgen um die äußeren Lebensbedürfnisse dem lieben Gott überlast. Die hl. Jungfrau Aurea (4. Okt., Boll., 7. Jahrh., Frankreich) zerfetzt ihre zarte Haut durch ein härenes Bussgewand mit 150 Nägeln, von denen je 50 auf den beiden Seiten und am Rücken ihren Stachel gegen sie richten. Die hl. Brigitte von Schweden (Boll., 16. Jahrh.) geiselt sich unbarmherzig mit einem knotigen Stricke und unterzieht sich alle Freitage einem schmerzhaften Spiele; sie läst auf ihr Fleisch so lange Wachs tropfen bis sich eine Wunde gebildet hat, und wenn diese Wunde zu früh vernarbt, so kratzt sie dieselbe mit ihren Fingernägeln wieder auf. Um ihrer kärglichen Nahrung jeglichen Wohlgeschmack zu nehmen, mischt sie Enzian darunter und bettelt, ohne dass sie es nötig hätte, von Haus zu Haus. Der jüngere hl. Stefan (28. Nov., Voragine) lebt in einer so engen Höhle, dass er weder stehen, noch sich vollständig legen kann, so dass seine Glieder sich zusammenziehen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Studien I, 320 f. Die Übersetzung dieses Abschnittes ist von Fräulein Maria Brie in Breslau verfertigt.

die Kniee sich mit Wunden bedecken. Der Eremit St. Jakob būsst seine Sünden, indem er zehn Jahre hindurch in einem Grabe lebt (28. Jan., Boll., 6. Jahrh., Palästina) und die selige Margarete von Ungarn trägt in ihren Schuhen scharfe Nägel. Der hl. Leo, Herzog von Kalabrien (1. März, Boll., 9. Jahrh.), geht im Winter ganz nackt, ebenso wie die hl. ägyptische Maria, die in der Wüste in solch einem Zustand von Elend lebt, dass man mit Mühe in ihr eine Frau erkennt (2. April, Boll.). Der selige Martin, Einsiedler von Genua (8. April, Boll., 14. Jahrh.), der einen seiner Freunde getötet hat, sühnt sein Verbrechen, indem er unter einer Klippe des Meeres lebt, und Gott lässt für ihn eine klare Quelle Trinkwasser hervorsprudeln. Der selige Bernhard (19. April, Boll., 12. Jahrh., Belgien) legt niemals seinen Brustharnisch ab und "lectum lapillis sternit"; im Winter füllt er seine Kleider mit Schnee und setzt sich jeder Unbill des Wetters seines rauhen Vaterlandes aus. Der hl. Macarius von Ägypten (2. Jan., Boll. und Vitae Patrum) lebte sieben Jahre lang von ungekochter Nahrung, und als er erfährt, dass ein anderer Mönch sich mit einer noch elenderen Kost begnügt, wirft er alles weg, was er besitzt. Vor allem strebt er aber danach, sich den Schlaf abzugewöhnen; er schläft nur selten und tut sein Möglichstes, um sogleich wieder zu erwachen. Er sucht auch seine Zornregungen zu überwinden und zu sühnen; als er sich doch einmal hinreissen ließ, ein ihn stechendes Insekt zu töten, sühnt er diesen Ausbruch, indem er sich selbst dazu verurteilt, ruhig die Stiche von allen ihn umgebenden Insekten über sich ergehen zu lassen. Der Körper des Heiligen schwillt infolgedessen fürchterlich an, was für die andern Einsiedler einen Gegenstand der Bewunderung abgiebt. St. Gerlacius (5. Jan., Boll., 12. Jahrh., Belgien) wohnt in einer hohlen Eiche und trägt gleich dem seligen Bernhard einen Brustharnisch und das härene Büssergewand. Der hl. Macedonius Crithophagus (22. Jan., Boll., 5. Jahrh., Syrien) hält sich fast sein ganzes Leben lang in einem zugigen Graben auf; der deutsche Heilige Heinrich Suso (25. Jan., Boll., 14. Jahrh.) martert sich durch das Liegen auf einem Kreuze; die hl. Radegunde, Königin des Frankenreiches (13. Aug., Boll., 6. Jahrh.), trägt ein Busshemd mit scharfen Stacheln und straft sich mit glühendem Eisen; der hl. Bernhard von Frankreich (20. Aug., Boll., 11. Jahrh.) betet Tag und Nacht unausgesetzt im Stehen und enthält sich völlig des Schlummers;

die hl. Rosa von St. Maria (30. Aug., Fleur des Boll., 16. Jahrh.) besprengt ihre Nahrung mit Galle, trägt eiserne Ketten, ein Büßerhemd mit Nägeln, eine Dornenkrone, schläft auf Kieseln und gönnt sich nie mehr als zwei Stunden Schlummer; sie findet derart Gefallen am Martyrium, dass sie ihre Füsse der Glut eines Backofens aussetzt und ihr Leib mit Wunden bedeckt ist. Der hl. Einsiedler Dorotheus (9. Sept., Boll., 4. Jahrh.) entsagt völlig dem Schlafe; als er ihn dennoch einmal überwältigt, empfindet er brennenden Schmerz darüber. Der hl. Nikolaus von Tolentino (10. Sept., Boll., 13. Jahrh.) peinigt sich mit Ketten, und der hl. Amet von Grenoble (13. Sept., Fleur des Boll., 7. Jahrh.) zerdrückt spitze Kiesel mit den Füssen und schläft in der Asche. Die hl. Katharina von Genua schläft auf Dornreisern (14. Sept., Boll., 16. Jahrh.); der hl. Bavo, Einsiedler bei Gent (1. Okt., Boll., 7. Jahrh.) haust, wie der hl. Gerlacius, in einem hohlen Baume. – Aus allen diesen Bussübungen, die durch ihr Übermass zu Wundern werden, indem die Heiligen Entbehrungen und Schmerzen ertragen, welche über Menschenkräfte gehen, leuchtet sehr häufig der Gedanke hervor, durch das Martyrium der Dornen, des Kreuzes und ähnlichem das Leben Christi nachzuahmen oder wenigstens zu leiden, weil er gelitten hat.

Eine besondere Gruppe von Heiligen wird als "Säulenheilige" bezeichnet, da sie, jeder Witterung ausgesetzt, auf Säulen leben; sie gehören durchweg den heißen Gegenden des Orients an. Hauptmarter ist das andauernde Verharren auf derselben Stelle ohne sich zu rühren, so dass ihre Glieder sich zusammenziehen und erlahmen. So trägt der hl. Daniel von Syrien den Beinamen Stylites, weil er jahrelang auf einer Säule lebte (11. Dez., Fleur des Boll., 6. Jahrh.); die gleiche Qual erduldete der hl. Einsiedler Alypius (26. Nov., Fleur des Boll., 7. Jahrh.), der, erkrankt, vierzehn Jahre auf derselben Seite liegen bleibt, ohne sich zu rühren; der hl. Stefan lebt gleichfalls lange auf einer Säule (Voragine, 28. Nov.), und in den "Vitae Patrum" kann man das wunderbare Leben St. Simeons des Styliten nachlesen, der "uno pede columnae insistit anno integro", sowie das des hl. Sisinius, der sich lebendig begraben lässt, des hl. Maris, der 37 Jahre in einer Hütte ohne Dach wohnt, des hl. Johannes, der seinen Wohnsitz auf einem Felsen aufschlägt, des hl. Thalelaeus, der zehn Jahre lang zwischen zwei Rädern eingeschlossen bleibt, ohne sich zu bewegen, des hl. Salamanus und des hl. Eusebius,

die sich beide lebendig begraben lassen. Die "Historia lausiaca" enthält Berichte von den grausamsten Leiden und schärfsten Selbstpeinigungen, sie erzählt unter anderm von dem hl. Apollonius, dass er hundert Tage und Nächte ununterbrochen gebetet habe, und von dem hl. Sisinius, dass er drei Jahre hindurch aufrecht stehen blieb.

allgemeinen verschmähen diese Heiligen alle schmeckende Nahrung<sup>1</sup>): ein Stück Brot, ein paar Kräuter, etliche Wurzeln genügen, um diese Büser am Leben zu erhalten, aber es geschieht auch oft, dass sie gänzlich auf Speise verzichten, wenn nicht ein Engel Gottes sie mit himmlischem Brote versorgt. In den "Vitae Patrum" findet sich von seinem Jünger Antonius verfalste Lebensbeschreibung des hl. Simeon, der nur einmal die Woche etwas ass. In dem Leben der hl. Copreta wird das siebenjährige Fasten eines Büssers angeführt. Jeden Sonntag brachte ihm ein Engel ein geweihtes Brot, welches dann für die ganze Woche reichte. St. Syrus der Abt und seine Gefährten fasten entweder völlig oder werden von Engeln mit Lebensmitteln versehen; die Legende vom Raben und dem hl. Einsiedler Paulus, vom hl. Onophrius, den die Engel erhalten, und ähnliche sind bekannt. Die Bollandisten überliefern die Geschichte von der seligen Veronica von Binasco (13. Jan., 15. Jahrh.), die vier Jahre lang täglich ein Brot vom Himmel empfängt; St. Felix, der Bekenner (15. Jan., 4. Jahrh.) erhält überdies Trauben vom Himmel, die hl. Ida wird gleich der hl. Tartitia von Frankreich vom Himmel mit Lebensmitteln versorgt, ebenso der deutsche Heilige Heinrich Suso, den ein Engel mit wundersamen, im Himmel gepflückten Früchten beschenkt. - Das Fasten der Heiligen kennt keine Grenzen, einige leben nur von dem hl. Abendmahl, das ihnen ein Engel überbringt; wenn aber die Anzahl der Tage beschränkt ist, so sind es meist vierzig. Der hl. Stefan fastet vierzig Tage (28. Okt., Fleur des Boll., Voragine). Johannes von Mantua (23. Okt., Fleur des Boll., 13. Jahrh.) fastet nicht allein vierzig Tage, sondern nährt sich auch während langer Perioden nur von drei Bohnen. In seinen ausgedehnten Fastenzeiten hält er sich durch den Genuss des hl. Abendmahles aufrecht. Der

<sup>1)</sup> Vgl. "Altfranzösische Legenden" von Tobler (Jahrbuch für rom. und engl. Litteratur 1866, S. 418): "D'ung ermite que une fois salla son pain" und der noch lange nachher seine übertriebene Schwelgerei beweinte.

III.

hl. Macarius (Vitae Patrum, 2. Jan., Boll.) lebt einmal zwanzig und einmal vierzig Tage ohne Nahrung; der hl. Theogenes (3. Jan., Boll.), der hl. Aidanus (31. Jan., Boll., Irland, 7. Jahrh.), der französische Bischof St. Severus (1. Febr., Boll., 6. Jahrh.), der hl. Theophilus Cilicien (11. Februar, Boll., 6. Jahrh.), der deutsche hl. Rembertus (ebd.), der hl. Patricius, der hl. Johannes in Puteo, so genannt, weil er in einem Brunnen wohnt (30. März, Boll., Armenien), der hl. Franz von Paula (2. April, Boll.), der hl. Mammeus (17. Aug., Boll., 3. Jahrh., Orient) und andere fasten auch vierzig Tage, mit bewunderungswürdiger Ausdauer. Andere Fasten sind von geringerer Bedeutung, z. B. das nur zwanzigtägige der Märtyrer von Mauritanien, das der hl. Juliana von Frankreich, die sich einen Monat lang aller Nahrung enthält (5. April, Boll., 13. Jahrh.), das des hl. Nikolaus von Tolentino (10. Sept., Boll.), welcher nur dreimal in der Woche etwas isst, ein Wunder, das auch im Leben des hl. Amet von Grenoble zu finden ist. Aber das sind beinahe gierige Heilige, denn ein typisches Fasten dauert vierzig Tage, wie es auch in den "Fioretti" des hl. Franz (7. Kapitel und 7. April, Boll.) vorkommt. Dieser hätte sich zwar aller Nahrung enthalten können, er als aber trotzdem von Zeit zu Zeit ein Stückchen Brot, um seine Inferiorität Christus gegenüber zu bewahren. Hingegen scheinen andere Heilige nicht die gleiche Bescheidenheit besessen zu haben; zu ihnen muß man den hl. Aybertus (7. April, Boll., 12. Jahrh., Deutschland), der 22 Jahre lang fastet und zwanzig Jahre hindurch nicht einmal einen Tropfen Wasser trinkt, zählen. St. Simeon der Stylit (22. Mai, Boll.) gelangt dazu, sich gänzlich der Nahrung zu enthalten, und die hl. Monegunde lebt einzig und allein von Schnee (2. Juli, Fleur des Boll., 6. Jahrh.). Dasselbe gilt von der hl. Klara von Assisi (12. Aug., Boll., 13. Jahrh.), und ähnlichen Wundern begegnet man in fast jedem Heiligenleben bis herab zur Neuzeit. Die hl. Rosa von Maria (30. Aug., Fleur des Boll., 17. Jahrh., Peru) lebt in einem glühend heißen Klima und trinkt fast niemals; im Hochsommer geniesst sie z. B. sieben Wochen lang keinen Tropfen und mit einem Brote reicht sie fünfzig Tage. Diese unerschöpflichen Brote erinnern an die drei der hl. Maria von Ägypten, von denen sie viele Jahre in der Wüste lebte.

Ein anderes Opfer, das die Heiligen sich auferlegen, ist überhaupt nicht zu sprechen und ein Zusammensein mit Menschen, die sie lieben, schroff abzulehnen. Der schon erwähnte hl. Simeon

weigert sich, seine Mutter zu besuchen; er geht nur hin, um ihre Leiche einzusegnen, und alsdann bemerken die Umstehenden. dass das Antlitz der armen Frau ihm zulächelt. Der hl. Hilarius (13. Jan., Boll., 4. Jahrh.) lebt nicht nur abgesondert von den Seinen, sondern er erwirkt auch durch sein Gebet den Tod seiner Frau und seiner Tochter, damit sie nicht mehr allzulange auf die Himmelsfreuden zu warten brauchen. Die Einsamkeit der Eremiten und ihre Zurückgezogenheit von der Welt werden treffend durch die naiven Fragen gekennzeichnet, die sie an ihnen begegnende Leute stellen. "Quomodo nunc regitur mundus?" fragen zwei fast zu Wilden gewordene Asketen den hl. Macarius (15. Jan., Boll.). Sie leben vollständig von der Welt abgeschlossen, um nichts als um ihr Seelenheil besorgt. Wozu auch sollten die arbeiten, die der Himmel selbst unterhält? Welchen Zweck hat es, sich um die verderbte Welt und um die Macht des Fürsten der Finsternis zu kümmern? Für die meisten dieser frommen Persönlichkeiten ist der hl. Concordius typisch, der "ad nihil vacabat nisi jejuniis et orationibus diu noctuque. - In der Busse des Schweigens ragen hervor: die italienische hl. Verdiana (1. Febr., Boll., 6. Jahrh.). die in der Fastenzeit kein Wort zu sprechen pflegt, eine Bufse, die bei einer Frau besonders verdienstlich ist. Im Leben des h!. Saba steht, dass ein frommer Greis während 38 Jahren in beständigem Schweigen verharrte. Der hl. Johannes Silentlarius trägt seinen Namen mit Recht, weil er jahrelang kein Wort spricht; ebenso wird uns sowohl von dem Frater Gineprus (vgl. die Fioretti des hl. Franz) als auch von dem hl. Arnulf, Bischof von Soissons (15. Aug., Boll., 11. Jahrh.) von dem hl. Theon (Vitae Patruum) und andern überliefert, dass sie, freilich nur für einige Monate, völlig geschwiegen hätten. Es giebt Heilige, die sich an eine üppige und glänzende Tafel setzen und fasten, während alle übrigen sich satt essen; dies ist, nach den "Vitae Patrum", das Verhalten des hl. Pachomius. Zu den verdienstvollsten Opfern gehört zweifellos das der natürlichen Eigenliebe, wovon uns der "Dit des trois chanes" (Jubinal, Contes, dits etc., 1. Bd.) drei Beispiele bietet:

> "Trois moult nobles chanoines furent au temps jadis Qui estoient moult riche et enforcié d'amis; Et s'estoient preudomme et en fais et en dis, De bonté, de largesse avoient los et pris."

Aber einst, als sie durch einen Kirchhof kommen, fangen sie an, über die Eitelkeit weltlicher Freuden nachzudenken und entschließen sich, ihr Leben der strengsten Buße zu weihen:

"Par quoi de leur péchiez eussent acordance."

Einer von ihnen, Namens Felix, heuchelt Narrheit, und die Kinder:

"La boue li getoient et savates et fiens,"

und wenn er etwas essen wollte, "il le toloit aus chiens". übertrifft seine Genossen bei weitem und die Madonna giebt ihm ein Zeichen ihrer Hochachtung, indem sie ihm gestattet, einem Ritter, der aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgestoßen worden, die Absolution zu erteilen. 1) Ser Jacomo Benedetti (Jakob von Todi) verkörpert gleichfalls das asketische Ideal des Mittelalters, nach dem man die Verachtung der Menschen suchen soll, um die moralische Vollkommenheit zu erreichen. Er durchläuft nackt, einen Eselssattel auf dem Rücken, die Strassen seiner Vaterstadt. St. Johannes der Bettler lässt seinen Reichtum und seine Familie im Stich und geht ins Elend. Nach einiger Zeit kehrt er zurück und bettelt nun bis zum Ende seiner Tage an der Tür des eigenen Hauses, ohne sich zu erkennen zu geben (15. Jan., Boll., 5. Jahrh., Konstantinopel); auch der selige Johannes von Deo (Spanien, 8. März, Boll., 16. Jahrh.) \*amentiam simulat\* und er erduldet obendrein die grausamsten Spöttereien und Beschimpfungen. Wenn ihm jemand eine Ohrfeige giebt, so bietet er ihm, der Vorschrift des Evangeliums gemäß, auch die andere Wange dar, und die fortwährenden Beleidigungen bringen ihn nie aus seiner heiteren Ruhe. Der hl. Alessius ahmt das Opfer St. Johannis des Bettlers nach, indem er unerkannt vor der Tür seines Hauses um Almosen bittet\*), und in den "Vitae finden sich andere Beispiele von solchen, die sich Patrum\* närrisch stellen, um die Misachtung der Welt auf sich zu ziehen. Die Fioretti (3. Kap.) erzählen uns, dass der hl. Franz den Frater Bernhard bittet, ihn mit Füssen zu treten, und anderswo (9. Kap.) befiehlt er dem Frater Leo, ihn zu schmähen, aber trotz aller

¹) Dies Thema ist ausführlich in einem der "Miracles de Nostre Dame" behandelt, wo von dem guten Narren von Alexandrien die Rede ist (Société des anciens textes, 3. Bd.). Vgl. hierzu das Mirakel von Robert dem Teufel (6. Bd.), "à qui il fu enjoint pour ses meffaiz que il feist le fol sans parler." ²) Vgl. "Miracles de Nostre Dame par personnages", 7. Band, 20. Mirakel. — Société des anciens textes.

gegenteiligen Anstrengungen kann der Bruder nur sein Verdienst erheben, denn Gott verwandelt während des Aussprechens geforderten Beleidigungen in Lobsprüche. Es ist bekannt, dass der französische König Ludwig der Heilige die Mönche bediente und mit den Aussätzigen speiste. (Hist. litt. de la France, XXV, 167.) Der hl. Alexius von Rom (17. Juli, Boll., 4. Jahrh.) verläst seine Familie, lebt in der Einsamkeit, kehrt später zurück und weilt als Diener bei seinen Verwandten, die ihn erst, als er auf dem Totenbette liegt, wiedererkennen – eine Legende, die in der altfranzösischen Litteratur eine große Rolle gespielt hat. Radegunde, Königin der Franken (13. Aug., Boll.), dient, nachdem sie Nonne geworden ist, im Kloster und putzt die Schuhe der Die Frauen bringen noch andere Opfer aus voll-Schwestern. ständiger Verachtung ihrer Schönheit. So bittet die hl. Brigitta, als sie um ihrer Anmut willen zur Ehe begehrt wird, Gott, sie dieser fluchwürdigen Lieblichkeit zu entkleiden, und der Herr erhört ihr Gebet und lässt sie ein Auge verlieren. Die selige Columba von Perugia schneidet ihr Haar ab, um hässlich auszusehen (20. Mai, Boll., 15. Jahrh.), und die hl. Enimia, Tochter des Königs Chlotar, wird auf ihre Bitte vom Aussatz befallen und fürchterlich durch ihn entstellt (11. Sept., Boll.). Die Nonnen von Coldingham in England (20. Nov., Fleur des Boll., 870) schneiden sich Nase und Lippen ab, damit sich die Dänen nicht in sie ver-In dem Leben der hl. Elisabet von Rutebeuf wird berichtet, dass diese ihren Freiern drohte, sie werde sich die Nase abschneiden, aber ihrer Drohung folgte, wie es scheint, nicht die Tat. Die selige Oringa (8. Jan., Boll., Italien, 13. Jahrh.) "oculos demittit" und machte ihr Gesicht durch den Saft gewisser Kräuter Die selige Coleta von Flandern erwirkt beim Himmel den Verlust ihrer sie tief betrübenden Schönheit (6. März, Boll., 15. Jahrh.). Andere Frauen verkleiden sich als Männer, um unerkannt zu bleiben, und leben mit den Mönchen in Klöstern zusammen, so die hl. Eugenie, von der wir noch anderwärts reden müssen, die hl. Eusebia (24. Jan., Boll., 5. Jahrh.), die hl. Jungfrau Euphrosyne (11. Febr., Boll., 5. Jahrh.), welche ihr Vater erst nach ihrem Tode erkennt und die hl. Syncletica (5. Jan., Boll.), die glauben macht, sie sei ein Eunuch, um in das Kloster des hl. Simeon eintreten zu können.

Eine bei den Mönchen sehr häufige Bussübung ist, im Wasser

knieend zu beten. Der hl. Macarius z. B. lebt mehrere Monate in einem ägyptischen Sumpfe; der selige Wilhelm, ein deutscher Einsiedler, betet gleich dem seligen Ulrich (20. Febr., Boll., 12. Jahrh.) und dem hl. Cuthbert (19. März, Boll., 12. Jahrh.), beide Engländer, zur Winterszeit im Wasser. Philaretes, ein kalabrischer Mönch (6. April, Boll., 11. Jahrh.) "nudus in gelido flumine pernoctat", und der hl. Bernhard von Frankreich steigt, als der Teufel ihm böse Gedanken eingiebt, in einen Morast und widmet sich dort dem Gebet. Endlich sagt auch der hl. Gregor Acritensis seinen Rosenkranz regelmäßig im Wasser her (5. Jan., Boll., 8. Jahrh.). Diese Gebete im Wasser finden sich am häufigsten bei den Mönchen des Orients, aber selbstverständlich sind sie bei den Heiligen des Nordens noch verdienstlicher.

Die Sünden der Menschen im allgemeinen sind eine Quelle tiefer Traurigkeit für die Heiligen, anderseits vergrößern sie in Gedanken ihre eigenen Vergehungen, um neue Gründe zur Busse aufzutreiben. Demnach verfliesst ihr Leben nicht nur in beständigen Bussübungen, sondern auch in steten Tränen, und die Menge dieser Tränen überschreitet die Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens. Ihren Augen entströmen wahre Bäche, und ihre Gefährten beklagen sich, dass dies Übermass von Tränen ihre Kleider und Zellen durchnässe. Einige Heilige geraten außer sich, weil Gott ihnen keine Unglücksfälle schickt. So fleht in den "Contes moralisés\* von Bozon (98. Erzählung) einer den Herrn an, sich doch gütigst seiner zu erinnern und ihn wie in den vorhergehenden Jahren mit hübschen Krankheiten, unangenehmen Erlebnissen und ähnlichen Gaben zu beschenken. Der Ärmste weint, weil das relative Glück, dessen er sich erfreut, ihm ein Zeichen zu sein dünkt, dass Gott sich von ihm abgewandt habe. Diese Verzweiflung erinnert etwas an ein Abenteuer des hl. Ambrosius (Passavanti, Lo Specchio di vera Penitenza, Bd. 14). Auf einer seiner Reisen kehrt dieser in einer Herberge ein; er hört, dass sein Wirt sich glücklich preisen kann, weil alle seine Geschäfte nach Wunsch gehen. Da verlässt der hl. Ambrosius gleich das Haus, denn ihm ist klar, dass ein ganz von Heimsuchungen verschont gebliebener Mensch die Gnade Gottes verloren haben muss, und in der Tat - kaum ist er fort, so stürzt das Haus ein und begräbt den Wirt, nebst dessen Familie unter seinen Trümmern. In dem Leben der seligen Paula (ed. Romagnoli,

Bologna, Bd. 14) werden uns die Klagen ihrer Gefährtinnen mitgeteilt, die sich darüber aufregen, dass die Tränen der Heiligen den Fussboden ihres Zimmers bedecken, so dass sie nicht hindurchgehen können, ohne sich die Kleider zu beschmutzen: "voi ci bagnate si lo spazzo, che non ci si può passare, che non c' imbrattiamo i panni." Auch die selige Maria von Oignies hat vom Himmel die Gabe der Tränen empfangen und zwar bis zu einem Grade, dass man wohl sagen kann, sie befindet sich immer in einer Art Bad, und ihre Gewänder sind beständig durchnäst, als hätte sie sich soeben dem Regen ausgesetzt (23. Juni, Boll., 12. Jahrh.). hl. Humilitas von Florenz weint blutige Tränen (20. Mai, Boll., 13. Jahrh.), und diese Eigentümlichkeit, Blut zu weinen, bezeugt das non plus ultra göttlicher Gnade. Die frommen Erzählungen von Heisterbach wimmeln von ähnlichen Berichten (XI, 20, XI, 21, XI, 23, XI, 29, u. s. w.). Nach langen Gebeten erhält ein Mönch vom Himmel die Gnadengabe, unaufhörlich zu weinen; ein anderer Mönch verdankt seine Tränen der Fürsprache einer frommen Frau die in unmittelbarem Verkehr mit der Gottheit steht. Es giebt solche, die Blut weinen, darunter eine Nonne, deren Tränen wahre Pfützen in ihrem Zimmer bilden. Man füge noch die Zähren der hl. Verdiana von Toskana (1. Febr., Boll., 13. Jahrh.), des hl. Hugo (1. April, Boll., 12. Jahrh.) und der Einsiedler von Ägypten hinzu, und man hat Tränen genug, um ganze Flüsse daraus zu bilden und wenigstens einen guten Teil der menschlichen Sünden abzuwaschen. Das Bestreben, ihre Eigenliebe abzutöten hat zur Folge, dass die Erwählten Gottes sich nicht allein zu den niedrigsten Diensten gebrauchen lassen, sondern schließlich ein wahres Vergnügen darin finden. Die hl. Elisabet, deren von Rutebeuf verfaste Biographie wir soeben angeführt haben, nicht nur "Pot et escueles lavoit", sondern kleidete sich auch immer so ärmlich, wie irgend möglich, ging "toute deschaucie" und lebte inmitten der abscheulichsten Gerüche:

Moult issoit sovent grant puor De lor robes por la suor, Si que souffrir ne le pooient, Celes qui avoec li estoient, Mais elle le souffroit si bien Que jamès ne li grevast rien: Ainz les couchoit et les levoit, Que nule riens ne li grevoit, Et lor netioit nez et bousche...

Es leuchtet ein, dass es gewöhnlich Persönlichkeiten sind, die

gesellschaftlich den höchsten Rang bekleiden, welche die niedrigsten Arbeiten in den Klöstern und bei den Kranken ausführen; doch giebt es auch minder vornehme Liebhaber als die Königin Elisabet, auf diesem Gebiet, wie den seligen Johannes (27. Febr., Boll., 5. Jahrh.) und den seligen Stefan (8. März, Boll., 13. Jahrh.), beides französische Äbte. Der hl. Monnu (1. Jan., Boll.) erwirkt sich bei Gott den Aussatz und heilt den des hl. Mochua, indem er ihn vom Kopf bis zu den Füssen ableckt, was durch ein Wunder belohnt wird, denn Gott sein "mucum narium in aurum convertit". Die selige Angela von Foligno (4. Jan., Boll., 13. Jahrh., Italien) wäscht und reinigt die Eiterbeulen ihrer Kranken und fügt hinzu "bibimus de illa lotura", der Gott dann, wiederum durch ein Wunder, köstlichen Geschmack verleiht. St. Simeon der Stylit (5. Jan., Boll.) riecht so entsetzlich, dass die übrigen Mönche ihn von sich weisen; sein Körper ist ein Wurmnest, und wenn einmal ein Wurm herunterfiel, so hob er ihn sorgfältig wieder auf und setzte ihn an seinen alten Platz. Um diesem wunderbaren Büsser seine Huld zu beweisen, verwandelt Gott eins dieser unzähligen Tierchen einem Prinzen unter den Händen in einen ungewöhnlich wertvollen Edelstein. Eine Königin im Leben des hl. Fechinus (20. Jan., Boll.) gehorcht einem Kranken, der ihr gebietet: "Nares meas in ore tuo tuge et phlegma inde extrahe", und der Schleim wird plötzlich zu Gold. Die selige Margarete von Ungarn (28. Jan., Boll., 13. Jahrh.) ist immer mit dem Auswurf von Kranken bedeckt und hütet sich davor, die Kleider zu wechseln. Finianus (16. März, Boll., 6. Jahrh., Irland) erlangt durch sein Gebet, dass er mit dem Aussatz eines andern beladen wird, und er lebt mit den Würmern in seinem Leibe wie ein guter Familienvater. Als z. B. eines Abends eins dieser Insekten nicht zu ihm zurückkehrt, beunruhigt sich der Heilige dermaßen um dessen Schicksal, dass er nicht schlafen kann. Dasselbe wird von dem hl. Conon von Sizilien (27. März, Boll., 13. Jahrh.) und anderen Der selige Wilhelm, gleichfalls ein Sizilianer, behielt berichtet. lange Zeit faulendes Fleisch auf seinem Gesichte befestigt (4. April, Boll., 15. Jahrh.). Die hl. Katharina von Genua ihrerseits lebte inmitten von verwesenden Leichen (14. Sept., Boll., 16. Jahrh.), die selige Luise von Savoyen, sowie die hl. Klara von Montfaucon (18. Aug., Boll., 13. Jahrh.), die hl. Anna von St. Dié (3. Juni,

Boll.), die hl. Königin Radegunde (13. Aug., Boll.) ertragen die widerwärtigsten Schauspiele und küssen die ekelhaftesten Wunden. Die hl. Katharina von Siena unterwirft sich, nach dem Bericht ihres Beichtvaters Raimund von Capua, wiederholt der Busse der seligen Angela von Foligno, aber Jesus Christus lässt sie, um sie zu belohnen, seine Seitenwunde küssen. Wir wollen auch eine Begebenheit anführen, die von nicht geringer moralischer Bedeutung ist. Eine Nonne verliebt sich in einen Mönch; dieser scheint ihre Leidenschaft zu erwidern, entkleidet sich und lässt sie seinen über und über wunden, von Würmern wimmelnden Körper sehen. Dieser Anblick heilt die Frau für immer von ihrer verbrecherischen Neigung (Heisterbach, IV, 103). – Die Demut der Heiligen tritt auch in ihrem unbedingten Gehorsam gegen erhaltene Befehle zu Tage, selbst wo diese Befehle den Anschein der Unvernunft haben. So begießen die Mönche eines Klosters jahrelang ein abgestorbenes Gehölz, aber Gott vergilt die treue Ergebenheit seiner Diener, indem er dem Haine plötzlich Blätter und Blüten verleiht. 1)

Das Leben fast sämtlicher heiliger Äbte und Bischöfe weist als gemeinsamen Zug die Ablehnung hoher Würden und Fluchtversuche, um ihnen zu entgehen, auf. (Vgl. z. B. hl. Wilhelm, 1. Jan., Boll.) Der hl. Arnulf, Bischof von Soissons (15. Aug., Boll., 11. Jahrh.), verschmäht alles Gepränge; zur nicht geringen Entrüstung seines Gefolges reist er auf einem Esel. Es giebt auch Heilige, die aus Hang zur Buse und aus Bekehrungslust unter öffentlichen Dirnen leben. Der aus Gottfried Kellers "Sieben Legenden" wohlbekannte hl. Vitalius von Ägypten (11. Jan., Boll., 7. Jahrh.) verbringt mit ihnen die Nacht und bezahlt sie, weil er sie hindert, sich der Schande zu ergeben. Durch diese Art von Opfern ziehen sich die Heiligen oft Verleumdungen zu, die sie geduldig ertragen.

Alle erduldeten Leiden sind den Heiligen reichlich vergütet, sobald die göttlichen Wundmale sich auf ihrem Körper abdrücken. Das Stigma gilt als sicheres Zeichen einer außerordentlichen Geneigtheit des Himmels. Die Zahl dieser Erwählten ist ziemlich groß. Ich erinnere an die hl. Katharina von Siena (30. April, Boll., 14. Jahrh.), den hl. Franz von Assisi, den spanischen hl. Dominikus (4. Aug., Boll., 12. Jahrh.), die ehrwürdige Ida von Löwen (13. April,

<sup>1)</sup> Vgl. das Leben des ägyptischen Einsiedlers St. Johannes, 27. März, Boll.

Boll.), die hl. Franziska von Rom (9. März, Boll., 15. Jahrh.), noch eine ehrwürdige Belgierin: die Beguine Gertrud (6. Jan., Boll., 14. Jahrh.), die selige Rita von Italien (22. Mai, Boll., 15. Jahrh.), welche "spinam ex corona crucifixi fronte excipit quae ei plaga ad mortem usque remansit", die hl. Klara von Montfaucon (18. Aug., Boll., 13. Jahrh.), die hl. Juliana Falconieri (19. Aug., Boll., 14. Jahrh.) von Florenz und die hl. Jungfrau Veronica von Mercatello (9. Juli, Fleur des Boll., 17. Jahrh.), auf derem Herzen, was man erst nach ihrem Tode entdeckt, sich die Wundmale Christi abgedrückt haben. — Schnoudi, ein ägyptischer Büßer, verfertigt ein Kreuz wie das Christi, er richtet es auf, heftet sich selber daran und bleibt, mit ausgestreckten Armen und die Brust nach dem Marterholz zu hängen. 1)

Indien weist eine Fülle von Einsiedlern auf, die in der Wüste und in strengster Busse leben. Der Wald von Dandacaranya wimmelt von Büsern und es genügt ihn zu betreten, um aller Sünden ledig zu sein (Harivansa, 1. Lekt.). Die Bramahnen wohnen in Höhlen, in hohlen Bäumen im dichtesten Walde, oder in der Wüste; manche liegen auf mit scharfen Stacheln besetzten Betten oder in der Asche, andere halten ihr Leben lang die Arme über den Kopf erhoben, einige sitzen in der vollen Sonne inmitten von vier Haufen glühender Kohlen.\*) Dies Hausen in Wüsten und Wäldern trägt das Siegel des Orients an der Stirn; das Klima Indiens und Agyptens erlaubt Opfer und Kasteiungen, welche die Menschen in nördlicheren Gegenden nicht aushalten könnten. Dies hindert keineswegs, dass sich die Wälder in den südlichsten Teilen Europas mit göttlichen Wesen bevölkern; göttliche Verehrung der Haine ist bei allen Völkern weit verbreitet<sup>8</sup>); aber in den Gebieten, in welchen die buddhistische Religion herrschend wurde, lebte und lebt man noch in innigerer Berührung mit der Natur, und die Abenteuer der christlichen Einsiedler mit Löwen und anderen Tieren des Waldes haben großenteils dort ihren Ursprung. Die Wüsten, die Forste, die Felsklüfte genügen der Strenge der Bramahnen nicht; sie suchen die Kirchhöfe auf und wählen oft in ihrer Verachtung

<sup>1)</sup> Vgl. Amélineau, Les moines égyptiens etc., Annales du musée Guimet, Paris 1889.
2) Vgl. Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme, S. 138 f. und 330 f.
3) Vgl. Wilhelm Mannhardt, Der Baumkultus der Germanen und ihrer Nachbarstämme, Berlin 1875.

des Lebens und seiner Reize eine Gruft zur Wohnung.1) Die Keuschheit ist eine von den indischen Einsiedlern geübte Tugend.\*) Als nicht minder verdienstlich gilt die Demut. Der König Richarbha spielt den Blödsinnigen; alle Welt macht sich über ihn lustig, man verachtet ihn, man schlägt ihn, aber der ihn umgebende göttliche Wohlgeruch kündigt seine Heiligkeit an (S. 185). Bharata verläst seine Familie, um in der Einsamkeit und völligen Loslösung von allem Irdischen zu leben. Er besucht die Menschen im Aufzug eines Wahnwitzigen, man schlägt ihn, man höhnt ihn, er aber bleibt gleichgültig gegen alle Beleidigungen (ebd. S. 205). Der Prinz Utkala stellt sich blödsinnig. Die Kinder auf der Strasse zeigten mit Fingern auf ihn und verspotteten ihn, aber die Gottheit bereitete ihm seinen Lohn im Himmel (ebd. II, 70). Beim Lesen des "Bhâgavata Purâna" (Übers. Burnouf, I, 63) stölst man alle Augenblicke auf einen König, der seine Familie um der Einsamkeit willen verlässt und dem seine Frau nachfolgt. Dort wird auch von einem Prinzen berichtet, der sich der Nahrung enthält, sich den Gebrauch der Zunge versagt, der seinem Außeren nach ein Narr, ein Blödsinniger zu sein scheint, sich in der Abtötung seiner Eigenliebe und Wenschenwürde gefällt (I, 78). Um das Mass der Selbsterniedrigung voll zu machen, isst Utanka in dem "Mahâbharâta" (Übers. Pavia, S. 13) die Exkremente eines Stiers. Die Büsser von Rgya (Übers. Foucaux, S. 239) nähren sich von Kuhmist. Diese Unglücklichen gehen nackt, bleiben ganze Jahre in derselben Stellung und Buddha war durch anhaltendes Fasten so mager geworden, dass, wenn er etwas Gras oder Baumwolle in seine Ohren steckte, es zu den Nasenlöchern herauskam (S. 249-50). Diese Büßer schlafen auf Dornen (S. 240), tragen glühende Kohlen in der Hand und treten ins Feuer (S. 241). Der Dâthâvança 3) fügt hinzu, dass Buddha, nachdem er seine Schätze an Gold und Getreide, Besitztümer, deren man sich ungern entäußert, in Fülle an die Armen verteilt hatte, seine zahlreichen Freunde, seine Kinder und sonstigen Verwandten, die ihn aus großer Liebe auf seinen Wanderungen begleitet hatten, verließ, und allen sinnlichen Freuden, wie süss sie der Seele auch sind, ent-

¹) Vgl. Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme, S. 188 f. und 330 f. ²) Vgl. Bhâgavata Purâna, Übers. Burnouf, II, 38 und 174. ³) Französische Übersetzung von Milloué, Annales du musée Guimet, VII, 1884, S. 327.

<sup>1)</sup> Vgl. Levêque, in dem erwähnten Werke, S. 212. 2) Vgl. Kern, Histoire du Bouddhisme etc., Revue de l'histoire des religions, 1882, S. 155. 2) Vgl. Burnouf, Le lotus de la bonne loi, S. 98.

schlafen und weder gekochte, noch Fleischnahrung zu sich nehmen. Sehr oft, fügt er hinzu, essen sie nichts. In dem "Mahâbhârata" findet sich die Episode von Arjuna; dieser lebt von der Luft und steht mehrere Jahre hindurch auf den Zehenspitzen, ohne jemals zu schlafen. In dem "Ramayana" (Übers. Gorresio, I, 24) verharrt der König Bhagîratho ein Jahr lang auf demselben Fleck, ohne sich jemals auszuruhen, ohne sich zu stützen, ohne auch nur eine Minute zu schlafen, dabei von der Luft lebend, verbleibt er in der Stellung des Arjuna. In der gleichen Dichtung (III, 15) fastet der Munhi Mandacarni eine unendliche Anzahl von Jahren und peinigt er sich erbarmungslos; er schläft auf Steinen. In der "Mahâbhârata" (Levêque) nährt Arjuna sich nur von Früchten; er geht, mit einem Stock ausgerüstet, in ein aus Gras geflochtenes Gewand und die Gazellenhaut der Asketen gehüllt; andern Orts wird berichtet, dass er von dürren Blättern lebte; alle drei Tage ass er während eines Monats ein paar Früchte; den zweiten Monat setzte er sich den doppelten Zwischenraum, den dritten Monat nahm er nur alle vierzehn Tage etwas zu sich und im vierten Monat lebte er von der Luft; ohne Stütze und mit erhobenen Armen stand er wie die andern Büsser auf den Zehenspitzen (Mahâbhârata, Übers. Foucaux, S. 96 ff). Ebenso wie die Nahrung verschmähen diese Asketen die Kleidung; Tschâilaka z. B. ist mit einem Stücke Stoff zufrieden, das gerade genügt, um seine Blöße zu bedecken 1). In dem "Ramayana" (Übers. Gorresio, I, 65) straft sich Visvamitra mit jahrelanger Unbeweglichkeit, er hält dabei die Arme erhoben, lebt im Freien und spricht kein Wort. Das Elend, die körperlichen Schmerzen, die Einsamkeit, das Schweigen sind diesen indischen Büssern ein Genuss, und die ihren Leib überziehenden Wunden, sowie die damit verbundenen Insekten erhöhen jenen vollkommenen Zustand der Heiligkeit, die ihnen erlaubt, die Stelle von Göttern einzunehmen. Die im Wasser stattfindenden Gebete der christlichen Heiligen haben wahrscheinlich in den Sitten des Orients ihren Ursprung. Bekanntlich beten die Brahmanen meistens im Wasser, erledigen dort ihre frommen Übungen; man darf behaupten, dass sich dieser Brauch in der christlichen Religion nicht anders hiervon ableiten läst. Acruru in dem "Harivansa" (10. Lekt.) betet immer im Wasser,

<sup>1)</sup> Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme, S. 57.

und derselbe Abschnitt bietet noch mehr Beispiele derartiger Andachten (vgl. auch 131. Lekt.). In den bereits erwähnten Studien von Levêque (S. 200) widmet sich Vâlmîki denselben Übungen; in seine frommen Betrachtungen vertieft, bleibt er lange im Wasser, ohne die Kälte zu scheuen, und diese Beispiele ließen sich ohne große Mühe vervielfältigen. Es ist außerdem bekannt, daß der Mythus von dem alle Sünden abwaschenden Wasser den indischen Überlieferungen vertraut ist; der Mahâbhârata weist manchen Beleg dafür auf.

Die Legende vom hl. Ambrosius knüpft nach unserer Meinung an den griechischen Aberglauben an, dass übermäsiges Glück notwendig von Unheil gefolgt sein müsse, weil die Götter die Menschen um ihre Glückseligkeit beneiden. Die Sage von Polykrates ist hierfür ein überzeugendes Beispiel.

Die Bibel ihrerseits bietet verschiedene Berührungen mit dem Leben der Heiligen und den indischen Quellen. Wie Jesus Christus fastet auch Elias vierzig Tage, ebenso Moses, der sich zudem des Wassers enthält, auf dem Berge Sinai; Ezechiel bleibt 190 Tage auf der linken Seite liegen und vierzig auf der rechten; David weint ununterbrochen vierzig Tage lang und seinen Tränen entspriessen Pflanzen, ein indischer Mythus, auf den wir noch ausführlich zurückkommen werden; auch der Apostel und Evangelist St. Johannes (vgl. unter anderm Voragine) fastet lange, er zieht sich mit seinem Jünger Proeurus auf einen hohen Berg zurück, auf dem er aufrecht wie Samuel mit, gleich Moses, zum Himmel erhobenen Armen stehen bleibt und so den lieben Gott anfleht, ihn zu inspirieren. Die Profeten Israels leben in der Wüste der Busse; sie verlassen diese nur, um dem Volke Gottes die ihm drohenden Übel zu offenbaren und für die allgemeine Verteidigung zu sorgen; die Fasten, die Kasteiungen finden sich in der Heiligen Schrift wie in den indischen Mythen und in den Heiligenleben.

# Konradin-Dramen.

Von

### Artur L. Jellinek (Wien).

Zu der umfangreichen Liste der Konradin-Dramen in Alexis Gabriels Schrift über Friedrich von Heyden (S. 22, Anm. 2) trägt R. F. Arnold in dieser Zeitschrift I, 375, Anm. 2 mehrere Bearbeitungen nach. Dazu im folgenden noch eine Liste weiterer Dramatisierungen dieses Stoffes, die, wohl gleichfalls nicht erschöpfend, die seltene Beliebtheit desselben auf der deutschen Bühne zeigt. Auf einiges ist schon von Minor, Schiller 2, 596 hingewiesen worden.<sup>1</sup>)

Karl Christoph Bever. Commedia von der histori hertzog Conrads Schwaben.

Karl Christoph Beyer, Commedia von der histori hertzog Conrads Schwaben. Nördlingen 1585. (Trautmann, Arch. f. Littg. 15, 217.)

Nikolaus Vernulaeus, Conradinus et Crispus. Tr. in 5 A. Löwen 1628 (Bolte, ADB. 39, 630.)

Tragoedien vom Conradino, der Schwaben letzten Hertzog, gehalten beim Churfürstlichen Gymnasium der Societat Jesu zu München. ... 1644. (Weller, Serapeum 25, 336; Reinhardstoettner, Jahrbuch für Münchner Geschichte 3, 113.)

Conradinus, Letster Hertzog in Schwaben durch ein tauwriges [sic?] klaggesang . . . vorgestellet den 4. Sept. Anno 1650. Dillingen. (Dürrwächter, Forsch. z. Kulturgeschichte Bayerns 5, 111, A. 52.)

Conradinus Bavaro-Suevus et Fridericus Austriacus, Duces, sanguinis, animorum armorumque Societate conjunctissimi . . . in scenam dati a Symphoniacis Hildensis Gymnasii societatis Jesu. Hildesheim 1666. (Bahlmann, Jesuitendramen der niederrhein. Ordensprovinz S. 40, 171 ff.)

München 1666. Rhetor habuit declamationem de Conradino Suevorum duce. (Reinhardstoettner a. a. O. 116.)

Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum et noster, dum hereditaria sibi vindicat

<sup>1)</sup> Nachträglich verweise ich auf das soeben erschienene Buch von Werner Deetjen, Immermanns "Kaiser Friedrich der Zweite", Berlin, E. Felber 1901, das S. 7 f. gleichfalls im Anschluß an Gabriels Schrift eine reiche Liste von Konradin-Dramen bringt, die sich mit den obigen Nachträgen zum Teile deckt, zum Teile sie noch ergänzt.

- Regna a perduellibus Subditis Olim iniquissimi sublatus, nunc in Conradino Imperatoriae Stirpis Iuvene a Perillustri ac Ingenua Iuventute Colleg. Brunsb. Soc. Jesu representata. 1676. (Lühr, Altpreussische Monatsschrift 38, 4 ff.)
- Johann Arnoldt, Infaustus belli alea in Conradino Suevo et Friderico Austriaco principibus scenice adumbrata. Glacii a suprema grammatices classe. 1684. (E. Beck, Handschriften und Wiegendrucke der Gymnasial-bibliothek in Glatz; Progr. 1893 No. 10; Prohasel, Festschrift des Gymnasiums zu Glatz, 1897, S. 44.)
- Wien 1704. (Weilen, Geschichte des Wiener Theaters 33.)
- Conradinus, Conradi III (?) filius. Krems 1728, 1733. (Baran, Geschichte des Gymnasiums in Krems. Progr. 1895, 92.)
- Crudelis ex Triumpho Ambitio olim a Carolo Andegaviae comite provinciali in Conradino et Friderico insontibus Germaniae duculis post fata genitorum ad bella lacessitis expressa. Glatz 1734. (Prohasel 55.)
- Bamberg 1748. (Periochen in der Würzburger Universitätsbibliothek Rp. XV, 72 h. Dürrwächter, Hist.-pol. Blätter 124, 360.)
- Ludentis fortunae fata in Conradino Sueviae eiusque Agnato Austriae ducibus tragice adumbrata ... Glatz 1752. (Prohasel 64.)
- Weisse an Ramler Dezember 1771: "Ich hatte aber mehr Lust, noch ein paar Trauerspiele zu machen: den jungen Conradin, eine Heldentragoedie, einen Calas..." (Arch. f. Studium d. neueren Spr. 79, 181).1)
- Johann Anton Leisewitz, Konradin (Szene): Deutsches Museum 1776 S. 625. (Kutschera 99.)
- Christian August Clodius, Conradin: Vermischte Schriften 1780. II. (E. v. Kleists Urteil: Sauer, VLO 3, 258. Anregung für Schiller: Kettner, N. Jb. f. Phil. u. Päd. 144, 610 f.) 2)
- Jakob Friedrich Becker, Konradin. Tr. Göttingen 1800.
- Wenzel Müller, Konradin von Schwaben. Oper ca. 1810. (Riemann.)
- Theodor Körner, Prolog zu einer dramatischen Behandlung des Konradin von Schwaben: Knospen, Leipzig 1810. (Pischel-Wildenow 1, 307 u. ö., Adolf Stern, DNL 2, 153, 390-93.)
- Konrad Kreutzer, Konradin von Schwaben. Oper. Stuttgart 1812.
- Josef Othmar Rauscher [Kardinal]: Konradin (1817?). (Wolfsgruber, Kardinal Rauscher 8.)
- Pierson Lyser, Konradin von Schwaben. Oper in 5 A. Musik von Karl Eduard Hering. Leipzig 1835.
- W. M. Nebel, Des Hauses Ende. Tr. in 5 A. nebst einem Vorspiel: Die Scheidenden. Mannheim 1838.
- Hermann Kurz an Mörike 1838: "Gott im Himmel weiss, dass es mir mit
- ¹) Der Zeit nach würde hier von nicht dramatischen Bearbeitungen einzufügen sein: J. J. Bodmer, Konradin von Schwaben. (Hexametrische Erzählung.) Karlsruhe 1771.
- 2) Christiane Benedicte Naubert, Konradin von Schwaben oder Geschichte des Enkels Kaiser Friedrichs II. Leipzig 1787.

dem Zeuge nicht ernst ist, und dass ich Tag und Nacht nach Angreifung des Konradin seufze . . . " (Bächtold 96.)

Robert Reinick, Konradin der letzte Hohenstaufe. Oper in 3 A. Musik von Ferdinand Hiller. Dresden 1847.

Gustav Heinrich Ayrer, Der letzte Hohenstaufe. Tr. in 5 A. Leipzig 1850. Franz Wiegand, Konradin, der letzte Hohenstaufe. Tr. in 5 A. Mannheim 1860. Ludwig Bussler, Konradin. Oper. Musik von Heinrich Urban. Berlin 1869. Emilie Del Bufalo della Valle Zagrabia, Konradin von Hohenstaufen. Drama in 4 A. Wien 1871.

Konradin, der letzte Hohenstaufe. Drama in 5 A. vom Verfasser der Weizenähre. Graz 1872.

Wera, Großfürstin von Russland, Konradin von Schwaben. Oper in 4 A. Revidiert von E. Pasqué. Musik von Gottfried Linder. Stuttgart 1879.

C. F. v. Gambsberg, Konradin v. Hohenstaufen. Hist. Dr. in 5 A. Leipzig 1881. Hans Herrig, Konradin. Trauerspiel. Berlin 1881.

Adolf Wurm, Konradin, der letzte Hohenstaufe. Trauerspiel in 5 A. Freiburg i. B. 1882.

Georg Conrad (Prinz Georg von Preußen), Konradin. Tr. in 5 A. Berlin 1887.

W. Gädker, Konradin von Staufen. Schauspiel. Berlin 1890.

G. Kleinjung, Konradin, der letzte Hohenstaufe. Tr. in 5 A. Leipzig 1892.

M. v. Gutmann, Konradin, der letzte Hohenstaufe. Trauerspiel in 5 A. Mährisch-Ostrau 1892.

Albrecht Baumann, Konradin. Dresden 1892.

Philipp Bourg, Papst und Fürst. Drama in 5 A. Dresden 1899.

Zum Schluss einige französische und italienische Bearbeitungen:

P. Martin Cygne, Conradin. Tragédie . . . représentée par les escoliers du collège de la Compagnie de Jésus à Luxembourg le 13. Sépt. 1662. Trève. (Barbier 1, 695.)

Antonio Caracco, Corradino, tragedia. Rom 1694. (Allacci 220.)

Gasparin Mollo, Corradino, tragedia. London 1790. (Melzi, Diz. di op. anon. 1, 258.)

Fr. Morlachi, Corradino. Oper. Parma 1808.

Stefan Pavesie, Corradino. Oper. Venedig 1810.

F. Ricci, Corrado d' Altamura. Oper. Mailand 1841.

T. Centaro, Corradino di Svevia, Andrea d' Ungheria. Drammi. Florenz 1901.

# Besprechungen.

Paul Stern: Einfühlung und Assoziation in der neueren Ästhetik. (Beiträge z. Ästhetik, herausg. v. Theodor Lipps u. Richard M. Werner.

V. Bd.) Hamburg u. Leipzig. Verlag von Leopold Voss, 1898.

Stern verfolgt zunächst die Entwicklung der Lehre von der Assoziation und der Einfühlung in der neueren Ästhetik seit den Tagen der Romantik,

um dann in den letzten Kapiteln seine eigenen schon vorher gelegentlich berührten Ansichten im Zusammenhange vorzutragen. Die historischen Partien will ich hier nicht besprechen, da mir die genaue Nachprüfung der von Stern behandelten Schriften zu viel Zeit wegnehmen würde. Seine eigenen Ansichten kleidet der Verfasser in die Form einer Polemik gegen Volkelt, auf die dieser inzwischen bereits geantwortet hat.1)

Stern fasst den Begriff des ästhetischen Genusses sehr eng: aller ästhetische Genus, heist es auf Seite 69, ist schließlich nichts als beglückendes Sympatiegefühl. An einer früheren Stelle, Seite 25, wird das an Richard dem Dritten und an Lady Makbeth näher erörtert: Bei Richard werden wir immer noch zu Mitgenießern seiner Gefühle, da sich in seinen Gesinnungen und Handlungen Intensität des Gemüts – dieser Ausdruck wäre wohl besser vermieden –, Stärke und Leidenschaftlichkeit der Tatkraft ausdrückt und alles das uns wertvoll ist; bei Figuren wie Lady Makbeth fühlen wir nicht mit ihnen, sondern mit den Personen, die unter ihnen zu leiden haben. – Der Unterschied ist richtig; aber hat nun Lady Makbeth gar keinen ästhetischen Eigenwert? Fehlt er den Hexen in Makbeth oder dem Photographen in Ibsens Wildente, denen gegenüber von einem beglückenden Sympatiegefühl doch auch keine Rede sein kann?

Die Bedeutung der Assoziation für den ästhetischen Genuss hat der Verfasser scharfsinnig und fördernd, aber schwerlich in ganz einwandfreier Weise untersucht, indem er sich übrigens für seine speziellen Darlegungen auf die einfachsten Objekte, Farben, Töne, Rytmen und geometrische Figuren beschränkte. Er unterscheidet zwei, wenn ich so sagen darf, Stufen in der Leistung der Assoziationen, von denen die erste freilich nur bei den geometrischen Formen und in komplizierteren Fällen, nicht auch bei Farben, Tönen und Rytmen eine Rolle spielt. Diese erste Stufe ist die Ergänzung der Wahrnehmungen durch allgemeingültige Erfahrungsassoziationen. Was die geometrischen Formen anlangt, so wissen wir aus der eigenen Erfahrung, dass zu jedem räumlichen Verharren und Bewegen ein größeres oder geringeres Mass von Kraft gehört und können uns deshalb der Vorstellung dieser letzteren keinem Räumlichen gegenüber entschlagen. Und zwar sind es nach dem Verfasser, der hier eine ihm von Lipps angegebene Einteilung annimmt, drei Kräfte, deren assoziativ erworbene Kenntnis man jedem ästhetisch Betrachtenden zumuten darf: das Aufstreben zur Höhe, das Sichausbreiten des Raumes, und die Kraft, die dazu gehört, eine Bewegung aus der geraden Richtung umzubiegen.

Farben, Töne, Rytmen und die durch die Vorstellung der genannten Kräfte oder eines Widerstandes gegen sie ergänzten Wahrnehmungen von Raumgebilden rufen nun weiter Ähnlichkeitsassoziationen hervor. Eine reine Ähnlichkeitsassoziation kommt nach Stern Seite 59 so zustande, dass ein Objekt meine Seele in eine bestimmte allgemeine Erregungsweise versetzt und nun alle mir bekannten Vorstellungen, welche dieselbe allgemeine Erregungsweise hervorzurufen geeignet sind, in mir anklingen und sie verstärken. Die Vorstellungen brauchen dabei nicht im Bewustsein hervorzutreten, sondern

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik CXIII, 161 ff.

können unter seiner Schwelle bleiben, und so verhält es sich im ästhetischen Eindruck. Die allgemeine Erregungsweise selbst kommt mir zum Bewußstsein als ein bestimmtes Gefühl und auch dieses verstärkt sich also durch das Mitklingen aller jener ähnlichen Vorstellungen.

Zu dieser Erörterung habe ich folgendes zu bemerken. Als reine Ähnlichkeitsassoziation fast Stern nur die Assoziation von Vorstellungen, die eine gleiche Gefühlswirkung haben; wenn er nicht diese gleiche Gefühlswirkung selbst als die assoziierende Macht anerkennt, sondern als solche eine hypothetische "allgemeine Erregungsweise der Seele" annimmt, so hat das seinen Grund jedenfalls in der von Lipps und seinen Schülern vertretenen Lehre, dass das Gefühl überhaupt keine psychomotorische Kraft Anderen als solchen reinen Ähnlichkeitsassoziationen will er für habe. den ästhetischen Eindruck keine Bedeutung beimessen. Wenn ich aber einen einzeln vor dem Walde stehenden Baum als dessen Vorposten betrachte, so ist das doch wohl eine ästhetische Auffassung, und hier kann von einer refnen Ähnlichkeitsassoziation in Sterns Sinne keine Rede sein, denn die Gefühlswirkung der reproduzierten Vorstellungen ist hier zum mindesten eine sehr viel reichere, als die der reproduzierenden. Stern würde gegen die Bedeutung dieser Ähnlichkeitsassoziation für den ästhetischen Eindruck wohl dasselbe Argument geltend machen, mit dem er auch die Bedeutung blosser äußerer Ähnlichkeiten für diesen Eindruck bestreitet, das Argument nämlich, dass solche Reproduktionen nur individuell-zufällig seien, während doch die Allgemeingültigkeit des ästhetischen Urteils gewahrt bleiben müsse. Aber auf eine solche Allgemeingültigkeit mache ich eben nur für mein Urteil Anspruch, nicht für meinen unmittelbaren ästhetischen Eindruck, aus dem ich mein Urteil erst durch sorgfältiges Abscheiden des bloss Individuellen entwickle.

Auch was Stern über die Ergänzung der Wahrnehmungen durch Erfahrungsassoziationen lehrt, scheint mir in der Form, wie er es lehrt, nicht einwandfrei zu sein. Dass das Aufstreben zur Höhe, die stramm aufrechte Haltung meines eigenen Körpers, eine gewisse Kraft erfordert, erlebe ich an mir selbst. Nach Stern müßte diese Erfahrung zuerst in einer verallgemeinerten Form in mir vorhanden sein, so zu der Wahrnehmung etwa einer Saule in Beziehung treten und nun mit ihr zusammen durch Ähnlichkeitsassoziation die Empfindung eigenen kraftvollen Aufstrebens in mir wecken. Da scheint mir doch Robert Vischers Ansicht vorzuziehen, dass optische Wahrnehmungen eine unmittelbare Resonanz in Bewegungsimpulsen oder wenigstens Bewegungs- und Haltungsempfindungen unseres eigenen Körpers haben. Für diese Ansicht spricht jedenfalls die Beobachtung, dass Kinder schon sehr früh durch den Anblick fremder Lippenbewegungen zu einer Innervation der eigenen Lippen veranlasst werden.1) Auch Volkelt polemisiert a. a. O. S. 172 ff. dagegen, dass die körperliche Resonanz erst durch eine allgemeine Erregungsweise der Seele, die ja schon eine Gefühlswirkung bedeutet, erweckt werden soll.

Mit den bisher besprochenen Erörterungen will Stern nur erklären, wie die Gefühlsresonanz des ästhetisch betrachteten Objekts in uns entsteht;

<sup>1)</sup> Groos, Die Spiele der Menschen, S. 373.

er scheidet davon scharf die Frage, wie es zugeht, dass wir diesen Gefühlsgehalt in die Objekte selbst hineinlegen, dass uns also etwa die Säule selbst als eine kühn und frei aufsteigende erscheint. Stern spricht hierüber sehr kurz auf Seite 68 f. Einfach weil das erregte Gefühl an eine objektive Tatsache, an das erregende Objekt gebunden erscheint, erhält es selbst den Charakter einer objektiven Tatsache und wird von uns psychologisch verbunden mit jener Wahrnehmung, die uns zur Verwirklichung des Gefühlsgehalts nötigte. Diese Erklärung lässt sich nicht in allen Fällen ohne weiteres durchführen. Wenn eine schwarze Farbe mich traurig stimmt, so kann auch die engste Verbindung dieses Gefühls mit der Farbe sie nur als traurig machend, nicht aber als selbst traurig erscheinen lassen. Eine Erörterung der Frage, ob hier durch die Annahme weiterer Assoziationsvorgänge eine Lösung zu finden ist, oder ob man diese "Einfühlung" mit Volkelt einem besonderen von der Assoziation verschiedenen Bewusstseinsakt - den er auch in anderen Fällen, wo die Erklärung Sterns nicht auf die angedeutete Schwierigkeit stölst, für nötig hält – zuschreiben muls, würde an dieser Stelle zu weit führen.

Zum Schlus möchte ich nochmals betonen, das Sterns Arbeit die Untersuchung dieser Probleme entschieden gefördert hat und das ich auch da, wo sie für mich nicht überzeugend war, reiche Anregung von ihr erhalten habe.

Würzburg.

Hubert Rötteken.

J. W. Nagl und Jakob Zeidler, Deutsch-Österreichische Litteraturgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn. Unter Mitwirkung hervorragender Fachgenossen herausgegeben. Hauptband. (Von der Kolonisation bis Kaiserin Maria Teresia.) Mit 22, teils farbigen Beilagen, und 122 Abbildungen im Text. Wien. K. und k. Hof-Verlagsbuchhandlung Karl Fromme. 1899. XIX, 836 S. gr. 80.

An dem vorliegenden Buche ist bereits in einer Reihe von Besprechungen vieles gelobt, vieles getadelt worden, ja man hat selbst seine Daseinsberechtigung bezweifelt. Letztere hat es jedoch auf alle Fälle. Die Forderung nach Litteraturgeschichten der einzelnen deutschen Stämme ist nicht ganz so neu, wie vielleicht weitere Kreise zu meinen geneigt sind, denen sie wohl erst durch die noch junge Bewegung der "Heimatkunst" bekannt geworden ist. Schon Abbt, Gervinus, Kahlert haben solche Forderungen ausgesprochen, und wenn es auch lange genug gedauert hat, bis sie erfüllt wurden, so ist doch H. Hollands "Geschichte der altdeutschen Dichtkunst in Bayern" (1862), Bächtolds hervorragendes Werk über die deutsche Litteratur in der Schweiz (1888 – 92) bereits erheblich älteren Datums als jene moderne Erscheinung, und letzteres zugleich ein klassisches Beispiel für den hohen Wert, den solche Litteraturgeschichtschreibung haben kann. In neuerer Zeit sind ja nun mehrere derartige Arbeiten erschienen, und zu ihnen gehört, und zwar als eine der um-

fänglichsten und am größten angelegten, das vorliegende Werk. Sachlich berechtigt ist also sein Erscheinen zweifellos, und die Aufgabe, die es sich gestellt hat, scheint uns mit den Herausgebern nicht blos sehr wichtig, sondern auch sehr anziehend zu sein; das ist wohl gerade vom vergleichenden Standpunkte, von dem aus das Buch in dieser Zeitschrift am zweckmässigsten betrachtet wird, am besten zu erkennen. Vergleichende Litteraturgeschichte soll und kann ja nicht immer blos internationale Litteraturgeschichte sein. die etwa neben den eigentlichen litterarischen Zwecken nur völkerpsychologische verfolgt; zu ihren Aufgaben gehört es ebensogut, innerhalb einer großen Stammesgemeinschaft die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Sonderstämmen festzustellen und zu untersuchen, ob und wie sie in dem litterarischen Schaffen aufeinander einwirken. Wie eine deutsche Nationallitteratur sehr wohl auf das Verhältnis der Norddeutschen zu den Sūddeutschen und den verschiedenartigen Charakter ihrer Geisteserzeugnisse eingehen muss, wie sie selbst die Eigenart der einzelnen Stämme innerhalb dieser Gruppen nicht unbeachtet lassen darf, mit demselben Rechte durfte auch die deutsch-österreichische Litteratur, die ja im letzten Grunde nur ein Zweig der allgemeinen deutschen ist, einmal von diesem Standpunkte aus betrachtet werden; der Erfolg weist denn auch eine ganze Reihe Vorteile auf, man lernt manches Neue und vieles Bekannte in neuer Beleuchtung kennen. Wenn wir das Buch als Gesamtleistung ansehen, so glauben wir uns den vielen Stimmen, die bereits zu seinem Lobe erklungen sind, ohne weiteres anschließen zu dürfen, wollen aber ausdrücklich bemerken, dass im einzelnen gar manches zum Widerspruch herausfordert.

Die Anlage des Werkes ist folgende: In den einleitenden Worten (S. XI-XIX) stellen die Herausgeber ihr Programm auf. Der erste Abschnitt reicht "Von der ältesten Zeit bis zur Reformation" (S. 1-384), der zweite "Von der Reformation bis Maria Teresia" (S. 385 bis Schlus). Im ersten Abschnitt ist das erste Kapitel, das die deutsche Besiedlung Österreich-Ungarns eingehend schildert, vielleicht das wichtigste, ja das grundlegende des Ganzen; denn in ihm wird, und zwar in allem wesentlichen richtig und mit Glück, ausgeführt, welchen Einfluss das Germanentum im allgemeinen und die verschiedenen besiedelnden Stämme im besonderen auf das weite Gebiet der jetzigen Monarchie ausgeübt haben. Das zweite Kapitel "Das nationale Erbe" dagegen steht nicht auf derselben Höhe. Gerade hier wären mancherlei Ausstellungen zu machen. So ist z. B. "die kurze Übersicht über das deutsche Götter- und Heldenbuch mit Benutzung sämtlicher, auch der nordischen Überlieferungen" (S. 66) ziemlich unklar und bedenklich. Zweifelhaftes und Unwahrscheinliches findet sich auch in den Ausführungen über Kudrun. - Von gründlicher Berücksichtigung der allgemeinen Kulturgeschichte zeugen dann die beiden nächsten Kapitel "Einwirkung der Kirche" und "Das Rittertum", die ausführlich die gelehrte-geistliche und die höfische Ein Schlusskapitel "Das ausgehende Mittelalter" Dichtung behandeln. charakterisiert die schwierige Übergangszeit, wobei naturgemäß die Prosa, die jetzt an Ausdehnung gewinnt, und das immer beliebter werdende Drama, das geistliche wie das weltliche, besonders genau besprochen werden.

Die Hauptaufgabe des ganzen zweiten Teiles ist es, sich mit dem gewaltigsten und folgenreichsten Ereignisse abzufinden, das das christliche Europa betroffen hat, mit der Reformation. Auch die Lösung dieser Frage glauben wir im wesentlichen als gelungen betrachten zu dürfen. Einseitig katholisch ist die Darstellung, wie z. B. von Sandvoss in den "Preussischen Jahrbüchern" geklagt wird, jedenfalls nicht; im Gegenteil, es scheint eine möglichst unparteiische Behandlung dieses Problems ernstlich angestrebt und in der Hauptsache auch erreicht zu sein. Sehr eingehend und gut ist bereits die Vorgeschichte der Reformation, die humanistische Bewegung, für die in Betracht kommenden Gebiete behandelt, wobei neben den allgemeinen Ausführungen auch treffende Einzelbilder zu finden sind, wie etwa von Enea Silvio Piccolomini und von Konrad Celtis. Der Darstellung der "Reformation und Gegenreformation" selbst ist der umfänglichste Abschnitt (S. 476-651) gewidmet, und die protestantische Litteratur wird dabei ebenso ausführlich wie die katholische berücksichtigt. Kirchenlied und Meistergesang, Gelegenheitsdichtung und volkstümliche Litteratur, Drama, Predigt und Polemik, alles dies wird gebührend bedacht; den Abschluss bildet ein treffliches, liebevoll und sorgfältig gezeichnetes Charakterbild Ulrich Megerles (Abrahams a. S. Clara).

Der letzte Abschnitt endlich "Österreichische Barocke und deutsche Renaissancelitteratur" führt die Litteraturgeschichte bis zur Zeit Maria Teresias fort. Die meisten Kapitel sind auch hier wohl gelungen, so vor allem die, die sich mit dem Drama und der Oper beschäftigen.

Zum Schlusse mögen noch ein paar anspruchslose Bemerkungen, Berichtigungen von Druckfehlern und einzelne Nachträge folgen. Wulfila starb, wie die neueste Forschung erwiesen hat, im Jahre 383, nicht 381. - S. 3 Anm. 3 liess J. Partsch statt S. P. - S. 134. Bei den Litteraturangaben zum geistlichen Drama vermisst man die Werke von Creizenach und Heinzel. – S. 141. Vor Exodus stört der männliche Artikel. – S. 196/97. Jansen Enikels Weltchronik liegt jetzt in einer neuen ausgezeichneten Ausgabe von Ph. Strauch in den Mon. Germ. Hist. Deutsche Chron. III vor. -S. 233 ff. Unter den Abbildungen sollte die große Heidelberger Handschrift nicht mehr als "Pariser Liederhs." bezeichnet sein. — S. 242 (vgl. 245). In dem bekannten Spruche Walters v. d. Vogelweide ist in der Zeile "Philippe setze en weisen ûf. Philippe als Dativ nicht als Vokativ zu fassen. - S. 251 Z. 15 v. o. liess Herrand statt Hermann. — S. 276. Zu Thomasin von Zirklaere war auf Schönbachs Buch über "Die Anfänge des deutschen Minnesangs" zu verweisen. - S. 282. Zu Vintlers "Blumen der Tugend" vgl. Vogts Arbeit in der Zs. f. deutsche Philol. 28 — S. 390 Anm. 2. Die Ansicht, dass das bayrische Schlummerliedchen "Eiapopeia" oder "Haiderlpupaiderl" auf ein griechisches Vorbild εὐδέ μου παιδίον, εὐδέ μου παῖ zurückgehe, ist bekanntlich verfehlt. — S. 391. Unter den Schriften über den Archipoeta und die Goliarden vermisst man nicht gern Hubatsch, die lateinischen Vagantenlieder (1870) und Langlois, La Littérature Goliardique in der Revue Bleue (1892) S. 807 ff. — S. 679/80. Eine dankenswerte Übersicht über Jesuitenschuldramen

giebt Prohasel in der Festschrift für das Olatzer Gymnasium (1897). - S. 777. Über Theob. Hock vgl. jetzt M. Kochs Ausgabe, Halle 1899.

Breslau.

Hermann Jantzen.

Johann Jakob Bodmer. Denkschrift zum CC. Geburtstag (19. Juli 1898). Veranlasst vom Lesezirkel Hottingen und herausgegeben von der Stiftung von Schnyder von Wartensee. Zürich. Kommissionsverlag von Alb. Müller. 1900. XII, 418 S. 8.

Der stattliche Band mit seinen zahlreichen und wohl gewählten Abbildungen vereinigt in vornehmer bis auf die etwas gar zu häufigen Druckfehler tadelloser Ausstattung sieben Abhandlungen und fügt als Abschluss bei eine von Th. Vetter sorgfältig zusammengestellte, die Angaben bei Bächtold mehrfach berichtigende Bibliographie der Schriften Bodmers und der von ihm besorgten Ausgaben. Über die vier ersten Aufsätze darf ich mich an dieser Stelle kurz fassen. Hans und Hermann Bodmer, die mit Th. Vetter gemeinsam als Herausgeber zeichnen, besprechen Bodmers Leben und Wirken auf 48 dabei durch Illustrationen vielfach verengten Seiten in fliessender, das Wichtigste gut zusammenfassender Darstellung. Gerade hier gilt ja der Satz des Vorwortes, "dass es ein kühnes Unternehmen war, nach der gediegenen Darstellung Jakob Bächtolds noch einen ganzen Band über Bodmer zu veröffentlichen" (S. VII), in besonderm Masse, aber die ruhige Klarheit und Sachlichkeit des Aufsatzes geben ihm seine volle Berechtigung an diesem Platze. An zweiter Stelle weis Hedwig Waser vom Bodmerhaus viel Hübsches zu erzählen. Manchmal etwas burschikos im Stile (z. B. "der ehrwürdige alte Kracher" vom Bodmerhaus S. 51, "tintenfrohes Säkulum" S. 63) schildert sie das alte Gebäude und seine Schicksale sehr lebendig. Da ist alles geschaut, und oft reizvoll Altes und Neues verwoben (z. B. der Ausblick auf Gottfr. Keller S. 67) und so steuert die begabte Forscherin den zwar nicht bedeutendsten, aber formal eigenartigsten und inhaltlich anmutigsten Aufsatz des Bandes bei. Otto Hunziker schildert dann "Bodmer als Vater der Jünglinge", insbesondere in seinem Wirken für die historisch-politische, später helvetisch-vaterländische Gesellschaft, das seit 1762 "sein Alter verklärte" mit manchen neuen Mitteilungen aus Handschriften und Briefen von und an Bodmer aus den Schätzen der Züricher Tiefer in eigentlich litterar-geschichtliches Gebiet führt Stadtbibliothek. Gustav Toblers inhaltsreiche Abhandlung: "Bodmers politische Schauspiele." Bodmers dramatische Schriftstellerei ist ja unter keinem Gesichtspunkte zu retten, auch nicht mit dem (auch an sich ansechtbaren) Satze Toblers: "Mit einem gewissen Rechte durfte er auf seine neue Erfindung des Lehr- und Lesedramas stolz sein (S. 121). Aber die chronologische Heerschau über die politischen Schauspiele bringt doch mancherlei Neues und Anziehendes. Überzeugend ist der Nachweis, dass selbst bei stofflich glücklichem Griff ("Friedrich von Toggenburg") Bodmer aus seinem Stoffe nichts zu machen wusste, ergiebig der Hinweis auf die vielen absichtlichen Parallelen zu

Shakespeare (besonders schlimm die Verballhornung von König Lear III, 7 in der Blendung des alten Melchthal in "die gerechte Zusammenschwörung"). In aller kindlichen Ungeschicklichkeit doch eigenartiger ist die Verwendung des helvetischen Chronisten Friedrich Jakob von Andwil als Geist mit der Rolle des griechischen Chores ("die Schweizer über dir, Zürich") oder die (und zwar erste deutsche) Übertragung der "Perser" des Aeschylus im "Karl von Burgund", was allerdings seit Bernh. Seufferts Ausgabe des Stückes (Deutsche Litteraturdenkmale, Heft 9, 1883) allbekannt war. Selbst die stärkste Betonung der lehrhaften und erzieherischen Tendenz, wie der erfreulichen demokratischen Haltung dieser Dramen Bodmerscher Fabrikation vermögen am Gesamturteil nichts zu ändern, das auch bei Tobler selbst trotz aller mildernder Umstände vernichtend genug ausfällt. Dagegen möchte ihm der Beweis schwer fallen für den Satz: "jetzt kommen sie nun, unsere vaterländischen Dramatiker, sie stehen alle auf Bodmers Schultern, und so hatte er wie auch anderwärts auf diesem Gebiete die Genugtuung, Schule gemacht zu haben. (S. 158.) Ich glaube im Gegenteil, dass die wenigsten späteren vaterländischen Dramatiker der Schweiz von dem Vorhandensein der Bodmerschen Schauspiele auch nur Kenntnis gehabt haben, geschweige denn bei ihm irgendwie in die Schule gegangen sind.

Wissenschaftlich am wichtigsten sind die drei folgenden größeren Arbeiten über Bodmers Beziehung zu fremden Litteraturen, die auch den weitaus meisten Raum (S. 163-386) in Anspruch nehmen. Louis P. Betz, der verdienstvolle Herausgeber des Essai bibliographique "la littérature comparée", hat das anziehende Kapitel "Bodmer und die französische Litteratur" mit dem etwas schwülstigen Untertitel: "Ein Litteraturbild der Kulturmacht Frankreichs im 18. Jahrhundert" behandelt und bringt darin eine neue Anschauung zum Ausdruck. Er hat einen "neuen" Bodmer gefunden, einen Bodmer, der ganz und gar "ein echtes Kind seiner Zeit" wie alle Welt damals "im Zeichen des französischen Klassizismus stand" (S. 166), oder wie das abschließende Ergebnis seiner Untersuchung lautet: "die Grundfärbung, der Grund- und Urton des Litteraturbildes, das uns Bodmers Schriften darbieten, ist französische Geschmacks- und Geistesbildung, vereint mit der durch die französische Klassizität zum großen Teil vermittelte und erneuerte Antike." (S. 234f.) Bodmer ist besonders durch seine "Diskurse" ein "wirksamer Popularisator des französischen Geschmackes" geworden. Diese Ansicht sucht der Verfasser in eingehender, gründlicher und großenteils ergiebiger Untersuchung zu begründen. Nach einer geistvollen Einleitung über den französischen Einfluss auf Deutschland im 18. Jahrhundert geht er zunächst den französischen Elementen im Bildungsgang des jugendlichen Bodmer nach, zeigt dann Frankreichs litterarischen Einfluss auf den Schriftsteller, wobei er den Kritiker und Litterarhistoriker Bodmer als "die Unselbständigkeit in Person\* charakterisiert und für die neue Ära der deutschen Kritik und Dichtung im englischen Einflus kein entscheidendes Moment sehen kann, vielmehr sei die ganze Vertiefung der litterarischen Kritik in Deutschland "mittelbar wenigstens das Werk der langjährigen Querelle des Anciens et des Modernes in Frankreich\* (S. 192). Dann geht Betz den Spuren führender litterarischer Größen Frankreichs in Bodmers Werken nach: Montaigne, Boileau, Fontenelle, Dubos und Batteux, Montesquieu, Voltaire und Rousseau, der für die pädagogische Richtung in Bodmer sicherlich mit Recht aufs stärkste betont, aber auch mit starker Übertreibung geradezu "für Bodmers unerquickliche und öde Buchdramen verantwortlich" gemacht wird. Bodmer als Kritiker wird als vor allem von Boileau abhängig charakterisiert, seine Stellung zum französischen Drama in günstigere Beleuchtung als bisher meist gerückt, auf die Verständnislosigkeit für Rabelais hingewiesen, das Verhältnis zu Mauvillon und Dulot untersucht und endlich Bodmer wegen seiner in den "neuen kritischen Briefen" versuchten Aufklärung der Zusammenhänge deutscher und französischer Lyrik und Epik des Mittelalters als "spürkundiger Pfadfinder auch auf dem Gebiete der romanischen Litteraturforschung, als Vorläufer der Herder, Schlegel und Dieze bezeichnet (S. 223). Ein weiterer Abschnitt beleuchtet, einseitig allerdings, Bodmers Beziehungen zu Gottsched, wobei dieser noch immer als ein Popanz traditioneller Litteraturgeschichte hingestellt wird, während doch gerade neuerdings durch Wanieks großes Werk (1897) sein Bild anders und sicherlich historisch richtiger gezeichnet worden ist und allerneuestens durch die sogar in einem eigenen Gottsched-Verlag erscheinenden großen und kleinen Gottschedpublikationen Eugen Reichels der Leipziger Geschmacksdidaktor als Nationalheld, Befreier der Deutschen, weltlicher Heiland und mit Luther und Bismarck zusammen als höchster Gipfelpunkt deutscher Kultur (!) gefeiert worden ist. (Vorwort zum kleinen Gottsched-Denkmal.) Schliefslich wird "der Bodmer der antifranzösischen Propaganda in Deutschland" besprochen, wobei doch der Verfasser zugeben muss, dass Bodmer "für die von Voltaire missachteten Rechte der Fantasie" gekämpft "gegen die nüchterne Verstandespoesie des nachklassischen Frankreich - jedoch ohne sich von dem Banne hergebrachter Kunsttraditionen zu befreien, ohne durch einen genialen Wurf die litterarische Kritik in neue Bahnen zu lenken" (S. 231). Trotzdem nennt er den Kampf gegen Voltaire und Magny eine "entschlossene litterarische Tat, die trotz aller Mängel sowohl für die in Deutschland beginnende Reaktion gegen die französische Geschmacksherrschaft, als auch für die gleichzeitige Annäherung an die stammverwandte englische Dichtkunst von nicht zu unterschätzender Bedeutung wurde" (S. 232 f.). Schon mit diesem letzten Satze gesteht Betz doch der bisher gültigen Auffassung ihr Recht zu. Bodmer seiner ganzen Jugendbildung nach unter französischem Einflusse stand, dass er auch später niemals diesen völlig abgestreift, ja auch nur hat abstreifen wollen, das ist wohl nie ernstlich geleugnet worden. Immerhin: der starken Betonung der andern Seite seiner Tätigkeit gegenüber war es ein Verdienst, nachdrücklich darauf hinzuweisen. Aber das Entscheidende in Bodmers litterarischer Wirksamkeit liegt doch auf der andern Seite. Betz selbst sagt: "Er ist ein aufspürkundiger Ideensammler, ein fleissiger und geschickter Ideenverarbeiter, der mit litterarischem Instinkt in Frankreich und England die neuen poetischen Theorien witterte." (S. 187.) Gerade diese Witterung für das Neue scheint mir das Wichtige. Und wenn am Schlusse Betz von der Unterschätzung des französischen Einflusses auf Bodmer und

der seiner Ansicht nach falschen Auffassung Bodmers als Bekämpfers des französischen Geschmackes schreibt: "dies alles begreifen wir gleich, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie selbstverständlich es damals war, Frankreich zu bewundern und nachzuahmen, wie sehr dagegen sein Eintreten für die englische Dichtkunst neu, überraschend und Aufsehen erregend war" (237), so hat er damit, wie mir scheint, seiner Überschätzung Bodmers als fast ausschliesslichen Vertreters französischer Ideen selbst das Urteil gesprochen. Denn allezeit ist es nicht das Selbstverständliche, sondern das Neue in litterarischen Bewegungen, was den Ausschlag giebt, und nicht, dass Bodmer zeitlebens ein Kind seiner Zeit geblieben und als solches "bis an den Hals" in französischer Bildung drinsteckte, ist das für seine Bedeutung und seinen Nachruhm Entscheidende, sondern dass er trotzdem für die englische Dichtung eintrat, auf Shakespeare und besonders auf Milton und Dante so energisch hinwies, die Rechte der Fantasie in der Poesie vertrat gegen den alles regelnden Verstand. So werden durch die reichhaltige Arbeit von Betz unsere Kenntnisse mannigfach vermehrt, unser Urteil im einzelnen berichtigt, seine eigentliche These jedoch vermag uns nicht zu überzeugen. - Einige Geschmacklosigkeiten im Ausdruck wie beispielsweise das mehrfach angewandte franko-germanisch für französisch-deutsch (S. 179, 185) oder Federvolk für die Schriftsteller (S. 180) oder das mit einem "Joh. Scherr würde gesagt haben" eingeführte unappetitliche Bild auf S. 236 glaube ich nicht unerwähnt lassen zu sollen; auch dürfte das schweizerische "gattlich" (S. 165) nicht allzuvielen reichsdeutschen Lesern verständlich sein.

Der folgende Aufsatz "Bodmer und die italienische Litteratur" von Leone Donati ist nicht minder inhalt- und aufschlusreich. Nachdem der Verfasser in der Einleitung als die drei gemeinsamen Bestrebungen der deutschen und der italienischen Litteratur jener Zeit die Bekämpfung des Schwulstes, die Theaterreform und die Auflehnung gegen den französischen Pseudoklassizismus charakterisiert hat, bespricht er Bodmers Aufenthalt in Italien 1718/19 und in ausführlicher Weise das Verhältnis zum Grafen Calepio und den Briefwechsel der beiden, der dann 1736 von Bodmer als "Briefwechsel von der Natur des poetischen Geschmackes" veröffentlicht wurde, während er schon 1732 die Schrift des Grafen "Paragone della poesia tragica d'Italia con quella di Francia" in Zürich herausgegeben hatte. Donati versteht es vortrefflich, die Anregungen, welche die beiden Männer einander gaben und von einander empfingen, ins Licht zu stellen. Bei der sich anschliessenden Darstellung der Studien Bodmers in den Hauptwerken der italienischen Litteratur, tritt natürlich Dante an die erste Stelle. Mit Recht betont der Verfasser, wie selten damals nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien die Kenner und Verehrer Dantes waren; durfte doch noch 1758 der Jesuit Bettinelli allen Ernstes den von Voltaire freudig begrüßten Vorschlag wagen, die Commedia auf 3 oder 4 wirklich poetische Gesänge und eine Anzahl Sentenzen aus den übrigen zusammenzuziehen, worauf denn allerdings Gaspare Gozzi in seiner "difesa di Dante" die gebührende Antwort gab. Bodmers Wertschätzung Dantes, in dem er wie in Milton die befreiende Macht dichterischen Genies und freier Fantasie gegenüber französisch-

klassizistischer Regelmässigkeit empfand, führte ihn zu einer Würdigung des Italieners, die in der Tat "das Beste ist, was auf deutschem Boden bis 1763 über Dante geschrieben wurde" (S. 277). Die Einzelausführungen zu diesem Satze habe ich seiner Zeit in meinen Studien über "Dante in der deutschen Litteratur" (Zeitschrift für vgl. Litteraturgeschichte N. F., Bd. IX) gegeben, wo auch Bodmers im ganzen etwas ungelenke Übersetzungsversuche aus Dante, auf die Donati nicht weiter eingeht, besprochen sind. Dagegen verdanken wir diesem den Nachweis der mir entgangenen ersten Erwähnung Dantes bei Bodmer schon in einem Briefe an Calepio 1729 (gedruckt 1736); schon bei diesem allerersten Male bezieht sich Bodmer auf sein Lieblingskapitel aus dem Inferno, auf das er später so oft zurückgekommen ist, den Ugolino. Auch Donatis Vermutung, dass mit dem am Ende des 29. der "neuen kritischen Briefe" zur Übersetzung der Commedia aufgeforderten gelehrten Freunde der Basler Theologe Simon Orynaeus gemeint sei, ist jedenfalls viel wahrscheinlicher als meine versuchsweise Deutung der Stelle auf Meinhard, wenn auch Grynaeus nur als Übersetzer aus dem Englischen hervorgetreten ist. Ganz besonders dankenswert ist die Mitteilung eines Aufsatzes "Über das dreyfache Gedicht des Dante", den Donati aus den freymüthigen Nachrichten" von 1763 ausgegraben hat. Eine "wirkliche Apologie" Dantes "das Beste was über Dante aus Bodmers Feder geflossen ist" nennt der Verfasser diesen Artikel, sicher mit Recht, wenn er aus Bodmers Feder stammt. Ich gestehe, dass ich von Bodmers Autorschaft nicht unbedingt überzeugt bin, ohne jedoch zur Zeit die gerechtfertigte Frage nach dem Verfasser, sei es auch nur vermutungsweise beantworten zu können. Jedenfalls erscheint die Frage näherer Untersuchung wert. Der Aufsatz ist namenlos erschienen, seit 1752 stand Bodmer laut einem Briefe an Zellweger nicht mehr in genauer Verbindung mit den Verlegern der Wochenschrift (vgl. Bächtold S. 577) und im einzelnen geht die Beurteilung Dantes nicht nur in Lob und Anerkennung, sondern auch im Verständnis weiter als alle früheren Außerungen Bodmers. Allerdings sind seit der letzten 14 Jahre verflossen und ein erneuter Anlass zur Beschäftigung mit dem Florentiner war eben jetzt 1763 durch das Erscheinen des ersten Bandes von Meinhards "Versuchen über den Charakter und die Werke der besten italienischen Dichter" gegeben. Aber man vergleiche beispielsweise, was jetzt über Dantes Luzifer gesagt wird, dem allerdings noch immer der Miltonsche als der majestätischere gegenüber gestellt wird. Aber Dante "wollte ihn nur unflätig und nicht erhaben machen. Er sollte so hässlich sein, wie er vormals schön gewesen war. . . . Dante hat sich mehr um das Sittliche als um das Hohe bekümmert.\* Wie hatte dagegen Bodmer einst in den "kritischen Betrachtungen über die Gemälde der Dichter" gegen die "abscheuliche" Schilderung gewettert und sein Endurteil darüber epigrammatisch zusammengefast: "Hässlich und ekelhaft!" Und wie hier ist auch in andern Punkten (Verteidigung der Planmässigkeit der Commedia, der poetischen Ausführung abstrakter Gedanken, das letztere mit deutlicher Wendung gegen Meinhard, "Versuche" I, 153) das Lob viel unbedingter als früher bei Bodmer. Der Aufsatz schließt mit einigen Proben, die dem Übersetzer (es kann nur Meinhard gemeint sein)

zeigen sollen, "das hie und da Schwünge des Poeten von ihm verabsäumt worden, wo die Gelenksamkeit der deutschen Sprache erlaubte, sie anzubringen." (S. 288.) Und nun eine neue Schwierigkeit: diese Übersetzungsproben sind allerdings mehrmals recht "schweizerisch" anmutende Hexameter, obgleich bekanntlich Meinhard nur Prosa gegeben hatte. Sie sind somit nicht nur die ersten deutschen Wiedergaben von Stellen der Commedia in metrischer Form im 18. Jahrhundert (Jacobis jambische Übersetzung der Ugolino-Episode erschien erst 1764), sie wären auch die einzigen metrischen Übersetzungen Bodmers aus Dante, da er sich früher stets mit Prosa begnügt hatte, und geben ausschliesslich Stellen, die er früher nicht übersetzt hatte. Merkwürdig bleibt auf alle Fälle, dass Meinhards Prosa als Verbesserungen Hexameter gegenübergestellt werden, wenn sie auch großenteils wirklich poetischer und schwungvoller sind, als die platte Prosa des Vorgängers. Die übersetzten Stellen sind in der Reihenfolge des Artikels: Inf. I, 19; V, 103; I, 7; V, 126; V, 28; V, 118—120; V, 133—138; III, 25—30; XIX, 46—48 und 52-54; Purg. XXVI, 136-138; Par. XXVII, 13-15. So wirft der hochinteressante Aufsatz eine ganze Reihe Fragen auf. — Donati behandelt in weiteren Abschnitten noch Bodmer und Tasso, dann Bodmer und die Arcadia und führt schließlich in einleuchtender Weise den Satz aus, dass die Schweizer Kunstrichter den Italienern, insbesondere Calepio, Oravina und Muratori bedeutsame Anregung verdanken vor allem in ihrer Auffassung und Betonung der Fantasie. Denn diese wird erst in den späteren Schriften der Schweizer aus der "wohl genährten und wohl kultivierten Imagination" der Malerdiskurse, die im Sinne Addisons doch nur eine reproduktive Kraft ist, zur schöpferischen, ausdrücklich vom Gedächtnis unterschiedenen Fantasie im Sinne der Italiener und besonders Muratoris.

An letzter Stelle steht Th. Vetters "Bodmer und die englische Litteratur\* etwas allzuknapp zusammengedrängt für den reichen Inhalt, aber klar und von überzeugender Sachlichkeit. In drei Abschnitten werden Bodmers Beziehungen zum englischen Schrifttum verfolgt. Zunächst in den kritischen Schriften, deren früheste, die Diskurse der Maler ohne das allerdings Bodmer durch französische Übersetzung vermittelte Vorbild Addisons im "Spectator" undenkbar wäre, während schon in der gereimten Litteraturgeschichte ("Charakter der deutschen Gedichte") zu Addison Milton, Swift und Pope hinzutreten, denen sich späterhin Locke, Shaftesbury, Bacon u. a. anschließen. Scharf charakterisiert wird in Hauptzügen das Verhältnis zu Shakespeare und zu Milton. Die "kritischen Briefe" (1746) verwenden zur Widerlegung Calepios besonders Gedanken Pembertons und weiterhin Popes, Addisons und Richardsons, die "Neuen kritischen Briefe" (1749) verherrlichen Milton, treten für Thomson ein, bringen Auszüge und Übersetzungen aus Young, und weisen für die Geschichte vom Körbchenmacher neben Hans Sachs auf Samuel Wesley hin. Die "Totengespräche" im Anhange zur zweiten (sonst blossen Titel-) Auflage von 1763 sind Lyttleton nachgeahmt. Im zweiten Abschnitt werden Bodmers Übersetzungen aus dem Englischen (Milton, Butler, Pope, Parnell, Auswahl der von Percy veröffentlichten "altenglischen Balladen\*) einer bei aller Kürze eindringenden Durchsicht unterzogen, im dritten für die Nachahmungen und Entlehnungen in Bodmers eigenen Dichtungen charakteristische Stellen beigebracht aus Addison, Pope, Milton, Young, Kirkpatrik, Shakespeare u. a. Diese abschließende Arbeit, bei welcher der Leser nur bedauert, daß gerade Vetter als Mitherausgeber sich zu besonderer Raumbeschränkung verpflichtet fühlte, erscheint recht geeignet "als Gegengewicht gegen den wohlbegründeten Sturm gegen die alte schablonenhafte Anschauung, damit beim berechtigten Hinweis auf Bodmers französische und andere Quellen die bisherige Ansicht nicht ins Gegenteil umschlage." (S. 316.)

Überblicke ich nochmals den reichen Inhalt des schönen Bandes, so kann ich den frommen Wunsch nicht unterdrücken; dass doch zu diesen drei letzten ergiebigen Forscherarbeiten noch zwei weitere hinzugetreten wären, welche "Bodmer und die antiken Litteraturen" und "Bodmer und die altdeutsche Litteratur" in ähnlicher Weise behandelten! Dadurch hätte sich ein allseitiges Bild des so vielseitig tätigen Mannes ergeben, und gerade das Beste an ihm, die rege Vermittlung zwischen ausländischen und älteren Litteraturen und dem deutschen Schrifttum seiner eigenen Zeit wäre ins hellste Licht gerückt worden. Denn diese wird doch immer sein bester Ruhmestitel bleiben, nicht die eigene dichterische Betätigung, die, niemals sehr bedeutend, je länger je mehr herunterkam und schliesslich zu einer geradezu kindischen Vielschreiberei entartete. Aber auch in der nun vorliegenden Form haben die Herausgeber vollauf erreicht, was sie im Vorwort als ihr Ziel bezeichnet haben: "ein Buch zu bieten, das auf wissenschaftlicher Grundlage dem litteraturfreundlichen Laien wie dem kritischen Fachmanne von Wert sein könnte.\*

München. Emil Sulger-Gebing.

Michele Marchianò, L'origine della favola greca e i suoi rapporti con le favole orientali. Trani, V. Vecchi, 1900. 8º. XII, 504 S. L. 7.

Der Verfasser hat sich schon seit längerer Zeit mit der griechischen Fabel beschäftigt. Es giebt von ihm eine italienische Übersetzung der äsopischen Fabeln nach der Halmschen Ausgabe, und ein Büchlein über Babrios und seine Mythiamben. Heute legt er uns ein zusammenfassendes Werk über den Ursprung der griechischen Fabel vor. Den Plan dieser Schrift teilt uns der Schluß der Einleitung (S. 29, 30) mit. Zunächst soll nachgewiesen werden, daß alle Theorien, die den Ursprung der griechischen Fabel aus andern Ländern herleiten, irrig sind, sodann soll der Beweis folgen, daß im allgemeinen die Fabel eine Form menschlicher Erzählung ist, die es zu allen Zeiten und an allen Orten gegeben hat, und daß im besonderen die Fabel als Litteraturgattung die Erfindung des griechischen Geistes ist.

Der negative Teil des Werkes umfast — einige auf das Positive vorbereitende Bemerkungen abgerechnet — die Seiten 31—423. Die Theorien des indischen, arabischen, ägyptischen, hebräischen, syrischen, babylonischen, kleinasiatischen Ursprungs werden nacheinander mit viel Behagen unter das kritische Messer genommen und mit übertriebener Gründlichkeit abgetan.

Auch den persischen und chinesischen Fabeln wird ein besonderer Abschnitt gewidmet, allerdings mehr zur Orientierung; denn dass aus ihnen die griechische Fabel abgeleitet sei, hat zum Glück noch niemand behauptet.

Der positive Teil — ein Fünftel des Ganzen — verfolgt den einen, bereits angedeuteten Hauptgedanken. Bei allen Kulturvölkern sind die Keime der Tierfabel vorhanden, aber die Griechen sind die ersten, die diese, im eigenen Volke entwickelten Keime zu einer selbständigen Litteraturgattung erhoben haben. Was der Verfasser hier über die Art sagt, wie sich die einzelnen Elemente zur Fabel entwickeln, steht zum Teil schon bei Jakob Grimm in dem Kapitel über das Wesen der Tierfabel (Reinhart Fuchs Berlin 1834). Die zweite Hälfte seines Gedankens scheint mir dahin ergänzt werden zu müssen, dass auch diese, als Litteraturgattung originelle, griechische Fabel mitunter Erzählungen verarbeitet hat, die aus der Ferne zugewandert waren.

In der Vorrede entschuldigt der Verfasser die Mängel seines Buches. Diese Frucht vieler Jahre zeige die langsame Reife an der Ungleichheit einzelner Teile; auch seien einige Ergebnisse bereits überholt, und manches sei unvollkommen geblieben durch die Unzugänglichkeit der notwendigen Litteratur. Er hätte auch den unzähligen Druckfehlern, von denen einige S. 503 f. verbessert worden, ein milderndes Wort spenden können; um so mehr, da diese durch ihre Eigenart die Vermutung nahe legen, dass der Verfasser nicht überall zu den Urquellen aufgestiegen ist. Doch hat er unstreitig große Mühe auf sein Buch verwendet, und ein ehrliches Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis spricht aus jeder Seite. Hiermit verbindet sich die Gefälligkeit der Darstellung, wie sie den Enkeln Ciceros eigentümlich ist. Man bedauert daher aufrichtig, das Buch nur mit einem Gefühle des Unbehagens lesen zu können: aber für ein populäres Werk ist der polemische Ballast zu schwer, und für die Wissenschaft bringt es im Verhältnis zu seinem Umfang zu wenig.

Breslau. Richard Wünsch.

E. Littmann, Arabische Schattenspiele. Mit Anhängen von Dr. G. Jacob, Professor der morgenländischen Sprachen an der Universität Erlangen. Berlin, Mayer & Müller, 1901. III, 83 S. 8 °. Mk. 2. – .

Es ist das Verdienst G. Jacobs, die Frage nach Charakter und Herkunft des türkischen Schattenspiels energisch in Flus gebracht zu haben.¹) Sein Schüler E. Littmann hat nun auf einer archäologischen Forschungsreise durch Syrien in Bairût Gelegenheit gehabt, das arabische Schattenspiel näher kennen zu lernen, über das bisher nur dürftige Mitteilungen von Maltzan und etwas eingehendere von Quedenfeldt aus Nordafrika vorlagen. Er hat dann in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländ. Gesellschaft (LlV, 661 ff.) zunächst eins der sieben Stücke veröffentlicht, die ihm der aus Damaskus gebürtige Puppenspieler Raschid handschriftlich übermittelt und dazu noch aus dem Gedächtnis diktiert hat. Jetzt läst er in Transkription und Übersetzung die übrigen sechs Stücke folgen.

<sup>1)</sup> Vgl. Die Askerai-Schule. Fünf Karagoz-Stücke besprochen von Dr. Georg Jacob. Berlin, Mayer & Müller 1899. 30 S. 80. Mk. 1.—.

Die Personen dieser Spiele sind dieselben wie in der Türkei. Mittelpunkt der Handlung steht auch hier der derbe Spassmacher Karakôz, dem Qaragöz der Türken entsprechend. Auch die Mittel der komischen Charakteristik sind im wesentlichen dieselben wie dort. Die Vorliebe für uns sehr frostig und gezwungen anmutende Wortwitze ist ja schon der klassischen Litteratur der Araber eigentümlich, aber auch den türkischen Qaragözspielen. Der Inhalt dieser Texte steht im ganzen etwas tiefer als die von Kunos und Jacob bekannt gegebenen türkischen Stücke. Mit Recht aber betont Littmann, dass wir hier nicht eine Entartung, sondern eine niedere Stufe der Entwicklung anzunehmen haben. Jedenfalls verdient Littmann unseren Dank, dass er diese für die Kenntnis syrischen Volkslebens wertvollen Texte, obwohl sie für europäisches Empfinden zu derb sind, ohne alle Zimperlichkeit vorgelegt hat. Wir wissen ja schon aus Snouck-Hurgronjes Mitteilungen über die Mekkaner, dass die Araber auch in größerer Gesellschaft mit ungeniertem Behagen über Dinge reden, die in Europa doch eben nur selten zur Sprache kommen. Goldziher hat dann (Gött. Gel. Anz. 1899, S. 456) darauf hingewiesen, dass diese Neigung schon zur Blütezeit der islamitischen Kultur am Bagdåder Hofe bestand. Noch viel weiter hinauf läst sich derselbe Zug namentlich in den Schmähgedichten der Araber verfolgen. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man beurteilen will, inwieweit diese Texte, in denen die exkrementellen die sexuellen Zoten durchaus überwiegen, als unanständig zu bezeichnen sind.

In einem Anhang stellt Jacob die wichtigsten Nachrichten über die Vorgeschichte des arabischen Schattenspiels zusammen. Besonderes Interesse erwecken seine Mitteilungen aus dem Taif al Hijâl des ägyptischen Arztes Mohammad über Dânîjâl al Huzâî (+711/1311), das nur in einer Handschrift des Escorial erhalten und aus dieser von M. J. Müller abgeschrieben ist. Diese Mitteilungen hat Jacob inzwischen in dankenswerter Weise ergänzt.¹) Wir lernen hier die älteste Gestalt dieser Spiele auf arabischem Boden kennen, allerdings nicht in ihrer ursprünglichen, volkstümlichen Form, sondern absichtlich verfeinert und dem Geschmacke der Gebildeten jener Zeit angepaßt. Ist doch die ausgesprochene Tendenz des Verfassers das verachtete Schattenspiel diesen Kreisen näherzubringen. Allerdings scheint diese Verfeinerung sich nur auf die Form zu erstrecken, den Inhalt aber im wesentlichen unberührt zu lassen. Sehr dankenswert ist endlich auch die in einem zweiten Anhang von Jacob beigegebene sehr sorgfältige Schattenspiel-Bibliographie.²)

Breslau. C. Brockelmann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Al-Mutaijam, Ein altarabisches Schauspiel für die Schattenbühne bestimmt von Mohammad über Dânîjâl. Erste Mitteilung über das Werk von O. Jacob. Erlangen, M. Mencke, 1901. (31 S. Autographie, in 100 Exemplaren abgezogen.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese ist noch vermehrt im Anhang zur Sonderausgabe von Jacobs Vortrag auf der Strassburger Philologenversammlung: "Das Schattentheater in seiner Wanderung vom Morgenland zum Abendland." Berlin, Verlag von Mayer & Müller 1901. 22 S. 40. (Anm. d. Red.)

## Bibliographie.

Zusammengestellt von Artur L. Jellinek (Wien).1)

#### Allgemeines und Theoretisches.

- De Cueto, Leop. Aug.: Los hijos vengadores en la literatura dramática. (Orest, Cid, Hamlet.) Estudios de historia y de critica literaria. Madrid, Rivadeneyra, 1900.
- Elster, Ernst: Weltlitteratur und Litteraturvergleichung. Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen. 1901. CVII, S. 33—47.
- Fritelli, Ugo: Lorenzo Pignotti favolista; contributo alla storia della favola in Italia. Firenze, Barbèra, 1901. 16 °. 83 S.
- Hardy, E.: Zur Geschichte der vergleichenden Religionsforschung. Archiv für Religionswissenschaft. 1901, IV, S. 193—228.
- Katona, Ludwig: Die Litteratur der magyarischen Volksmärchen. — Keleti Szemle. 1901. II, S. 138—143.
- Lacombe, Paul: Milieu et Race. Revue de Synthèse historique. 1901. II, S. 34—56.

- Loisy, Alfred: Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de Genèse. Paris, A. Picard et fils, 1901. 8º. XIV, 213 S. 5 fr.
- Rajna, Pio: Le fonte dell' Orlando furioso ricerche e studi seconda edizione Firenze, Sansoni, 1900. 8 º. XIV, 631 S.
- Sprenger, Rudolf: Über die Quelle von Washington Irvings Rip van Winkle. Progr. Northeim 1901. 40. 14 S.
- Thurneysen, Rudolf: Sagen aus dem alten Irland. Übers. von Th. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1901. gr. 8°. XII, 152 S. 6 M.
- Wolff, M.: Zur Spruchkunde. Zeitschr. d. Deutschen Morgenländ. Gesellschaft. 1901. LV, S. 391—399.
- Zieler, G.: Deutsche und hellenische Sagenstoffe in Irland. Nordd. Allgemeine Ztg. Beilage. 1901. No. 202—204.

#### Stoffe und Motive.

- Waffenschmied" u. seine Tradition. Euphorion. 1901. VIII, S. 340—350.
- Liddell, Mark, H.: A new source of the parson's tale. An English Miscellany presented to Dr. Furnivall. Oxford, Clarendon Press, 1901. S. 255—277.
- Maynadier, G.H.: The Wife of Bath's Tale; its Sources and Analogues. (Grimm Library No. 13.) London, D. Nutt, 1901. 8 °. XII 222 S. 6 sh.
- Mead, William E.: The prologue of the Wife of Bath's tale. Publications of the Modern Language Association. 1901. XVI, S. 388—404.
- Stengel, E.: Eine weitverbreitete Gedankeneinkleidung [vgl. Lessing "Streben nach Wahrheit"]. Zeitschr. für französische Sprache. 1901. XXIII, 2, S. 176—178.
- Schofield, William H.: Chaucer's Franklin's Tale. Publications of

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Bibliographie versucht eine regelmässige Übersicht fiber die Erscheinungen auf dem Gebiete der vergleichenden Litteraturforschung zu geben. Sie ist hinsichtlich der Vollständigkeit auf die Unterstützung der Autoren und Verleger angewiesen, die gebeten werden, einschlägige Veröffentlichungen, Aufsätze und Sonderabdrücke, an die Adresse des Bearbeiters (Wien VII, Kirchengasse 35) einzusenden. Bibliographische Genausgkeit in den Angaben ist, da vielfach aus zweiter und dritter Hand geschöpst werden muss, nicht zu erreichen.

- the Modern Language Association. 1901. XVI, S. 405-449.
- Sweet, H.: A source of Shelley's Alastor. An English Miscellany presented to Dr. Furnivall, Oxford, Clarendon Press, 1901. S. 430—435.
- Adonis: Boehlau, O.: Ein neuer Erosmythos. Philologus. 1901. LX, S. 330—389.
- Alexander der Große: Kampers, Franz: Alexander der Große und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage. Grundlinien, Materialien und Forschungen. (Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte, herausgeg. von Herm. Grauert. I, 2, 3.) Freiburg i. B., Herder, 1901. 8 °. XI, 192 S. 3 M.
- -- Wilmanns, W.: Alexanderroman und Lanzelet. Zeitschrift für deutsches Altertum. 1901. XLV, S. 245—248.
- — Alexander und Candace. Zeitschrift für deutsches Altertum. 1901. XLV, S. 229-244.
- Alpen: Cermenati, Mario: Schiller ele Alpi. Bolletino del Clubo Alpino Italiano. 1900. XXXIII, No. 66.
- Ramsauer, J.: Die Alpen in der griechischen u. römischen Litteratur. Progr. Burghausen 1901. 80. 71 S.
- Antichrist: Daux, Camille: L'antechrist d'après une Hymne du X— XIème siècle. — La Science catholique. 1901. XV, S. 769—786.
- Friedländer, M.: Der Antichrist in den vorchristlichen j\u00fcdischen Quellen. G\u00f6ttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1901. gr. 8 \u00bb. 4.80 M.
- Aristoteles: Andeli, Henri d': Le lai d'Aristote, publié d'après le texte inédit du manuscrit 3516 de la bibliothèque de l'Arsenal, avec introduction par A. Héron. (Société rouennaise des bibliophiles.) Rouen, impr. de Gy, 1901. 8°. XXI, 25 S.

- Artus: Lot, F.: Nouvelles études sur la provenance du cycle Arthurien.

   Romania. 1901. XXX, S. 1—22.
- Arste: Caujole, P.: La médecine et les médecins dans l'œuvre de H. de Balzac. These. Lyon, Storck, 1901. 8 º. 71 S.
- Aschenbrödel: Heller, Marie: Aschenbrödels Heimat. Vossische Zeitung. 1901. No. 211.
- Autari: Andrich, A.: La leggenda longobarda di Autari a Reggei. Revista storica Calabrese. 1901. IX, No. 6—7.
- Bahrprobe: Holthausen, F.: Zu Shakespeares Richard III, 1, 2, 55 ff. [Bahrprobe.] Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen. 1901. CVII, S. 109.
- Barlaam: Lüders, Heinrich: Zur Sage von Rsyasriga. [Barlaam und Josaphat, Macht der Liebe. Kuhn, S. 80 f.] Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1901. S. 28-56.
- Berufe: Eckart, Rud.: Stand und Beruf im Volksmund. Eine Sammlung von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten. Göttingen, F. Wunder, 1901. 12 °. 252 S.
- Hoffmann-Krayer, E.: Die Berufein der Volkskunde. Schweiz.
   Archiv für Volkskunde. 1901. V, S. 304—308.
- Böser Blick: Feilberg, H. F.: Der böse Blick in nordischer Überlieferung. Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde. 1901. XI, S. 304—330.
- Buddha: Pleyte, C. M.: Die Buddha-Legende in den Skulpturen des Tempels von Bôrô-Budies. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1901. gr. 4°. In Lieferungen à 1 M.
- Cäsar: Kern, A.: George Chapmans Tragödie "Cæsar and Pombey" und ihreQuellen. Diss. Halle 1901. 8°. 44 S.

- Coriolan: Crosse, G.: Coriolanus on the Stage. Macmillan's Magazine. 1901. Mai.
- Cupido und Psyche: Schaller, G.: De fabula Apuleiana quae est de Psycha et Cupidine. Diss. Leipzig 1901. 8°. 71 S.
- Drei Könige: Urban, M.: Dreikönigslieder vom Fusse des Böhmerwaldes. — Zeitschr. f. österr. Volkskunde. 1901. VII, S. 78—81.
- Dido: Worp, J. A.: Jacob de Mol's Spel van Aeneas en Dido (1552). Tijdschrift voor nederlandsche Taalen Letterkunde. 1901. XX, S.27—29.
- Eleonora: Kopp, Artur: Eleonora, die Betrübte. Euphorion. 1901. VIII, S. 264—274.
- Faust: Kemmer, K.: Der Faustgedanke im Altertum. Zeitschr. f. deutschen Unterricht. 1901. XV, S. 500—517.
- Tille, Alexander: Goethe und die deutschen Bilder zu seinem Faust.
   Velhagen & Klasings Monatshefte. 1901. XV, 2, S. 393-412.
- Figaro: Witte, Karl: Zur Oeschichte des Figaro. Vossische Zeitung. 1901. No. 291.
- Fliegende Holländer: Golther, Wolfgang: Der Fliegende Holländer in Sage und Dichtung. Bühne und Welt. 1901. III, S. 866—871.
- Kalbeck, Max: Heine u. Wagner
   (zum "Fliegenden Holländer").
   Neues Wiener Tageblatt.
   1901.
   No. 228.
- Franzosen: Schlachter, F.: Spottlieder in französischer Sprache, besonders auf die Franzosen aus dem Beginne des siebenjährigen Krieges. Diss. Erlangen, Junge, 1901. gr. 8°. XV, 37 S. 1 M.
- Frauenschöpfung: Bolte, Johs.: Ein dänisches Märchen von Petrus und dem Ursprunge der bösen

- Weiber. Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde. 1901. XI, S. 252—262.
- Garibaldi: Rod, Edouard: Garibaldi dans la littérature italienne. Bibliothèque Universelle. 1901. Sept.
- Stiavelli, G.: Garibaldi nella letteratura Italiana. Roma, Voghera, 1901.
- Gefangene: Prisoners of war in our literature. Notes and queries. 1901. 9. Serie. VIII, S. 46.
- Geistliche: Fabiani, V.: Gente di chiesa nella commedia del sec. XVI. Empoli, Traversari, 1901. 16 º. 42 S.
- Wolff, Walter: Der Geistliche in der modernen Litteratur. — Das litterarische Echo. 1901. V, S. 77 —84, 155—162.
- Goldoni: Levi, Cesare: Goldoni nel Teatro. Ateneo Veneto. 1901. XXIV, 1, S. 195—210.
- Gral: Wesselofsky, A. N.: Zur Frage über die Heimat vom heiligen Gral. Archiv f. slavische Philologie. 1901. XXIII, S. 321—386.
- Guy of Warwick: Weyrauch, M.: Die mittelenglischen Fassungen der Sage von Guy of Warwick und ihre altfranzösische Vorlage. (Forschungen zur englischen Sprache und Litteratur. 2.) Breslau, M.u. H. Marcus, 1901. 8°. V, 96 S. 3.20 M.
- Heinrich von Polen: Hauffen, Adolf: Das deutsche Spottlied auf die Flucht des Königs Heinrich von Polen 1574. — Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1901. XI, S. 286—289.
- Himmelsreise der Seele: Bousset, W.: Die Himmelsreise der Seele. — Archiv f. Religionswissenschaft. 1901. IV, S. 229—273.
- Negelein, Julius v.: Die Reise der Seele ins Jenseits. Zeitschr. des Vereins für Volkskunde. 1901.
   XI, S. 263-271.

Judas: Vooys, C. G. N. de: De middelnederlandsche legenden over Pilatus, Veronica en Judas — Tijdschrift voor nederlandsche Taalen Letterkunde. 1901. XX, S. 125—165.

Julian: Tobler, Rudolf: Die Prosafassung der Legenden vom heiligen Julian. — Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen. 1901. CVII, S. 79-102.

Katharina: Manger, K.: Die französischen Bearbeitungen der Legende der heiligen Katharina von Alexandrien. Diss. Erlangen 1901. 8 9. 40 S.

Kaufmann: Hanstein, Adalbert v.: Die verschiedenen Stände im Lichte der neueren deutschen Dichtung. I. Der Kaufmann. — Die Umschau. 1901. V, S. 772—775, 789—792.

Kind: Poritzky, J. E.: Das Kind in d. Weltlitteratur. — Das litterar. Echo. 1901. III, S. 1665—1673.

 Leblond, Marcus-Ary: L'Enfant d'après le roman français contemporain. — Revue des Revues. 1901. XXXVIII, S. 44—63.

König im Bade: Jellinek, Artur L: Der Stoff des König Harlekin. — Neue Freie Presse. 1901. No. 13318.

Korsen: Rossi, G.: Les Corses d'après l'histoire, la légende et la poésie. Poitiers, Marche & Lévrier, 1901. 8º. VII, 322 S. 3.50 fr.

Kynast: Scholz, F. P.: Die Kynastsagen. — Die Grenzboten. 1901. LX, No. 28.

Lancelot: Weston, Jessie L.: The legend of Sir Lancelot du Lac. Studies upon its origin, developement and position in the Arthurian Romantic Cycle. (Grimm Library No. 12.) London, Nutt, 1901. 8°. XII, 252 S.

Mädchen ohne Hände: Suchier, H.: La fille sans mains. I. La istoria de la filla del emperador Contaste; texte catalan du XIV. siècle. — Romania. 1901. XXX, S. 519—538.

Mephistopheles: Graf, Arturo: Mefistofele. — Nuova Antologia. 1901. CXXXVIII, S. 3-16.

Merlin: Lot, Ferd.: Études sur Merlin I. Les sources de la Vita Merlini de Gaufrei de Monmouth. (S. A. a. Annales de la Bretagne). Rennes 1900. 8°. 55 S.

Napoleon: Matic, Tomo: Ein kroatisches Gedicht zu Ehren Napoleons I. — Archiv für slavische Philologie. 1901. XXIII, S. 302 — 304.

Natur: Richter, Bernhard: Die Entwicklung der Naturschilderung in den deutschen geographischen Reisebeschreibungen mit besonderer Berücksichtigung der Naturschilderung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. — Euphorion. 1901.

5. Ergänzungsheft, S. 1–92.

— Scheifers, B.: On the "Sentiment for nature" in Milton's poetical works. Progr. Eisleben 1901. gr. 4°. III, 44 S.

Nebelsagen: Amersbach, K.: Licht und Nebelgeister. Ein Beitrag z. Sagen- und Märchenkunde. Progr. Baden-Baden 1901. 8º. 48 S.

Neptun: Huet, G.: "Neptunus" –. Lutin. [Neptun in d. franz. Volkssage d. M.-A.] — Moyen-Age. 1901. XIV, S. 31-35.

Nero: Engel, Jakob: Kaiser Nero in der Dichtung. — Preufsische Jahrbücher. 1901. CV, S. 468 – 487.

Orestes: Jüthner, Julius: Der Raub des Orestes im Telephosmythos. — Wiener Studien. 1901. XXIII, S.1 – 5.

Orient: Dreesbach, E.: Der Orient in der altfranzösischen Kreuzzugslitteratur. Diss. Breslau 1901. 8°. 96 S.

Persephone: L'enlèvement de Perséphone. — Revue d'exégèse mythologique (Amiens). 1901. X, S. 65—118, 129—183, 193—248, 257—271.

Physiologus: Goldstaub, Max: Der Physiologus und seine Weiterbildung besonders in der lateinischen und in der byzantinischen Litteratur. — Philologus. 1901. Supplementb. VIII, S. 339-404.

Pilatus s. Judas.

Polyphem: Polyphème et les Cyclopes. — Revue d'exégèse mythologique (Amiens). 1901. X, S. 5 – 54.

Presiosa: Wurzbach, Wolfgang v.: Die Preziosa des Cervantes. — Studien z. vergl. Litt.-Gesch. 1901. I. S. 391 – 419.

Prinzenraub: Raab, C. v.: Die von Kauffungen. Eine historischgenealogische Studie. 70. und 71. Jahresb. des Vogtländ. Altertumsforsch.-Vereins. Hohenleuben 1901. 8°. 95 S.

Problematische Natur: Faust, A. B.: The problematic hero in German fiction. — Publications of Modern Language Association. 1901. XV, S. 92-106.

Ringparabel: Giannone, Tomo: Una novella del Boccaccio ed un dramma del Lessing. Studi di critica storica e letteraria. Agnone, ed. A. Sannitica, 1901. 8º. 170 S.

Henning, Max u. J. Weber:
 Neue Beiträge zur Fabel von den drei Ringen. — Das Freie Wort.
 1901. I, No. 14, 15.

Robinson: Strauch, Ph.: Rez. von: Ullrich, Robinson u. Robinsonaden. I. Weimar, E. Felber, 1898. — Anzeiger für deutsches Altertum. 1901. XXVII, S. 245—248.

Roland: Picco, Fr.: Rolando nella storia e nella poesia. Turin, Casanova, 1901. 8º. 89 S.

 Sello, G.: Nachträgliches und Neues zur Litteratur der Roland-Bildsäulen. — Deutsche Geschichtblätter. — 1901. III, S. 33-48. Rübenahl: Sagen vom Rübezahl. – Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde. 1901. XI, S. 336-337.

Schauspieler: Landau, Markus: Schauspieler als Bühnenfiguren. — Bühne u. Welt. 1901. III, S. 740—744.

Seelen: Lasch, Richard: Die Verbleibsorte der Seelen der im Wochenbett Gestorbenen. — Globus. 1901. LXXX, S. 108-113. — s. a.: Himmelsreise der Seele.

Semiramis: Lehmann, C. F.: Die historische Semiramis und Herodot.

— Beiträge zur allen Geschichte.

1901. I. S. 256-281.

Shylock: Vambéry, A.: Der orientalische Ursprung von Shylock. — Keleti Szemle. 1901. II, S. 18-39.

Silvester: Prochnow, G.: Mittel-hochdeutsche Silvesterlegenden und ihre Quellen. Diss. Marburg 1901. 8°. 86 S.

— Mittelhochdeutsche Silvesterlegenden und ihre Quellen. — Zeitschr. für deutsche Philologie. 1901. XXXIII, S. 145-212.

Susanna: Worp, J. A.: Een comedia ofte speel van Susanna (1582). — Tijdschrift voor nederlansche Taal- en Letterkunde. 1901. XX, S. 29—32.

Tartuffe: Wächter, A.: Les sources du Tartuffe de Molière. Progr. Erfurt 1901. 4º. 16 S.

Thisbe: Le nom de Thisbè et ses similaires. — Revue d'exégèse my-thologique (Amiens). 1901. X, S. 272—312, 323—375.

Tiere: Hellmann, George S.: Animals in literature. — The Atlantic Monthly. 1901. LXXXVII, No. 521.

Tiersprache: Laufer, B. u. Ludw. Katona: Zum Märchen von der Tiersprache. [Vgl. Benfey: Orient und Occident, II, 133-171.] — Keleti Szemle. 1901. Il, S. 45—

Titus Andronikus: Fuller, H. W .:

The sources of Titus Andronicus. — Publications of Modern Language Association of America. 1901. XV, S. 1-65 (G. P. Baker ebenda 66—76).

Tochter des Kommandanten zu Grofswardein: Reissenberger, Karl: Zu dem Volksliede von der Tochter des Kommandanten Großwardein. — Zeitschr. d. Vereins für Volkskunde. 1901. XI, S. 298 - 304.

Totentans: Pellegrini, A.: Le leggende delle danze macabre trentine. Bergamo, Istituto Italiano d'arti grafiche, 1901. 8º. 13 S.

— Vigo, Pietro: Le danze macabre in Italia. Monografia. 2. edizione Bergamo, Istituto ital. riveduta. d'arti grafiche, 1901. 8º. 181 S.

Tristan: Golther, Wolfg.: Tristandichtungen. — Das litterar. Echo. 1901. V, S. 162-167.

- Novati, F.: La leggenda di Tristano e d' Isotta. — *La lettura*. 1901. I, 1.

Troja: Warren, F. M.: On the latin sources of Thébes and Énéas - Publications of Modern Language Association. 1901. XVI. S. 373—387.

"Und wenn der Himmel wär" Papier": Zachariae, Theodor: Und wenn der Himmel wär' Papier. Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde. 1901. XI, S. 331.

Vaterunser: Planitz, G.: Ein Spottvaterunser d. 16. Jahrhunderts. Neues Archiv für sächsische Geschichte. 1901. XXII, S. 181 – 183. Veronica s. Judas.

Virginia: De Cueto, Leop. Aug.: La legenda romana de Virginia en el teatro. — Estudios de historia y de critica literaria. Madrid,

Rivadeneyra, 1900.

Wanda: Brückner, A.: Krak und Wanda. (Beiträge zur ältesten Geschichte d. Slaven u. Litauer. IV.) — Archiv für slavische Philologie. 1901. XXIII, S. 221—230.

Weinpoesie: Volger, B.: Griech. und deutsche Weinlyrik. Leipzig-Gohlis, Hoffmann, Heffter & Co., 1901. 12°. X, 216 S.

Zahlen: Goldziher, Ignaz: Über Zahlenaberglauben im Islam. — Globus. 1901. LXXX, S. 31-32.

— Meyer, Richard, M.: Litterarische Zifferspiele. — Preussische Jahr*bücher*. 1901. CV, S. 314 – 329.

— Roscher, W. H.: Die Bedeutung der Siebenzahl im Kultus und Mythus d. Griechen. — *Philologus*. 1901. LX, S. 360 – 373.

Zähmung der Widerspenstigen: Weber, F.: Lacy's Sauny the Scot and Garricks Catharine and Petruchio im Verhältnis zu ihren Quellen. Diss. Rostock, H. Warkentin, 1901. 8°. 85 S.

## Litterarische Beziehungen und Wechselwirkungen a) im allgemeinen.

Dessoff, Albert: Über englische, italienische und spanische Dramen in den Spielverzeichnissen deutscher Wandertruppen. — Studien zur vergl. Litt.-Gesch. 1901. I, S. 420-444. Ford, J. D. M.: English Influence upon Spanish literature in the early part of the nineteenth century. —

Publications of Modern Language Association. 1901. XVI, S. 453-459. Huit, C.: Notes sur l'état des études grecques en Italie et en France du XIVe au XVIe siècle. — Revue des études grecques. 1901. XIV, S. 140 - 162.

Kossmann, E. F.: Holland u. Deutsch-

land. Wandlungen u. Vorurteile. Antrittsrede. Haag, M. Nijhoff, 1901. 8 º.

Lanson, Gustave: Études sur les rapports de la littérature française et la littérature espagnole au XVIIe siècle. — Revue d'histoire littéraire de la France. 1901. VIII, S. 395 – 407.

Pellizzaro, G. B.: La commedia del secolo XVI e la novellistica anteriore e contemporanea in Italia: alcune relazioni. Vicenza, G. Raschi, 1901. 8º. 201 S. 2 l.

Poritzky, J. E.: Die neuere russische Litteratur und ihr Einflus auf die deutsche. — Blätter für Bücherfreunde. 1901. I, No. 4.

Toldo, P.: Quelques sources italiennes du théatre comique de Houdar de la Motte. — Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux. 4. ser. XXIII. Bulletin Italien. 1901. I, 3.

Schullerus: Zur deutschen Heldensage. (Dietrich in Kézas Chronica Hungarorum.) — Korrespondenzbl. d. Vereins f. siebenbürg. Landeskunde. 1901. XXIV, No. 3.

Sainéan, Lazar: Influenta orientala asupra limbei si culturei române. I. Introducera. II. Vocabularul. III. Imprumuturi literari. Bukarest, Socecu, Göbl, 1900. 3 Bde. 8°. CCCXXXV, 408 S. VIII, 280 S.

Searles, C.: Bojardos Orlando innamorato und seine Beziehungen zur altfranzösischen erzählenden Dichtung. Diss. Leipzig 1901. 8°. 82 S.

Vetter, Theodor: Litterarische Beziehungen zwischen England und der Schweiz im Reformationszeitalter. Schweiz. Druckwerke. Gratulationsschrift d. Universität Zürich zum 450 jähr. Jubiläum d. Universität Glasgow. Zürich 1901. 4°. 42 S.

Vreeland, W. W. D: Étude sur les rapports littéraires entre Genève et l'Angleterre jusqu'à la publication de la "Nouvelle Héloise". Genf, Kündig, 1901. 8°. 5 M.

Whitman, Sidney: Former Influence of English Thought in Germany.

— The North American Review.

1901. CLXXIII, S. 221-231.

#### b) Fortleben und Einfluss einzelner Autoren.

Aesop: Keidel, George C.: An Æsopic fable in Old French Prose. [Der Lügner und der Wahrhafte.] — American Journal of Philology. 1901. XXII, S. 78-79.

Boccaccio: Segrè, C.: Un eroina del Boccaccio e l' Elena Shake-speariana. [All's well what ends well u. Decamerone III, 9.]—Fanfulla della domenica. 1901. XXXII, No. 16.

Bürger: Benzmann, Hans: Bürgers Bedeutung für die klassische und die moderne Ballade. — Berliner Neueste Nachrichten. 1901. No. 455.

Chartier: Piaget, A.: La Belle Dame sans merci et ses imitations. — Romania. 1901. XXX, S. 22 – 48, 317 – 351.

Comte: Denis, Héctor: L'œuvre d'Auguste Comte et son influence sur la pensée contemporaine. Discours. Paris, Société positiviste, 1901. 8º. 40 S.

Dante: Auffray, J.: La "Divine Comédie" traducteurs anciens et modernes. — Revue hebdomaire. 1900. 24. Nov.

— Dantisti e Dantofili dei Secoli XVIII e XIX. Contributo alla storia della fortuna di Dante. Firenze, Giorn. Dantesco, 1901. 8°. In Lieferungen.

— Morosino, G.: La leggenda di Dante nella regione Giulia. — Archeografo triestino. XXIII, No. 1.

- Zamboni, Mona: La critica dan-

tesca a Verona nella seconda metà del secolo XVIII. [Collezione di opusculi danteschi inedite o rari. No. 63.] Città di Castello, S. Lapi, 1901. kl. 8º. 107 S.

Goethe: Baldensperger, F.: La résistance à Werther dans la littérature française. — Revue d'histoire littéraire. 1901. VIII, S. 377-394.

Gottsched: Reichel, Eugen: Gottsched u. seine Kritiker im 20. Jahrhundert. — Gegenwart. 1901. LX, No. 30.

Guevara: Clément, Louis: Antoine de Guevara, ses lecteurs et ses imitateurs français au XVI e siècle.

— Revue d'histoire littéraire de la France. 1901. VIII, S. 214-233.

Heliodor: Oeftering, Michael: Heliodor und seine Bedeutung für die Litteratur. (Litterarische Forschungen. XVIII.) Berlin, E. Felber, 1901. 8°. XII, 176 S. 4 M.

Macchiavelli: Hollstein, E.: Verhältnis von Ben Jonsons "The devil is an ass" und John Wilsons "Belphegor, or the marriage of the devil" zu Macchiavellis Novelle vom Belfagor. Diss. Halle 1901. 8°. 52 S.

— Tommasini, O.: Wolfgang Goethe e Niccolò Macchiavelli. — Rendiconti della Real Academia dei Lincei. 1901. 5. ser. X, No. 314.

Milton: Miller-Scott, A.: Über das Verhältnis von Drydens "Stafe of Innocence" zu Miltons "Paradise lost". Diss. Halle 1901. 67 S.

Ovid: Langlois, Ernest: Une rédaction en prose de l'Ovide moralisé. — Bibliothèque de l'école des chartes. 1901. LXII, S. 251 – 255.

Petrarca: Alessi, Gius.: Il Petrarca precursore degli umanisti studii. Messina, Trimarchi, 1901. 8º. 34 S.

Plautus: Galzigna, G. A.: Fino a che punto i commediografi del

rinascimento abbiamo imitato Plauto e Terenzoro. Pgr. Capodistria 1901.8º.

Pope: Frick, A.: Über Popes Einflus auf Hagedorn. Progr. Wien 1900, 8°, 12 S.

Schiller: Berger, Karl: Schiller und wir. — Das litterar. Echo. 1901. III, No. 20.

— Hafner, Jos.: Die Nachahmung Schillers im Erstlingsdrama Grillparzers, Blanca v. Castilien. Progr. Meran, 1901. 8°. 63 S.

Shakespeare: Conrad, H.: Shake-speare-Philologie. — Nationalztg. 1901. No. 466.

 Eidam, Christian: Die deutsche Shakespeare-Gesellschaft und die Schlegel-Tieckische Übersetzung. – Deutsche Welt. 1901. No. 45.

Zur Frage der Verbesserung des deutschen Shakespeare-Textes.
 Allgem. Ztg. Beil. 1901. No. 150.

- Engel, Jakob: Spuren Shakespeares in Schillers dramatischen Werken. Progr. d. Realgymnasiums Magdeburg 1901. 4°. 24 S.

— Fierlinger, E.: Shakespeare in Frankreich. Progr. Ölmütz 1900. 80. 36 S.

Jagow, Eugen v.: Shakespeare in Frankreich. — Der Türmer. 1901.
 III, 2, S. 364 – 370.

— Piper, Karl Anton: Shakespeare und die Japaner. — Der Tag. 1901. No. 431.

— Wetz, Wilhelm: Schlegel – Tieck. [Shakespeare-Übersetzung.] — Die Zukunft. 1901. IX, S. 222 – 238.

— Wolff, Eugen: Shakespeares Einflus auf Heinrich von Kleist. — Frankfurter Ztg. 1901. No. 268, 269.

Zelak, D.: Tieck und Shakespeare.
 Ein Beitrag z. Geschichte d. Shakespearomanie in Deutschland. Progr.
 Tarnopol 1900/01. 8º. 42, 31 S.

Terenz s. Plantus.

## Alexander Gill.

Von

Otto L. Jiriczek (Münster i. W.).

Unter den frühneuenglischen Orthoepisten nimmt einen Ehrenplatz ein Alexander Gill - oder, wie er nach seinem phonetischen System sich selbst schrieb, Gil – als bester und wichtigster Zeuge für die gebildete englische Aussprache zur Zeit Shakespeares.1) Zwar ist die Logonomia Anglica, quâ gentis sermo facilius addiscitur erst drei Jahre nach dem Tode Shakespeares erschienen, und ihr Verfasser war kein engerer Landsmann des Stratforder Dichters, sondern stammte aus der künftigen Heimat Tennysons, Lincolnshire,<sup>2</sup>) das den gelehrten Humanisten und glühenden Patrioten getrost zu seinen men full of mightes rechnen darf, die ihm ein alter Volksreim nachrühmt. Allein der Student des Corpus Christi College zu Oxford und Magister Artium Oxoniensis, seit 1608 Magister primarius der St. Paulsschule zu London, hatte seinen Heimatsdialekt ebenso abgestreift wie Shakespeare seine Warwickshire-Mundart im Laufe von 25 Jahren, zugebracht im Mittelpunkte des elisabetanischen litterarischen Lebens: mitioribus ingeniis et cultius enutritis unus est ubique sermo, et sono et significatu (S. 14). Fast gleichzeitig mit Shakespeare geboren (7. Februar 1565),4) steht

<sup>1)</sup> Vgl. Ellis, Early English Pronunciation S. 845. 2) Apud meos (etiam) Lincolnienses 32, 3. 3) Rel. Ant. I, 269, zitiert bei Brandl, Grundriss der mittelenglischen Litteratur 644. 4) Also nicht im Geburtsjahre Shakespeares, wie Ellis angiebt, was nur nach der Zeitrechnung alten Stiles stimmt, welche die Monate Januar bis März noch mit 1564 bezeichnete. Die Daten entnehme ich Sidney Lees Artikel über Gill im Dictionary of National Biography XXI, 353.

er Neuerungen in der Umgangssprache der unlitterarischen Stände mit dem Konservatismus eines Fünfzigjährigen und Bildungsstolze des Akademikers ablehnend und missbilligend gegenüber: nicht die bubulci und mulierculæ sind ihm für die Aussprache massgebend, sondern die docti aut cultè eruditi viri (S. 14); er repräsentiert daher die spätelisabetanische Aussprache.

Gills Name lebt nicht nur in der Geschichte der englischen Grammatik fort, für uns gehoben durch diese zeitliche Konstellation mit dem größten Elisabetiner; auch in der Litteraturgeschichte fällt, in unmittelbarerem Zusammenhange, auf seine Persönlichkeit ein Abglanz aus den Jugendtagen des größten Dichters der puritanischen Epoche. In den Jahren 1620–25¹) befand sich unter seinen Schülern John Milton. Mit Gills Sohn, Alexander (dem jüngern Gill, 1597–1642), der gerade im Jahre 1621 Unterlehrer an der St. Paulsschule geworden war und ebenfalls zu den Lehrern Miltons gehörte, verband den Dichter eine die Schulzeit überdauernde Freundschaft, von der die noch erhaltenen lateinischen Briefe Miltons an ihn zeugen.²) Diese Beziehungen machen es wahrscheinlich, daß Gill mittel- und unmittelbar, in der Schule und privat, auf die geistige Entwicklung des jungen Milton Einflus

<sup>1)</sup> Dict. of Nat. Biogr. a. a. O. Masson, Life of Milton 1859 I, 56. 2) Vgl. über den jüngeren Gill Masson I, 64, 78, 84, 161, 164, 177, 429, 528, 588 und Sidney Lees Artikel (D. N. B. XXI, 353-355), auf welchem meine Angaben über ihn beruhen. Der jüngere Gill hatte einen Ruf als tüchtiger lateinischer und griechischer Versschmied; Milton unterbreitet einmal griechische Verse seiner Kritik. Im Jahre 1628 verlor er seine Stelle durch ein Urteil der Sternkammer, die über ihn wegen unehrerbietiger Äußerungen über den König außerdem eine harte Geldund Leibesstrafe verhängte. Der Fürsprache des bekümmerten Vaters bei seinem Gönner Laud verdankte er eine Milderung der Busse, und durch einen Band lateinischer Lobgedichte auf König Karl I., Laud und andere vornehme Persönlichkeiten (1632) setzte er sich wieder so in Gunst, dass seine Wahl zum Direktor der Schule nach dem Tode seines Vaters (1635) auf keinen Widerstand stiels. Klagen über sein ungezügeltes Temperament und seine pädagogische Schlagfertigkeit führten jedoch bereits 1639 zu seiner Absetzung seitens der Mercers' Company, seiner unmittelbaren Auftraggeber, wobei Gill an Laud, der allerdings unterlag, eine Stütze suchte und fand. (In den kurzen biographischen Notizen über Gill den Älteren, welche von späterer Hand in das Bodleiana-Exemplar seiner "Logonomia" 1619 eingetragen sind, wird das Urteil der Sternkammer fälschlich auf den Vater bezogen.)

ausgeübt hat; war er doch nach Woods Zeugnis (D. N. B.) ein unvergleichlicher Pādagoge: he had such an excellent way of training up youth, that none in his time went beyond him; whence 'twas that many noted persons in church and state did esteem it the greatest of their happiness that they had been educated under him.

Von Gills litterarisch-ästhetischem Einflus auf seine Schüler kann sich die Nachwelt leider keine ausreichende Vorstellung bilden, da des Lehrers lebenslang fortwirkende Worte mit der Stunde verklingen. Umso willkommener ist als bescheidener Ersatz die "Logonomia", welche die Möglichkeit gewährt, die geistige Persönlichkeit des hochverdienten Schulmannes wenigstens in einigen Hauptzügen zu erfassen. Da sich der Artikel des Dictionary of National Biography über Gill auf eine Spalte beschränkt, von der nur 15 Zeilen der "Logonomia" gewidmet sind, und auch Massons etwas ausführlichere Besprechung S. 61 ff. lange nicht erschöpfend ist, dürften die nachfolgenden Mitteilungen eines litterargeschichtlichen Interesses nicht entbehren.")

Die "Logonomia Anglica" liegt in zwei Ausgaben vor, 1619 und 1621. Was Gill zu der raschen Veröffentlichung einer zweiten Auflage bewog, ist sicher nicht buchhändlerischer Erfolg gewesen. Der Grund ist in dem unpraktischen phonetischen Umschreibungssystem von 1619 zu suchen. Zahlreiche Lautsymbole sind nämlich durch Hinzufügung von diakritischen Zeichen zu den gedruckten Lettern mit roter Tinte hergestellt, so das jede Seite des Textes mit roten Strichen und Punkten geradezu übersäet ist.") Offenbar

<sup>1)</sup> Ich zitiere nach meiner im Drucke befindlichen Ausgabe (in der Fassung von 1621), die Band 90 der Quellen und Forschungen (Strasburg) bilden wird, doch unter Normalisierung der Orthographie, deren getreue Wiedergabe für die Zwecke dieses Aufsatzes entbehrlich ist. Die Seitenangaben beziehen sich auf meinen Neudruck. Da meine Einleitung ausschließlich den phonetisch-grammatischen Beziehungen des Werkes nachgeht, schien es mir zweckmäßiger, diese Mitteilungen in einer litterargeschichtlichen Zeitschrift niederzulegen.

2) Aus eignem Augenschein kenne ich nur das Exemplar der Bodleiana in Oxford, das eine persönliche Schenkung Gills ist. Doch zeigt das Exemplar des British Museum – nach freundlicher Mitteilung von M. Delcourt (Lille) – dasselbe System, und Gill erwähnt ausdrücklich in der 2. Ausgabe (25, 10), es sei in der ersten notwendig gewesen, gewisse Buchstaben calamo describere. Es muß eine geradezu entsetzliche Arbeit gewesen sein, mit der Feder in der Hand alle Exemplare des Buches der-

war dem gelehrten Theoretiker inzwischen klar geworden, dass jede Aussicht auf einen praktischen Reformerfolg von vornherein abgeschnitten sei, wenn er sich nicht zu größerer Anlehnung an den üblichen Typenvorrat entschließe. Die zweite Ausgabe ist daher, wie der Titel besagt, paulò correctior, d. h. sachlich und stilistisch ist nichts Nennenswertes geändert, sed ad usum communem accomodatior.

Wie der von ihm am meisten geschätzte seiner Vorgänger,<sup>1</sup>) Bullokar (1580), verfolgt auch Gill einen doppelten praktischen Zweck: einerseits will er Ausländern das Studium der englischen Sprache erleichtern (vgl. 155, 30 ff.), anderseits die Schreibung des Englischen phonetisch reformieren. Sollte der letztere Wunsch Aussicht auf Erfüllung haben, so war es notwendig, die höchste Autorität dafür zu gewinnen. Schon Hart [Chester] hatte dies gefühlt: but what good and notable thing can take a speedy root, amongst a multitude, except the princes and governors (by the grace which God may give them) do favour and somewhat countenance it.<sup>2</sup>) Gill widmet daher sein Buch König Jakob I.

In Walter Scotts *The Fortunes of Nigel* — dieser unübertrefflich feinen und lebenswahren Schilderung Jakobs und seiner Zeit — erteilt der Koch des Königs dem Helden, der sich als Bittsteller an Jakob wenden will, den Rat, seine Rede nur tüchtig mit Latein zu würzen, ein paar Körner Griechisch könnten nicht schaden, und ein hebräisches Zitat werde das Gericht noch schmackhafter machen (Chapt. XXVII). Die griechischen und hebräischen Würzkörner in Gills stattlichem Latein rufen dieses Rezept unwillkürlich in Erinnerung, obwohl sie in Wirklichkeit freilich nicht vorbedachter Zierat, sondern ganz natürlich sind bei dem berühmten

artig zu durchackern, mag auch Gill vielleicht sich von Schülern haben helfen lassen; die Abschrift, die ich im Sommer 1900 in Oxford nahm, gab mir hinreichend Gelegenheit, diese Mühe und die praktische Unmöglichkeit dieses Systems seufzend mit- und nachzuempfinden.

¹) Gill kennt [S. 14] und führt als seine Vorläufer an (S. 13 f.): Sir Thomas Smith [De recta et emendata linguæ anglicæ scriptione dialogus 1568], Rich. Mulcaster [The right writing of our English tung (sic) 1582, s. den vollständigen Titel bei Ellis S. 911], Chester [An Orthographie etc. 1569; der Name des Verfassers war John Hart, s. Ellis 35], einen Wadus, den ich nicht nachweisen kann, und Bullokar. Mulcaster war der Amtsvorgänger Gills, s. Masson I, 60. ²) In einem Zitate bei Ellis S. 32.

Humanisten, Verfasser zweier theologischer Abhandlungen¹) und Leiter der St. Paulsschule, einer "Musteranstalt für wissenschaftliche und christliche Erziehung, die auf die Verbreitung humanistischer Bildung den tiefgreifendsten Einflus ausgeübt hat" (Ten Brink, Engl. Litt.-Gesch. II, 504) seit den Tagen des Gründers, des edlen Colet, und in der die vornehmen Überlieferungen des Oxforder Humanistenkreises fortwirkten, der auch einen Thomas Morus und Erasmus von Rotterdam in sich geschlossen hatte.

In der Widmung sucht Gill des Königs Teilnahme für sein Buch zu erwecken durch eine Aufzählung von gekrönten Förderern sprachlicher Reformen. Er erinnert an Julius Cäsar, der de vocum analogia geschrieben, an Tiberius, der im Senate nie ein Fremdwort gebraucht, ohne sich dafür zu entschuldigen, an Chilperik, der vier neue Buchstaben erfunden, an Karls des Großen deutsche Grammatik, an Edward III., der das Französische als Gerichtssprache abgeschafft und an seine Stelle Englisch oder Lateinisch gesetzt habe: eine etwas buntscheckige Liste, die an Don Adriano de Armados euphuistisches Verlangen erinnert: more authority, dear boy, name more! (Love's Labour's Lost I, 2).

Jakobs gelehrte Neigungen konnten ihn wohl für ein solches Buch günstig stimmen: hatte er doch selbst ein Buch über schottische Poetik verfast (Revlis and Cavtelis of Scottis Poesie 1585) und ist nach des schottischen Grammatikers Hume Zeugnis (um 1617) mit dem Gedanken umgegangen, die Universitäten zur Reform der englischen Orthographie zu veranlassen. Die Widmung setzt jedenfalls seine Erlaubnis, und somit seine Kenntnisnahme des Buches, voraus. Ob er der "Logonomia" weiter irgendwelche Teilnahme geschenkt hat, ist leider nicht zu ermitteln.

Neben der Bekundung humanistischer Gelehrsamkeit steht ganz im Sinne der sprachgewaltigen elisabetanischen Zeit der Stolz auf moderne Sprachkenntnisse: französische, deutsche, spanische, belgische, italienische Wörter werden hie und da als Beleg oder in etymologischem Zusammenhange eingeflochten, die neueste <sup>2</sup>) Bereicherung

<sup>1)</sup> A Treatise concerning the Trinitie of Persons in Unitie of the Deitie, London 1601; Sacred Philosophy of the Holy Scripture, London 1635.
2) Vgl. Kluge, Geschichte der englischen Sprache (Pauls Grundriss) S. 944, der die Übernahme um 1600 datiert.

des Englischen aus dem Amerikanischen (maiz und canoa) wird hervorgehoben (S. 42), und beim Alfabet kann sich Gill es nicht versagen, ohne sachlichen Zusammenhang, auf die abweichende Buchstabenzahl der Russen, Serben und Kroaten hinzuweisen (S. 28).

Die Freude an diesen fremdsprachlichen Bildungselementen paart sich mit feurigem Nationalsinn und Liebe zur Muttersprache. Wie Gill als Pādagoge, der seinen Schülern Lust und Liebe zur Sache beibrachte und nach Woods Zeugnis sich ihre lebenslange Verehrung erwarb, ein würdiger Nachfolger des biederen Roger Ascham war, welcher anstatt der üblichen Prügel- und Einschüchterungsmethode die liebevolle Weisheit und Hingabe des Lehrers als bestes Erziehungsmittel hingestellt hatte, so ist er auch eines Sinnes mit ihm¹) in der Abneigung gegen die Sprachmengerei, Fremdwörtersucht und inkhorn term-Seuche. Bitter beklagt er, dass die Rechtssprache noch heute die Spuren der Fremdherrschaft trage (S. 4), und erteilt ihr den wohlverdienten Seitenhieb (S. 42), die Gerichtsurteile seien in einer nicht näher bestimmbaren barbarischen Sprache verfasst, die am meisten an das Französische erinnere.<sup>2</sup>) Aber auch die lateinischen Fremdwörter finden keine Gnade vor seinen Augen: ihre "unendliche Schar" ringt ihm die Klage ab, sie hätten der englischen Sprache eine schwerere Niederlage beigebracht als die Wut der Dänen und der Normannen (43, 3 ff.). Chaucer erfährt scharfen Tadel für die vielen romanischen Wörter, die er zuerst eingeführt habe (S. 10). Das ungebildete Volk bewundere am meisten, was es nicht verstehe. Daher die neue Sprachseuche. Jeder wolle gelehrt erscheinen und seine Sprachkenntnisse zeigen. "Infolgedessen sind wir heute fast schon Engländer, die nicht mehr Englisch reden. Soll eine neue Barbarei unsere Sprache ganz ausrotten? O ihr Engländer, ihr, denen das Blut der Ahnen in den Adern rollt, bewahret, bewahret, was noch von unserer Muttersprache übrig ist. Wollt ihr, deren Vorfahren die römischen Waffen verachtet haben, eure Sprache zu einer römischen Provinz machen?"

Doch ist Gill kein Purist: wie die Römer und Griechen gegenseitig Wörter entlehnt, wie eine Nation von den Handelserzeugnissen

<sup>1)</sup> Wie vielen anderen, z. B. Cheke, Palsgrave u. s. w. Vgl. Kluge a. a. O. S. 945 f. 2) Vgl. das ergötzliche Zitat aus dem Juristenkauderwelsch des 17. Jahrhunderts bei Kluge (Engl. Sprachgesch. S. 954, Anm. 2): quantum meruit pur un chirurgeon pur curing un wound.

der anderen Vorteil zieht, so sei auch gegen eine massvolle Bereicherung des Wortschatzes nichts einzuwenden. Auch die heutigen Deutschen entlehnen vieles den Lateinern, nicht nur in Worten, sondern auch hie und da in der Syntax (S. 12).

Hand in Hand mit der Abneigung gegen die Fremdwörter geht eine ausgesprochene Vorliebe für den germanischen Urbestand des englischen Sprachschatzes. Die hästlichen Bastardwörter verdrängen, so klagt er, die schönen alten Erbwörter (10). Über die "Barbaralexis", bemerkt er ironisch (107), wisse er kaum das richtige Wort zu sagen; denn wenn ich jene schelte, die sich Mühe geben, aus fremden Sprachen unerhörte Worte zu schmieden, werde ich Grammaticaster gescholten werden; und wenn ich ihre Fruchtbarkeit und ihren Geist preise, müste ich unsern Vorfahren, die nichts derartiges aufzuweisen haben, Barbarei vorwerfen. Er verweist daher auf Ciceros und Quintilians Ausserungen und beschliesst seine Betrachtung mit einem Lobe alter Wörter, die wieder aufleben können und der Sprache zur Zierde gereichen, während neue Bastardbildungen wie pondering, perpending, revoluting immer eine Barbaralexis bleiben werden. Die Sprachmengerei und die irreführende Schreibung sind schuld daran, dass andere Völker die englische Sprache nicht genügend schätzen, sie barbarisch nennen, sie, quâ nulla, audeo dicere nulla earum quæ nunc mortalibus in usu sunt, aut cultior, aut ornatior, aut ad omnia animi sensa explicanda aptior, aut facundior invenietur (S. 4).

Stolz auf den teutonischen Ursprung seines Volkes und seiner Sprache, geht Gill in der Einleitung ihrer Urgeschichte nach, die er nach W. Camdens (eruditissimi et antiquitatum nostrarum sagacissimi interpretis 8, 20) "Britannia" (zuerst 1586 erschienen) erzählt, unter gelegentlicher Zitierung von Aventinus, Annales Boiorum (vermutlich aus zweiter Hand). Im Gegensatze zu den übrigen Teutonen in Spanien, Italien und Gallien haben unsere Ahnen die Reinheit ihrer Sprache beständig beibehalten. Nicht die Briten, nicht die Dänen haben darin eine Veränderung bewirkt, selbst die Normannen, die ihre teutonische Sprache mit der gallischen vertauscht, vermochten trotz ihrer Macht das Englische nicht zu verdrängen; nur die wenigen Adeligen und Höflinge, die sich Wilhelm dem Eroberer gefügig anschlossen, haben französische Wörter in die Sprache gebracht, daher sind die Ausdrücke des Hofdienstes,

der Jagd u. s. w. meist französisch; etiam nostrates canes ad prædam adhortantur Gallicè, nisi Tristramus, quem adolescens legi, iam penitus consenuerit (9). Den Anfang der Fremdwörterseuche rechnet Gill von Chaucer (s. o.), den der falschen Schreibung von dem deutschen Buchdrucker Winken de Word unter Heinrich VII., dessen deutscher Typenvorrat für die englische Sprache nicht ausgereicht habe. Da ihm Winken de Word als der erste gilt, der Englisch gedruckt (13, 4), scheint ihm Caxtons Vorrang unbekannt zu sein.

Der Stolz auf das hohe Alter der englischen Sprache steht im Zusammenhange mit dem Erwachen der angelsächsischen Studien um die Mitte des 16. Jahrhunderts.¹) Die nationale Freude daran schlug hohe Wogen. Versteganus veröffentlichte im Jahre 1605 zu Antwerpen A Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities concerning the most renowned English nation. Ein Abschnitt darin handelt Of the great antiquity of our ancient English Tongue and of the propriety, worthiness and amplitude thereof. Darin wird (nach Wülker, a. a. O. S. 10) die Ansicht einiger Gelehrten angeführt, dass Adam im Paradiese Angelsächsisch gesprochen habe.²)

Gill kannte diese Schrift und verweist auf die etymologische Behandlung der Eigennamen in ihr (S. 40).8) Ohne paradiesischen Ursprung des Englischen zu behaupten – im Gegenteile ist ihm eine Ableitung der Sachsen von Askenaz, dem Sohne Gomers, nicht unwahrscheinlich (S. 6) – sucht er doch nachzuweisen, dass das Lateinische viele teutonische Wörter entlehnt habe,4) ähnlich wie Abraham Vander-Milii (Leyden 1612) und andere, und zitiert Conrad Gessners Ausspruch in der *Præfatio in Dict. Germ. Lat.* 

<sup>1)</sup> Vgl. Wülker, Grundriss der angelsächs. Litteraturgeschichte, S. 1 ff.
2) Der Niederländer Becanus, der als Zeuge angerusen wird, wollte allerdings nach Pauls Geschichte der germanischen Philologie S. 16 das Niederländische als Ursprache der Menschheit erweisen. Vermutlich handelt es sich um die gemeinsame teutonische Ursprache.
3) Gemeint sind die Abschnitte: The Etymology of the ancient Saxon proper names of men and women. How, by the Surnames of the Families of England, it may be discerned from whence they take their original, to wit, whether from the ancient English Saxons or from the Danes and Normans.
4) In einer Liste der fremden Federn, die er dieser äsopischen Krähe auspflückt, führt er, um nur einiges zu nennen, eine Reihe lateinischer Wörter mit ihren englischen und deutschen Originalen an (S. 11).

Pictorii<sup>1</sup>) vom hohen Werte der Kenntnis des Englischen für das Verständnis der alten sächsischen und germanischen Sprache (S. 155).

Nach den drei durch die Kreuzinschrift für immer geheiligten Sprachen: Hebräisch, Griechisch und Lateinisch ist ihm Englisch die wichtigste und erste Sprache zur Ausbreitung der Gotteserkenntnis (S. 154). Er zählt die Völker und Fürsten auf, die von englischen Missionaren zum Christentume bekehrt worden sind, verweist auf uralte englische Evangelienglossen aus der Zeit um 700 n. Chr., hebt hervor, dass schon Jahrhunderte vor Luther Wiklef die heilige Schrift ins Englische übertragen habe und zitiert die Worte Tindales, Englisch sei tausendmal geeigneter zur Übersetzung der biblischen Urtexte als Latein.

Wie weit Gills Kenntnis der älteren Sprachperioden reichte, läst sich nicht bestimmen; jedenfalls zitiert er ein paar angelsächsische Zeilen aus dem Briese Aelfrics an Sigeserth (S. 9), woran er die Bemerkung knüpft, jeder Engländer müsse diese Wörter als englisch erkennen, und einige mittelenglische Verse aus Roberts von Gloucester Reimchronik, die er aus den Anmerkungen zu Draytons "Polyolbion" kennen lernte, wobei er meint, es sei schwer zu sagen, ob die Sprache ihre ländliche Rauheit abgelegt oder nicht vielmehr eine neue angenommen habe. Den angelsächsischen Studien Sir Henry Spelmans – prælustris viri, qui equestrem dignitatem varia eruditione et inprimis magna antiquitatis notitia cumulavit – bringt er augenscheinliche Teilnahme entgegen, denn er weis davon, das sein Glossar<sup>3</sup>) sich unter der Presse besindet (155, 12). Man darf daran erinnern, das auch Gills Gönner, Erzbischof Laud, die angelsächsischen Forschungen begünstigte.<sup>3</sup>)

Nicht nur die historischen Verdienste und Vorzüge des Englischen sind geeignet, Ausländer zum Studium dieser Sprache anzureizen. Auch wenn man nur die Gegenwart ins Auge fast, — was, um von der Theologie zu schweigen, fehlt uns in den mathe-

¹) Josua Maaler, 1561. Vgl. Pauls Geschichte der germanischen Philologie S. 23. ²) Vgl. über dieses angelsächsische Glossar Wülker a. a. O. S. 15. ³) Vgl. Wülker a. a. O. S. 16. Ob Miltons Blick schon in der Schule auf die angelsächsische Geschichte, deren Schilderer er später geworden ist, gelenkt wurde, läst sich nicht sagen; die Annahme, er habe der angelsächsischen Sprache tiefere Teilnahme entgegengebracht und durch Junius Cædmons Genesis kennen gelernt, ist unwahrscheinlich. Vgl. Wülker, Anglia IV.

matischen und physischen Wissenschaften? Die Geschichte fast aller Völker haben wir durch den Eifer unserer Verfasser oder Übersetzer uns zu eigen gemacht; und — damit nichts in unserer Sprache fehle, was einen lerneifrigen Geist anziehen kann — wir haben fast alle berühmten Dichter übersetzt und besitzen selbst Gedichte, welche die gepriesensten Dichter, wenn sie lebten, bewundern würden (S. 155). Zudem ist die englische Sprache leicht zu erlernen (ebd.), sie ist bei weitem die wohlklingendste (longè suavissimum 31, 20), und wenn je eine Sprache Weltsprache werden sollte, eignet sie sich am besten dazu (12, 23).

Der wissenschaftlich weit ausgreifenden Liebe Gills zur Muttersprache verdanken wir auch die erste¹) phonetische Skizze der englischen Mundarten (S. 31 – 34), welche nach Gills ausdrücklicher Hervorhebung nur unter der bäuerlichen Bevölkerung leben, und deren Anwendung ausschließlich den Dichtern gestattet ist, die sich ihrer aber enthalten, mit Ausnahme der nördlichen, die sie, sei es des Rytmus, sei es der Lieblichkeit halber, öfter verwenden, weil sie die schönste, älteste, reinste, der Sprache unserer Vorfahren am nächsten stehende ist (34). Überhaupt bezeugt die "Logonomia" trotz ihres praktischen Zweckes überall den umfassenden wissenschaftlichen Sinn ihres Verfassers. Er behandelt nicht nur die Geschichte der Sprache, ihre Laute, die Etymologie, Wortbildung, Formenlehre und Syntax, sondern schließt auch eine formelle Rhetorik, Accentlehre und Metrik in sein Buch ein. Diese letzteren Abschnitte sind litterargeschichtlich besonders anziehend.

Eine Litteraturgeschichte kann man in einem Werke wie der "Logonomia" nicht zu finden erwarten, und aus den Zitaten, die Gill als Musterbeispiele für Redefiguren giebt, läst sich auf den Umfang seiner litterarischen Interessen natürlich nicht schließen. Trotz der bescheidenen Versicherung: my reading of books cannot be great, spending so much time with my scholars,<sup>2</sup>) läst jedoch selbst diese formelle Zitatenauswahl die ausgedehnte Belesenheit Gills ahnen und verrät uns zugleich wenigstens einiges von seinen ästhetischen Neigungen und litterarischen Urteilen.

<sup>1)</sup> Ellis, 1249. 2) S. 101. Sie ist zwar als syntaktischer Beispielsatz gegeben, aber gewiß persönlich gedacht, wie auch der humoristisch-elegische Stoßseufzer you may well liken the pains of a schoolmaster to that of a horse in a mill (93), der gleichfalls als Mustersatz dient.

Unvergleichlich am höchsten steht ihm Spenser, dessen "Shepheard's Calendar", "Ruines of Time" und insbesondere "Faerie Queene" Gill weitaus den größten Teil der Beispiele entnimmt. Er ist ihm "unser Homer — doch damit verkleinere ich ihn — unser Spenser" (129)¹). Entzückt ruft er bei einem Zitate (F. Q. II, 6: No tree whose branches did not bravely spring . . .) aus: quantus hic artifex? quæ periodus? quot figuræ? Annon universam ferme Talei Rhetoricam una ozuayeaqia complexus est? (S. 128), nur um ein weiteres mit den Worten audi tamen illustriorem! einzuleiten. In der Verehrung Spensers steht Gill zu seiner Zeit nicht allein; zeigen ja doch Werke wie Giles Fletchers Christ's Victory and Triumph 1610, Phineas Fletchers The Purple Island 1633, doch viel früher geschrieben, William Brownes Britannia's Pastorals (1613. 1616) den vollen Einflus Spensers,<sup>2</sup>) der auch in Milton noch nachwirkt, welcher Spenser seinen poetischen Vater nannte.<sup>5</sup>)

Den Ehrenplatz neben Spenser räumt Gill Sir Philip Sidney ein. Nach Anführung einiger Musterstellen aus Spenser fährt Gill fort: invenies et apud alios permulta huius modi (sc. solche Schönheiten), sed ego honoris causa unum tantum Sidneium cito (130, 1). Er ist "unser Anacreon" (115, 29). Obwohl Gill antikisierenden Versen nicht günstig gestimmt ist, preist er doch die in antiken

<sup>1)</sup> Die Stelle ist so bezeichnend für die Auffassung der Poesie und die Art, wie man damals Homer las - trotz Chapmans Homer, Prince of Poets — dass sie hier ganz angeführt zu werden verdient. Iam fateris ad sermonis ornatum nihil a nostris prætermissum. Neque enim solus est in hoc genere Homerus noster; exiguum dixi, Spenserus noster: nam et sermonis cultu accuratior est; et sententiis ut crebrior, ita gravior, et inventionis varietate locupletior: et materiæ cognitione multò utilior; utpote qui morales virtutes, secundum omnes suas circumstantias, aptissime et copiosissime, iucundissimis figmentis poeticis descripsit. Quod autem Homerus (ut etiam Aeschylus aliique vetustiores poetæ) deos adeo cicures habuerit; quodque tot in suis indecora dormitarit, ut et eius exemplo Virgilius; aut rudi adhuc poesi condonandum est; aut ipsis etiam hominibus imputandum: qui aut omnia sibi licere arbitrabantur, aut lectores non satis attentos et perspicaces sperabant, aut ipsi saltem decori non satis idonei iudices et præceptores fuerunt. — Ähnlich drückte sich Giles Fletcher aus: our (I know no other name more glorious than his own) Mr. Edmund Spenser (zitiert nach Masson a. a. O. S. 417). <sup>2</sup>) Vgl. Saintsbury, Elizabethan Literature, London 1898, S. 295 ff. Spensers Fortwirken vgl. Beers, A History of English Romanticism in the 18th century, London 1899, S. 79 ff.

Rytmen gedichteten Einlagen der, Arcadia": at divino Sidneii ingenio et dicendi copiæ sic omnia fluunt, ut Latinos ingenio superasse dixeris, æquasse facundiâ (149, 17), und verweist darauf, dass man fast alle lyrischen Versmasse der Lateiner in der Psalmenbearbeitung finde, die Sidney begonnen, andere aber vollendet haben (150, 5); diese Psalmen muss Gill handschriftlich gekannt haben, da sie erst 1823 gedruckt worden sind. Die meisten Zitate sind der "Arcadia" entnommen (fast ausschließlich den eingestreuten Gedichten), welche Gill ein poema ingeniosissimum, nisi quod versibus scriptum non est, nennt. Diese Bezeichnung darf als typische litterarhistorische Charakteristik gelten; auch der neueste Geschichtschreiber der elisabetanischen Litteratur, George Saintsbury (London 1898, S. 41) weiss die "Arcadia" nicht treffender zu bezeichnen, als a poem in prose, freilich nicht mit dem lobenden Epithet Gills, sondern mit der Erklärung: which is as much as to say, in other words, that it unites the faults of both kinds. Dies bezieht sich allerdings auf die Prosa; den Versen der "Arcadia" wie überhaupt der lyrischen Dichtung Sidneys erteilt auch er Lob; das Dirge (Ring out your bells), zuerst gedruckt unter den Certain Sonnets of Sir Philip Sidney never before printed in der Ausgabe der "Arcadia" von 1598, aus dem Gill einige Zeilen anführt (122), nennt auch er splendid, und räumt ihm als Beispiel hervorragender Poesie einen Platz unter seinen eingeflochtenen Proben ein; und sein Gesamturteil über Sidneys Lyrik berührt sich merkwürdig nah mit dem unseres elisabetanischen Veteranen: to sum up, there is no Elizabethan poet, except the two named (Shakespeare und Spenser), who is more unmistakably imbued with poetical quality than Sidney (S. 105). Miltons Urteil wich hier von dem seines Lehrers bedeutend ab; während er von our sage and serious Spenser spricht, whom I dare be known to think a better teacher than Scotus and Aquinas – das Lob gilt freilich mehr der Lehrhaftigkeit als der Poesie - verurteilte er die "Arcadia" als that vain amatorious poem, not to be read at any time without good caution, und machte es bekanntlich dem unglücklichen Charles I. zum Vorwurfe (Eikonoklastes, Kap. 2), das ihm in der Gefangenschaft Pamelas Gebet zur Erbauung und Andacht gedient habe.

Doch – ne semper Sidneios loquamur et Spenseros (127, 10) – werden auch andere Dichter gelegentlich angeführt. Daniel erhält das Prädikat Lucanus noster (104, 25), offenbar nicht wegen

des zitierten 31. Sonetts der "Delia" (1592), sondern auf Grund seines Epos The Civil Wars, das seit 1595 bruchstückweise veröffentlicht, erst 1609 seine endgültige Fassung erhalten hatte. Sein poetischer Rivale auf diesem Felde, Michael Drayton, wird als orbis anglici Dionysius (S. 10) bezeichnet, wegen seines "Polyolbion", dessen erste 18 Bücher kurz vorher (1613) erschienen waren. Dass Chaucer, im elisabetanischen England noch immer eine lebende Macht, nur in einzelnen Wörtern, die als Beleg für sprachliche Beobachtungen dienen, zitiert erscheint, erklärt sich aus Gills Abneigung gegen seine Poesie (s. o.). Von älteren Epikern werden als metafrastæ prioris ætatis (148, 10) genannt der Vergilübersetzer Phaër († 1560) und der Ovidübersetzer Golding, dessen Metamorphosen (1-4, 1565, ganz 1567) bekanntlich ein Lieblingsbuch Shakespeares gewesen sind. Als Beispiel schlechter Hexameter werden ein paar Verse aus Stanyhursts holpriger Vergilübersetzung (1582) angeführt, die Gill lächerlich nennt (149, 5).

Von englischen Lyrikern und Epigrammatikern begegnen wir außer den bereits genannten in der "Logonomia" noch folgenden. Ben Jonsons 14. Ode (Now that the hearth is crowned with smiling fire) wird (146) teilweise angeführt, doch erhält Jonson ganz gegen den stehenden Gebrauch Gills kein lobendes Beiwort. Vielleicht hängt dies zusammen mit der litterarischen Fehde, die zwischen Gill dem Jüngeren und dem Dichter seit 1623 bestand (vgl. S. Lee, D. N. B. XXI, 355). Da sie ihren Anlass in dem Umstande hatte, dass der ältere Gill die Satiren Withers unter seine Patronage genommen hatte, mag die Verstimmung schon vorher bestanden haben. George Wither (1588 – 1667) erhält von Gill den Ehrentitel "unser Juvenal" (S. 109),1) den er durch seine harmlosen Abuses Stript and Whipt (1613) ebensowenig verdient hat als den unfreiwilligen Aufenthalt im Marshalseagefängnis, den sie ihm ein-Häufig vertreten ist Har(r)ington, lepidissimus noster Martialis (114), doch nicht durch seine Ariostübersetzung, sondern die Epigramme (erste Ausgabe 1613 – wie es scheint, wird nach dieser zitiert, da die Beispiele nur aus den ersten drei Büchern stammen; die Ausgabe von 1618 enthält vier, deren letztes nach Morley,

<sup>1)</sup> Ben Jonson spottet darüber in seiner Maske (1623) Time vindicated (in Morleys Ausgabe S. 311): there is a schoolmaster... calls him the Times' Juvenal. Vgl. Masson a. a. O. S. 437.

English Writers XI, 398 die Epigramme der Ausgabe von 1615 bilden). Gelegentlich (S. 115, 134) erscheint auch Sir Edward Dyer (1540 – 1607), der Freund Raleighs und Sidneys, von dem als Beispiel für eine Redefigur zwei Verse angeführt werden, denen Gill in diesem Falle sogar den Vorzug vor ähnlichen Stellen der "Faërie Queen" giebt: sed longe pulcherrimum exemplum est illud nobilissimi Dieri (115, 18); ferner John Davies of Herford († 1618) und Davison, wohl Francis Davison, der Herausgeber der letzten unter Elisabet erschienenen lyrischen Anthologie, A Poetical Rapsody 1602, die 1608 und 1611 in neuen Auflagen erschienen war (ausdrücklich wird die Rapsodia poetica S. 124 genannt). Ein Wilson, von dem ein Spottvers auf die medizinischen inkhornterms mitgeteilt wird (S. 11), dürfte wohl Sir Thomas Wilson († 1581), Leiter des St. Catharine's Hospital sein, der 1551 The Rule of Reason, conteining the Arte of Logique und 1553 The Art of Rhetorique veröffentlichte; nach Morley, English Writers (VIII, 371) bekämpfte er darin die modische Sucht, überseeische, insbesondere lateinische Fremdwörter zu gebrauchen.¹) Ob die zwei alitterierenden Verse Tusseri, nisi verum auctoris nomen oblivio abstulerit (125, 13) von Thomas Tusser (c. 1525-1580), dem Verfasser der Five hundreth pointes of good Husbandry 1573 (in erster Ausgabe 1557 A hundreth good pointes of Husbandrie) herrühren, kann ich, abgeschnitten von den dazu erforderlichen litterarischen Hilfsmitteln, ebensowenig bestimmen als die Verfasserschaft verschiedener sonstiger ohne Autorenangabe eingestreuter Verse, von denen ein geschmackloses Spottgedicht auf Machiavelli in nördlicher Mundart (S. 127) kulturgeschichtlich bemerkenswert erscheint.

Ziemlich viele Zitate endlich sind dem Campianus, d. i. Thomas Campion († 1620), entnommen, einem hervorragenden Dichter und Tonsetzer, dessen reizende Lyrik erst in neuester Zeit durch Bullens Ausgabe (1889) die gebührende Beachtung gefunden hat. Demoins Geburtsjahr ist unbekannt; seine Lyrik wird bereits in dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts gerühmt; Meres preist ihn 1598 als tüchtigen lateinischen Dichter. 1601 veröffentlichte

<sup>1)</sup> Vgl. auch Max Koch, Shakespeare S. 102. 2) Man kann leider nicht sagen: zugänglich gemacht worden ist, denn sie ist *privately printed*, d. h. auf dem Kontinent kaum erreichbar. Vieles hat jedoch schon vorher Arber in seinem *English Garner* veröffentlicht.

er A Book of Airs, dessen Melodien teilweise von ihm, teilweise von Rosseter herrühren, während die Texte ausschließlich sein Eigentum sind. Eine zweite und dritte Sammlung (Two Books of Airs — The third and fourth Books of Airs) sind ohne Datum, doch nicht vor 1613 und 1617 erschienen.¹) Eines seiner schönsten Lieder teilt Gill nebst den Noten dazu mit (die erste Strofe) und nennt es mit Recht perbellum<sup>a</sup>); es ist dasselbe, welches (nebst anderen) auch Saintsbury als Probe der Kunst Campions in seiner elisabetanischen Litteraturgeschichte ausgehoben hat. Gills feiner Geschmack erfährt dadurch abermals eine hübsche moderne Bestätigung, wie denn auch manche von den Stellen aus der "Faerie Queen a, die Courthope (A History of English Poetry II) bei seiner Besprechung Spensers ihrer besonderen Schönheit halber preist, mit den Zitaten Gills zusammentreffen. Als echter Elisabetiner zeigt sich Gill auch in seiner Kenntnis – und Liebe, darf man wohl sagen – der Musik, die sein Schüler Milton freilich nicht erst von ihm zu lernen brauchte, da die Musik in seinem Elternhause eine Heimstätte hatte. Die sangbare Lyrik der elisabetanischen Zeit war, wie unser mittelhochdeutscher Minnesang, eng mit der Musik verbunden,<sup>3</sup>) und der feinsinnige Liebhaber der Poesie kennt daher auch die Tonsetzer seiner Zeit. Außer Campion nennt er unter den periti musici den Birdus (S. 148), d. i. den Nestor der elisabetanischen Musiker, William Byrd, c. 1538-1623, und erwähnt als Komponisten einer Psalmenübersetzung Nathan Chytræus.

What if a day, or a month, or a year,
Crown thy delights with a thousand sweet contentings!
Cannot a chance of a night or an hour
Cross thy desires with a thousand sad tormentings!
Fortune, Honour, Beauty, Youth, are but blossoms dying,
Wanton Pleasure, doting Love, are but shadows flying.
All our joys are but toys, idle thoughts deceiving:
None hath power of an hour, in their lives bereaving.

<sup>1)</sup> Bullen, Lyrics from the Song-books of the Elizabethan age, L. 1897, S. XVI ff.
2) Ich kann mir nicht versagen, diese Strofe hier mitzuteilen:

<sup>3)</sup> Das gleiche gilt natürlich von der ersten Tudorzeit; s. Flügel, Anglia XII. Die oft außerordentlich reizvolle Lyrik der Gesangbücher ist uns durch Bullens verdienstvolle Ausgaben (Lyrics from the Song-books of the Elizabethan Age, More Lyrics etc. und eine Auswahl aus diesen beiden unter dem gleichen Titel Lyrics etc., 1888, 4. Ausg. 1897) wieder nahe gerückt worden.

Letzterer (1553 – 1598), ein deutscher Humanist, der Bruder des evangelischen Theologen David Chytræus, "hat auch des Schottländers Buchanan poetische Umschreibungen der Psalmen Davids mit vierstimmigen Melodien in teutschen Versen herausgegeben, Herborn 1592" (Ersch und Gruber, Allgemeine Enzyklopädie XVII, 181)¹); nach dem neuesten Biographisch-bibliographischen Quellenlexikon der Musiker etc. von Eitner (Band II, 1900, s. v. Chytræus) wird Chytræus zwar von vielen für den Komponisten gehalten, doch ist dies in Wirklichkeit der Kantor Olthovius gewesen. Nicht erwähnt ist bei Gill der berühmte Dowland, den das eine Zeitlang Shakespeare zugeschriebene achte Sonett des *Passionate Pilgrim* feiert.

Campions wird auch in theoretischem Zusammenhange gedacht. Seltsamerweise war dieser Dichter, dem das sangbare gereimte Lied so trefflich lag, zugleich ein Gegner des Reimes und praktischer wie theoretischer Förderer antikisierenden Versbaues. Seine Observations on the Art of English Poesy 1602 rief die treffliche Gegenschrift A Defence of Ryme von Samuel Daniel (1603) hervor. Campion war nicht der erste, der diese Irrwege wandelte; Webbe 1586 und andere hatten ähnliche Forderungen aufgestellt (s. Schipper, Engl. Metrik II 1, 7 ff. und Max Koch, Shakespeare S. 97). haben, wie Koch treffend bemerkt, "an diesen Vorgängen ein drastisches Beispiel, wie mächtig und hochbedenklich selbst in einer von einer unwiderstehlichen nationalen Strömung getragenen Litteratur die einseitige blinde Verehrung der antiken Kunstwelt werden Wie stark zum Glücke diese nationale Strömung in England war, dafür giebt es kaum einen sprechendern Beweis, als dass der gelehrte Humanist, trotz der gelegentlichen antikisierenden Neigungen seiner Lieblinge Spenser und Sidney, sich mit aller Entschiedenheit gegen diese Verirrung ausspricht (vgl. insbesondere S. 142 ff.). Steht ihm doch auch die englische Poesie höher als die antike: nam quantum Latinorum hominum industria Græcos in hoc studii genere vicit, tantum Latinam suppellectilem, reliquamque existimo omnem, ornatus Anglicus superavit (102, 13).

In dem hohen Werte, der auf den Figurenschmuck der dichterischen Sprache gelegt wird, verrät sich der gelehrte Charakter von Gills Ästhetik. Nicht minder in dem Umstande, das kein Drama-

<sup>1)</sup> Der Artikel in der "Allg. Deutschen Biographie" giebt darüber keine Auskunft.

tiker in der "Logonomia" genannt oder zitiert ist. Auffallend kann man dies allerdings nur von dem Gesichtspunkte aus finden, als es Gill als Phonetiker nahe gelegen hätte, gerade der Dichter zu gedenken, deren Verse auf der Bühne erklangen. Sonst steht diese Ignorierung ganz im Einklange mit den herrschenden poetischen Theorien, die das Drama nicht als vollwertige Dichtung im Renaissancesinne anerkannten. Die Bemerkung Ellis' (S. 846), der vollständige Mangel eines Shakespearezitates dürfte nicht überraschen, weil die erste Folio erst zwei Jahre nach der zweiten Ausgabe von Gill erschienen sei, trifft daher sicher nicht das Richtige. Vom Drama ist überhaupt nur nebenbei in metrischem Zusammenhange bei Gill die Rede. Viel auffallender ist, dass auch von Shakespeares Sonetten, die zehn Jahre vor der ersten Ausgabe der "Logonomia" erschienen waren, nicht eine Zeile angeführt ist; es bestätigt sich auch dadurch die Vermutung, diese Krone der elisabetanischen Renaissancepoesie sei – trotz Francis Meres' Lob – von den Zeitgenossen und der folgenden Generation in ihrem Werte nicht hinreichend erkannt worden, worauf auch die buchhändlerische Anpreisung der Ausgabe von 1640 - die den Eindruck einer Verteidigung erweckt hindeutet (s. Tyler, Shakespeare's Sonnets, 1899, S. 138). Allerdings muss hier nochmals daran erinnert werden, dass der Charakter der "Logonomia" es verbietet, aus dem Schweigen Beweise und negative Schlüsse zu ziehen.

Müssen wir auch bedauern, das Gill, der Shakespeare noch in London gesehen haben konnte und in der Lage war, Aufführungen seiner Dramen beizuwohnen, uns nicht ein Wort über den Größten seiner Zeitgenossen hinterlassen hat, so bleibt sein Buch für uns doch immer noch bedeutend genug als Zeugnis, wie sich die englische Litteratur im Kopfe des einflußreichsten Schulmannes der Stuartzeit malte, für ihn selbst aber ein Ehrendenkmal seines wissenschaftlichen Sinnes, seiner vielseitigen Bildung und seiner warmherzigen Liebe zur Muttersprache und ihrer Litteratur.

### Zu den Quellen

# der Fabeln und Schwänke des Hans Sachs.

Von

Artur Ludwig Stiefel (München).

I.

Seit seiner Jubelfeier im Jahre 1894 ist Hans Sachs fortgesetzt Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung geblieben. Einzelne Abhandlungen, Aufsätze und Programmschriften suchten unsre Kenntnis von dem Leben, der Schaffensweise und den Quellen des Dichters zu vermehren, während die Veröffentlichung seiner Werke, geleitet von der kundigen Hand Goetzes, sich ihrem Abschluss näherte. Wenig erfreulich war dagegen zum Teil die Tätigkeit der Kritik, die von der ernsten Arbeit des Festjahres nur ein ganz verzerrtes Bild gab. Gerne wendet sich der Blick von ihr weg der prächtigen Ausgabe zu, die der unermüdliche Goetze in Gemeinschaft mit K. Drescher von jenen Meisterliedern des H. Sachs veranstaltet, welche Fabeln, Schwänke (oder Erzählungen) enthalten. Von dem Werke, das als Fortsetzung der Sonderausgabe der "Sämtlichen Fabeln und Schwänke des H. Sachs" in der gleichen Sammlung erscheint, liegt bereits der I. Band vor, der die Vorzüge der früheren Veröffentlichung teilt. Es ist nur zu billigen, dass die Herausgeber den Begriff Schwank nicht so eng auffasten und manchen Meistergesang aufnahmen, den Sachs vielleicht unter die Historien gestellt hätte; denn einmal verfährt Sachs selber recht willkürlich mit dem Worte Schwank und dann müssen wir bei der Wichtigkeit, die die Meistergesänge sowohl für die dichterische Entwickelung des Meisters als auch für die Kenntnis seiner Quellen

und die Stoffgeschichte haben, für jeden Meistergesang erzählenden Inhalts dankbar sein, der dem Staube der Bibliotheken entrissen wird.

Das Inhaltsverzeichnis des neuen Bandes weist 239 Nummern auf; aber nur 217 Meistergesänge (entstanden 1516 – 1545) sind wirklich abgedruckt. Von 22 Meistergesängen hat sich nur der Titel erhalten. Wie beim I. und II. Bande der "Sämtlichen Fabeln und Schwänke" findet sich bei vielen Dichtungen der kurze Hinweis auf die, bezw. eine Quelle. Da ein Teil der Meisterlieder schon von Goedeke veröffentlicht worden ist, oder nur Themata behandelt, die Sachs später als Spruchgedichte bearbeitete, so war in zahlreichen Fällen die Bezeichnung der benützten Vorlage durch die bisherige Quellenforschung gegeben. Für viele Gedichte fehlt der Hinweis auf die Quelle, für einige bedarf die Angabe der Ergānzung und Berichtigung. Im folgenden versuche ich es, das neu veröffentlichte Material für die Quellenkunde des Hans Sachs zu verwerten. Da dasselbe auch manches Spruchgedicht in ein neues Licht rückt, so mus ich auch auf die früher veröffentlichten Schwänke mehrfach zurückkommen. Hierzu veranlasst mich übrigens noch ein anderer Grund: Kürzlich hat - nach 6 Jahren - Viktor Michels meiner Arbeit in den Hans Sachs-Forschungen eine ausführliche Betrachtung gewidmet, 1) in der er mehrfach zu anderen Anschauungen, als ich, gekommen ist. Michels hat zwar bisher noch nichts über die Quellen des Hans Sachs geschrieben, aber nach einem mehr als sechsjährigen Studium durfte man etwas Gründliches über den Gegenstand von ihm erwarten. Indessen bringt seine Besprechung keine Berichtigungen und Ergänzungen, keine einzige neue Quellenangabe, überhaupt keine positiven, sondern nur negative Ergebnisse. Aber er hat seine Ansichten, seine Zweifel zu beweisen versucht. Mir obliegt daher die Aufgabe, zu untersuchen, ob sie begründet sind. Zu diesem Zwecke muss ich bei mehreren Schwänken nochmals die Quellenfrage aufrollen. Bevor ich indes daran gehe, will ich ein paar allgemeine Bemerkungen Michels' über die Quellen des Nürnberger Meisters auf ihre Richtigkeit prüfen. Die erste betrifft:

Die Zahl der bis jetzt nachgewiesenen Quellen der Fabeln und Schwänke des Hans Sachs. Michels behauptet (S. 50): "Im ganzen würden wir nach Goetzes

<sup>1) &</sup>quot;Zeitschr. f. d. Altertum", Anzeiger 27, 49--53.

(Fabeln und Schwänke Bd. II, S. XXIV) hier festgelegter Meinung für 137 Fabeln bezw. Schwänke die Quelle kennen, das ist für etwas mehr als ein Drittel. Für den Rest tappen wir nach wie vor gar sehr im dunkeln." Diese Behauptung ist nichts weniger als gründlich. Zunächst bemerke ich, dass der Il. Band der Fabeln und Schwänke, auf dessen Angabe Michels fusst, kurz nach meinen Hans Sachs-Forschungen erschienen ist, und dass weder Goetze meine Abhandlung noch ich diesen Band kannte. In zahlreichen Quellenangaben stimmen wir beide überein, in sehr vielen anderen Fällen lässt sich aber aus meinen Nachweisen Goetzes Liste der sicheren Quellen ergänzen. Das hat Michels merkwürdigerweise nicht getan. Noch mehr: er hat nicht einmal bemerkt, dass Goetze eine sehr beträchtliche Anzahl von Quellen zwar unter dem Texte der einzelnen Gedichte, aber nicht in der Liste angegeben hat Es gehen nach Goetzes richtiger Angabe noch zurück:

- 1. auf Steinhöwel die Schwänke 47, 206, 207, 296, 297, 302, 382;
- 2. auf Agricola (Sprichwörter) die Schwänke 180, 194, 195;
- 3. auf Boccaccios Dekamerone die Schwänke 52, 217, 218;
- 4. auf Seb. Brant-Adelphus die Schwänke 303, 339;
- 5. auf das Buch der Beispiele Schwank 244;
- 6. auf den Eulenspiegel die Schwänke 171, 337;
- 7. auf H. Folz Schwank 290;
- 8. auf Paulis Schimpf und Ernst die Schwänke 162, 186, 214, 215, 216, 283, 286, 292, 293, 306, 362;
- 9. auf Burkhard Waldis die Schwänke 294, 357, 361;
- 10. auf Wickrams Rollwagenbüchlein Schwank 284. Das sind für sich schon 34 Nummern. Rechnet man die Quellen hinzu, die ich allein nachgewiesen habe, so erhalten wir:
  - 1. Sichere litterarische Quellen: ungefähr 200;
  - 2. Holzschnitte und sonstige Abbildungen: ungefähr 30;
  - 3. aus dem Volksmunde geschöpft (Märchen, Legenden, Erlebnisse): ungefähr 13.

Ziehen wir noch die wahrscheinlichen Quellen, sowie diejenigen heran, bei denen wenigstens eine sehr nahestehende altere (allenfalls lateinische oder sonst fremdsprachliche) Version ermittelt ist, so müssen wir noch ca. 42 weitere Nummern hinzufügen. Endlich brauchen wir bei ungefähr 50 Gedichten nach einer bestimmten Vorlage überhaupt nicht zu suchen, indem sie, einer eigentlichen Fabel entbehrend, entweder nur einen moralischen Satz ausführen (wie z. B. die Schwänke 17, 57, 70, 281, 318) oder vom Dichter unmittelbar dem Leben abgelauschte Schilderungen bieten (wie z. B. die Schwänke 2,1) 11, 32, 94, 96, 133, 145, 230, 364), oder nur ganz allgemein durch weitverbreitete ähnliche Dichtungen angeregt wurden (wie z. B. die Schwänke 40, 43, 46, 86, 116, 122, 150, 282), oder Zusammenstellungen der Anschauungen verschiedener Autoren über irgend ein Thema enthalten (wie z. B. Schwank 143), oder endlich irgend eine originelle Idee des Dichters selber zur Darstellung bringen (so z. B. die Nummern 67, 124, 127, 129, 139, 144, 270, 335).

Ergebnislos blieben die Nachforschungen bis jetzt bei 7 Schwänken (36, 41, 42, 112, 174, 326, 332), bei denen indes irgend eine ältere Dichtung als Quelle vorgelegen haben dürfte. Nach wie vor gar sehr im dunkeln tappen wir" aber namentlich bei den nachfolgenden 36 bezw. — da 3 Nummern doppelt vorkommen — 33 Schwänken: 49 (323), 71 (319), 118, 134, 155, 164, 168, 176, 182, 183, 184, 190, 191, 193, 196, 238, 240, 252, 254, 258, 266, 271, 277, 278, 279, 288, 295, 307, (380), 338, 344, 350, 379, 381.

Von den 387 oder richtiger 380 Schwänken der Goetzeschen Sammlung — 7 Schwänke sind nicht mehr vorhanden — liegt also nur ein sehr geringer Bruchteil der Quellen völlig im dunkeln. Wenn wir bei einer größeren Anzahl von Schwänken noch nicht volle Sicherheit betreffs der Vorlage erreicht haben und in vielen Fällen vielleicht auch nie erreichen werden, so ist man darum noch nicht zur Herabsetzung der Quellenuntersuchungen berechtigt, denn oft genügt schon der Nachweis einer älteren ähnlichen Version, um den Grad der Selbständigkeit des Meisters zu beurteilen und seine Schaffensweise zu beleuchten. Unter allen Umständen ist Michels' Angabe über die Zahl der bekannten Quellen des Hans Sachs eine vollkommen unrichtige.

Zum gleichen Ergebnis gelangt man bei näherer Prüfung seiner zweiten Bemerkung: Michels will "vielfach... die Art

¹) Bei diesem Schwank (Der Bauerntanz) könnten indes auch ältere Dichtungen ähnlicher Art wenigstens im allgemeinen vorbildlich gewesen sein.

der Vorlage für Hans Sachs, ob Prosa, ob Verse schon aus Sachsens Stilisierung erschließen." "Bei prosaischen vorlagen", meint Michels, "erzähle Sachs leicht weitschweifig und suche die reime durch flickwörter zu gewinnen. Dagegen verfällt der dichter bei versifizierten vorlagen eher ins gegenteil. meisten seiner gesicherten vorlagen in versen hat er stark zusammengezogen." Für den ersten Teil seiner Behauptung bringt Michels Belege aus der 15. Nummer der Fabeln und Schwänke des Hans Sachs, für den zweiten Teil verweist er auf die Schwänke 101, 102, 105, 109, 114, 154. "Derartige stilistische beobachtungen schliesst Michels - die erheblich verfeinert werden können, führen ... sicherlich an manchen stellen weiter." Ich fürchte, dass man damit bei aller Verfeinerung nicht weit kommt. Vor wie nach bleibt das einzige erfolgreiche und der Verfeinerung nicht bedürftige Mittel, die Quellen des Meisters zu erforschen: ausgedehnte Belesenheit, unablässiges Studium der älteren und zeitgenössischen gedruckten und ungedruckten Litteratur jener Tage.

Zum Überflus führt – und das ist das Wichtigste an der Sache – das von Michels vorgeschlagene Mittel zu ganz falschen Ergebnissen. Hans Sachs hat einerseits in zahllosen Fällen prosaische Vorlagen benützt, ohne weitschweifig zu erzählen und ohne durch Flickwörter Reime zu gewinnen; er hat sogar seine prosaischen Vorlagen recht häufig stark gekürzt: anderseits finden sich Flickwörter fast in allen seinen Gedichten nach versifizierten Vorlagen, und den 6 von Michels angeführten Schwänken, in denen er eine poetische Vorlage kürzt, läst sich eine weit größere Zahl entgegenstellen, in denen er die Dichtung des Vorgängers erweitert. Ich will das alles an ein paar Beispielen zeigen:

1. Schwank 60 (Fuchs und Wiesel) ist dem *Buch der natür-lichen Weifsheit* (Augsp. 1490) Buch 3, Kap. 11 (fol. 80 ff.) entnommen.

Aus zwei Kleinfolioseiten Doppelkolumnendrucks hat Sachs 38 kurze Verse gemacht, die, ohne Flickwörter, sich leicht und frisch lesen. (Vgl. auch *H. Sachs-Forschungen* S. 70.)

Schwank 61 (Bruder Zwiefel) — Dekamerone 6, 10. Aus 9 Seiten Text (Kellers Ausg. der alten Dekameroneübersetzung S. 400-408) machte der Dichter einen frisch erzählten Schwank

von 56 Versen, ohne Flickwörter. Ähnlich ist es bei den Schwänken 63, 64, 74, 75 und 78 (alle nach dem Dekamerone).¹)

Schwank 88 (Rabe mit den Hennen) = Buch der natürlichen Weissheit I, 13 (fol. 14b ff.). 3 Seiten Kleinfolio sind auf 40 Verse verkürzt. Ebenso Schwank 89 (Natter und Igel) = Cyrill I, 19, 5 Kolumnen zu 66 Versen (inkl. Moral).

Schwank 93 (Buhler mit der roten Türe) = Agricola Sprichwörter 624. Sachs erzählte die  $5^{1}/_{2}$  Seiten lange Geschichte Agricolas in 66 Versen.

Noch stärker tritt die Neigung des Hans Sachs, prosaische Vorlagen zu kürzen, in den Meistergesängen zu Tage. Goedekes Auswahl und der III. Band der Fabeln und Schwänke bieten eine große Zahl von Belegen hierfür. Ich begnüge mich mit ein paar Beispielen.

Meistergesang 68 (Das Narrenbad) (Fabeln und Schwänke III, 161) = Steinhöwel *Esopus* 161 (ed. Oesterley S. 345 – 346), enthält 40 Verse (ohne Moral).

Mg. 234 (Das weinende Hündlein) (Fabeln und Schwänke III, 418) = Steinhöwel *Esopus* 152 (Oesterley S. 324 ff.) und kürzt über 2 Seiten auf 56 Verse.

Mg. 51 (Secundus) Fabeln und Schwänke III, 131) = S. Franck Chronica Zeytbuch 1531, fol.  $139^b - 140^b$ , ist auf 60 Verse verkürzt.

Mg. "Des Forsters sun" (Goedeke I, 255) = Cammerlanders Alte Römer fol. XII ff., verwandelt 4 Folioseiten Text in 60 Verse.

Mg. "Der hochfertig keiser" (Goedeke I, 275) = Cammerlander Alte Römer fol. XXII ff., macht aus  $2^{1}/_{2}$  Folioseiten Text 56 Verse.

Ohne Flickwörter gewinnt Hans Sachs durchweg seinen Reim z. B. in den Meistergesängen 13 (Pfarrer und Esel), 16 (Die glatzigen Männer), 86 (Alter Mann und Dieb), 120 (Ehebrecher Ochse), 238 (Das Weib im Brunnen) u. s. w. —

2. Ich lasse jetzt eine kleine Auswahl von Schwänken folgen, bei denen H. Sachs seiner poetischen Vorlage gegenüber Erweiterungen und zugleich Flickwörter bietet:

Schwank 119 (Die Gefattern mit dem Zorn) ist dem Renner des Hugo von Trimberg entnommen. Sachs hat 60 Verse gegenüber 36 seiner Vorlage. Flickwörter: V. 40 (Der forcht sich

<sup>1)</sup> Im Gegensatz hierzu sind die in frühester Jugend dem Dekamerone entnommenen Meistergesänge (Fabeln und Schwänke III, No. 3, 4, 5, 6) breiter angelegt (208 – 270 V.), ohne indes die Vorlage im Umfang zu erreichen.

vnd kam speter), 44 (Da pat er mich auf trawen), 51 (Weil Dw im selb mit sitten).

Schwank 180 (Mönch und Wasserkrug) ebenfalls dem Renner entlehnt, erweitert 38 Verse der Vorlage auf 140. Flickwörter: V. 16 (... on alle Mittel), 34 (Die seib war auch nit lang sein fueg), 40 (... er klaget), 78 (... an der stet), 82 (... geschach doch palt), 88 (... stelt sich frem), 105 (... mit peschwerden), 123 (... der masen).

Schwank 290 (Der Affen Ursprung) ist einem Gedichte von Folz entnommen, das Sachs von 80 Versen auf 122 erweiterte. Flickwörter: V. 29 (... zu diser zeyt), 35 (Da nam der Herr das Mennlein alt Vnd schub es in die Ess gar baldt), 54 (Die setzt sich zum Jüngling geschwind), 101 (Die Schmidin vnd ir Schnur zanger).

Schwank 294 (Der leidenlose Weber) — Waldis Esopus II, 68, zeigt 80 Verse des H. Sachs gegen 48 bei Waldis. Flickwörter: V. 26 (Dasselb sein Bubisch leben macht), 50 (... wol zu mal) u.s.w.

Ähnlich ist es noch bei den Schwänken 351, 357, 361, 363 und 365. Endlich bieten die von Michels selber angeführten Beispiele von Kürzungen poetischer Vorlagen auch Flickwörter: No. 102 (Die 3 schalchhaftigen Studenten) Vers 23 (Kauft vmb zwelff patzen fische schir Und sprach zum fischer: Küm mit mir), 25 (... der dich aufrichtet schon u. s. w.), 50 (So wirt mein Herr auch zalen schir), 52 (Gieb mir mein wein herwider we). – No. 103 (Pfaffe in der Wolfsgrube), V. 31 (Die maid schlich hinden naus vor allen), 47 (Aber dem pfaffen vnpeschaiden), 50 (... vnd den andren nachmals). – No. 109 (3 Frauen mit dem porten), V. 16 (Er het sich erst geleget nider), 40 (Ste auf, ge in die kirchen wider). – No. 114 (Die 3 Fischreusen), V. 20 (Und sagt im auch dabey die glos), 46 (Kam zv der andren rewsen alt), 51 (Siben rebhuner faist vnd rund). – No. 154 (Der arme Altreus), V. 13 (Das verwundert den reichen

it), 18 (Weil in riet die armut gemein). -

Michels legt noch besonderes Gewicht auf die harten Asyna die im Schwank 109 vorkommen. Er scheint sie als ein chen besonders starker Abkürzung poetischer Vorlagen anzuen. Aber solche Asyndeta finden sich bei Sachs ungemein häufig, Dichtungen nach prosaischen Vorlagen noch mehr als in solchen h poetischen Quellen, bei Erweiterungen sowohl als bei Kürzungen. Ich greife aufs Geratewohl ein paar Beispiele heraus: Fabeln und Schwänke No. 14, V. 24; die von Michels als Muster weitschweifiger Erzählung angeführte No. 15, V. 14–16; ferner No. 56, V. 39/40; No. 63, V. 41; No. 64, V. 9/10; No. 74, V. 15, 30, 48; No. 79, V. 2, 6, 19; No. 81, V. 47/48; No. 93, V. 64/65; No. 95, V. 8 (Dem leget der Dewffel ein lueder, kam, sprach etc.). No. 107, V. 16/17 (Zv dem sie palde Ging, pat in etc.). V. 57 (Hinauf stig, sich ins fenster schwang, Macht seiner lieb ain anefang etc.)

Auf Grund seines neuersonnenen Mittels vermutet Michels für Schwank No. 100 eine poetische Vorlage. Er beruft sich auf meine Ausführungen in den Hans Sachs-Forschungen S. 93 ff., wo ich als Quelle für Hans Sachs die Bearbeitung eines altfranzösischen fableaus annehme. No. 100 erzählt gedrängt, ist leicht und frisch gereimt, und Flickwörter sind darin so ziemlich vermieden. Aber Michels übersah mit unbegreiflicher Flüchtigkeit, dass die Quellenforschung nicht von dem 1548 geschriebenen Spruch ausgehen darf, sondern sich an den 16 Jahre älteren Meistergesang zu halten hat, und dieser ist nicht nur sachlich, sondern auch sprachlich erheblich von jenem verschieden; kaum, dass zwei Reime in beiden Gedichten noch übereinstimmen. Nun wird aber im Meistergesang der Reim ein paar Male durch Flickwörter gewonnen: V. 14 (... mengerley ... ein Dorfpfaff, sprach mit warten frey), 22 (... den follen pfaffen . . . vur den kercker vngeschaffen), 32 ( . . . das ich in stech . . . wolt den pfaffen lassen vur die zech).

Mit Michels' Vorschlag ist es also nichts. Der Nürnberger Meister kürzte seine Vorlage, gleichviel ob sie in gebundener oder ungebundener Rede verfast war, wenn sie ihm zu lang vorkam, und er erweiterte sie, falls sie ihm zu kurz deuchte. So verfuhr er in der ersten Hälfte seiner Schaffenszeit, d. h. bis zum Ende des Jahres 1557. Von 1558 ab tritt mit einem Male bei ihm die Neigung zu Tage, seine Vorlagen, oft sogar eigene Dichtungen, aus früherer Zeit in geschwätziger Breite wiederzugeben.

Fasse ich nach diesen beiden entschieden verunglückten all gemeinen Bemerkungen von Michels seine Zweisel ins Auge gemeinen Bemerkungen von Michels seine Zweisel ins Auge gemeinen Bemerkungen von Michels seine Zweisel ins Auge gemeinen dass Michels gemeinen dass M

"gegen die er sich der Skepsis nicht erwehren kann", während er doch nur über vier Schwänke Bemerkungen vorbringt. Diese 4, nämlich No. 4, 135, 314, 383, will ich der Reihe nach heranziehen.

#### Das Schlauraffenland.

In meinen Hans Sachs-Forschungen komme ich (S. 37 - 52) betreffs dieses Schwankes auf Grund einer ausführlichen vergleichenden Betrachtung der in- und ausländischen Versionen zu dem Ergebnis, dass Hans Sachs als Hauptquelle das Lied im Lindenschmidtston in einer verlorenen, die beiden erhaltenen Redaktionen umfassenden Gestalt benützt, dem Schlauraffenlied im Roten Zwingerton sowie einem z. Zt. unbekannten Gedicht ähnlichen Inhalts einzelne Stellen entlehnt und dieses Material durch verschiedene zum Teil originelle, zum Teil einer anderen Dichtung entnommene Zutaten bereichert habe. Michels giebt zu, das Gedicht ein Beispiel von Kontamination sei, wendet aber nachstehendes gegen meine Quellenbestimmung ein: "Jenes Lied (im Roten Zwingerton) ist bei der Kunegund Hergotin, also zwischen 1527 und 1538 gedruckt; dass es erheblich älter sei, lässt sich nicht beweisen; Hans Sachsens Spruchgedicht trägt das Datum 1530, sein Meistergesang vom Schlauraffenland entstand 1529. In Wahrheit bleiben daher vier Möglichkeiten noch zu erwägen: 1. Gemeinschaftliche ... direkte oder indirekte Quelle für Sachs (S), die beiden Redaktionen im Lindenschmidtston (L) und das Lied im Zwingerton (Z); 2. gemeinschaftliche Quelle für SL; für Z ist S alleinige Quelle; 3. gemeinschaftliche Quelle für S und L, entferntere Verwandschaft mit Z; die näheren Übereinstimmungen zwischen S und L (soll heißen Z) erklären sich aus Mitbenutzung von Z durch S." Gegen diese Ausführungen habe ich folgendes vorzubringen.

- 1. Dass H. Sachs einen Meistergesang vom Schlauraffenland geschrieben, ist ein ergötzlicher Irrtum des Rezensenten, veranlasst durch eine missverstandene Bemerkung Goetzes zu Fabeln und Schwänke I, 8 Anmerk. Das Meisterlied vom 7. August 1529 ("Der Leckus", vgl. Fabeln und Schwänke III, 49) ist aber keine Schlauraffendichtung und ist ganz belanglos für die Zeitbestimmung des Spruchs vom Schlauraffenland.
- 2. Letzterer trägt zwar in der Folioausgabe das Datum "Anno Salutis 1530", aber diese Ausgabe dürfte kaum richtig sein.

Schon das Fehlen von Monat und Tag macht sie verdächtig. Das Gedicht stand im III. Spruchbuch des Meisters, das, nach Dreschers Darlegung<sup>1</sup>) "von 1534 zu rechnen ist". Ferner dürfen wir es zeitlich von dem Spruch 33 (Der Paum darauf maid und gesellen wachsen), aus dem es eine Idee entlehnt, und den Schwänken 31 (Das Wappen der vollen Rott des Schlauraffenlandes) und 43 (Sturm des vollen Berges), die nahe mit ihm verwandt sind, nicht allzusehr entfernen. Wir werden es daher kaum vor 1534/35 setzen können.

- 3. Die Dichtung des Hans Sachs zeigt deutlich den Charakter der Kompilation oder Kontamination. Das beweisen die nicht hineingehörenden auf Bäumen wachsenden Bauern, das beweist das zweimalige Vorkommen der Raumgröße "drey Meylen" ("Das liegt drey meyl hinter Weyhnachten" und "Der (Berg) ist wol dreyer Meylen dick"), das auf zwei verschiedene Quellen hindeutet. Dagegen sind L und Z durchaus einheitlich, wie aus einem Guß gedichtet. Nicht ein einziger der von S zuerst in die Schlauraffendichtung hineingetragenen Züge findet sich in ihnen. Sie enthalten dagegen viele der gerade ältesten Bestandteile des Schlauraffenstoffes, die bei S fehlen. Somit kann man sie sich nicht aus S entstanden denken, sondern umgekehrt nur S aus ihnen. Folglich müssen L und Z älter als S sein.
  - 4. Betreffs dieser Schlüsse und namentlich betreffs meiner Behauptung, das Zälter als S ist, verweise ich auf die von Michels in nichts widerlegte Beweisführung in meinen *Hans Sachs-Forschungen*, wo alles genau begründet ist.
  - 5. Z kann weder aus L geflossen sein, noch umgekehrt L aus Z; denn jeder von beiden enthält besondere Züge, die zum ältesten Bestand der Schlauraffendichtung gehören.
  - 6. L und Z werden schwerlich auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, denn ihre wenigen gemeinsamen Züge sind solche, die überhaupt in der älteren Dichtung und im Volke im Umlauf waren und selbst in der Schlauraffenpoesie des Auslandes fast wörtlich wiederkehren ) und sonst herrscht zu große Verschieden-

<sup>1) &</sup>quot;Hans Sachs-Forschungen" S. 228. 2) So z. B. die mit Würsten geflochtenen Zäune, gebratene Tauben in den Mund fliegend, Brunnen voll Malvasiers, Türen von Lebkuchen, Faulheit und Schlafen belohnt u. s. w. So stimmt z. B. das niederländische Gedicht (mitgeteilt "Altdeutsche Bl." I, 165 f.) in dem Vers "Wie daer lancst slaept de wint meest" wörtlich mit

heit zwischen den beiden Meisterliedern. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei der köstliche Vers in Z: "Das land leit drey meil
hinder den Weynachte." Er kann weder in L noch in einer etwaigen gemeinsamen Quelle gestanden haben; in L nicht, denn die
Lage des Landes war darin bereits in anderer Weise bezeichnet:
"ligt hinter einem Berge etc." und in der Urquelle nicht; denn wäre
er darin gewesen, so musste er sicher auch in L übergegangen sein.

Z ist höchst wahrscheinlich älter als L, einmal wegen seiner derberen Ausdrucksweise, namentlich aber wegen des wichtigen Faktums, dass die Schilderung der sexuellen Ausschweifungen, die gerade ein bedeutsames Moment der ältesten Schlauraffendichtung sind und selbst in den ausländischen Dichtungen jüngeren Datums nicht fehlen, in L nicht zu finden sind und kaum hineinpassen, während sie in Z einen breiten Raum einnehmen.

Alles dies zusammengefast, schrumpfen die vier Möglichkeiten, auf welche Michels pocht, auf eine, auf die letzte von mir adoptierte zusammen. Wenn Michels des weiteren es seltsam findet, das Sachs in dem Verse: "Auf Fichten wachsen bachen schnittn" die Fichten aus L und bachen aus Z genommen haben sollte, so bemerke ich, das ähnliche Flickereien sich sehr oft bei Sachs finden.

### No. 135. Der Pfaff mit dem ströen pfert.

Michels meint, für diesen Schwank sei B. Waldis' Äsop IV, 83 gewiß nicht die Quelle, wie Stiefel S. 114 zu erweisen sucht (auch Goetze nennt ihn nicht als solche), obwohl Hans Sachs IV, 82 für No. 154 benutzt hat, da er in dem verwanten meistergesang bei Goedeke I<sup>2</sup>, 301 Waldis nennt: denn in der erweiterten fassung nr. 328 heißt es ausdrücklich: "Man list in der alten gedicht Von kurzweil wegen zugericht." Waldis berichtet ausdrücklich, die Geschichte habe sich bei seinen lebzeiten zugetragen. Wir werden ... überhaupt häufiger ... mit verlorenen älteren handschriftlich verbreiteten gedichten zu rechnen haben, die Hans Sachs modernisierte. Die von Stiefel herausgehobenen berührungen mit Waldis behalten ihren wert für die gemeinsame quelle beider."

Ich habe diese Stelle wegen ihrer eigenartigen Logik und Klarheit fast ganz wiedergegeben. Zur Sache habe ich zunächst zu einem italienischen (mitgeteilt von A. Zenati, Storia di Campriano, Bologna 1884, S. 55 ff.) überein: "quello che più ci dorme più guadagna." —

bemerken, dass Michels seine Einwände wohl nicht erhoben würde haben, wenn er meine Ausführungen S. 114 ff. weniger flüchtig gelesen Ich bemerkte dort, dass das Gedicht des Waldis wegen seines gänzlich vom Schwank des Hans Sachs verschiedenen Titels (Von einem Curtisan) und dadurch, dass es mit einer 74 Verse langen Betrachtung (über die Käuflichkeit der geistlichen Amter) anhebt, seine Verwandtschaft mit unserem Schwank nicht erraten liefs. "Darum war die Quelle auch bisher noch nicht nachgewiesen worden." Ich führte dort als Beweis für die Abhängigkeit des Hans Sachs von Waldis 15 Verse an - denen 2-3 hinzuzufügen wären, die bei beiden wörtlich übereinstimmen. Die sachlichen Abweichungen des Nürnbergers von Waldis musste ich als Ungeschicklichkeiten und Ungereimtheiten bezeichnen. Aber gerade darin verrät sich der flüchtige Nachahmer. Hierzu kommt noch, dass bei der Abfassung unseres Schwankes (am 12. November 1552) der Esopus des Waldis schon vier Jahre erschienen war und dass Sachs am 12. Februar 1552, also genau neun Monate früher, bereits Fabel IV, 82, d. h. die dem "Curtisan" unmittelbar vorangehende zu einem Meisterlied (Der singent schuster zu Lübeck) verarbeitet hatte. Und doch soll der Esopus nicht die Quelle des "Pfaffen mit dem ströen pfert" sein? Man höre: Das Sachsische Gedicht hat 60 Verse, davon kommen 18, d. h. 8/10 des ganzen, Esopus IV, 83 im Wortlaut gleich; Sachs kannte das Gedicht, aber trotzdem benützte er es nicht, sondern – eine gemeinsame Quelle, für deren Vorhandensein sich nicht der geringste Anhaltspunkt ergiebt!

Michels hätte übrigens seine Behauptung auch dann noch nicht begründet, wenn er gezeigt hätte, dass Waldis ebenso stark wie Sachs seine Vorlagen zu plündern pflegte. Das tat aber Michels nicht und konnte es auch nicht tun. Waldis wahrt sich seine Selbständigkeit im Ausdruck, sei es lateinischen, sei es deutschen, prosaischen oder poetischen Vorlagen gegenüber. Er übertrifft hierin Hans Sachs bedeutend. Man vergleiche z. B., wie er in dem Schwank Vom Studenten vnd einem Müller (IV, 66) das Gedicht Rosenplüts Von einem Varnden Schuler (Keller Fastn. III, 1172) frei bearbeitet hat. Selbst in demjenigen Gedichte, das sich am meisten seiner Vorlage anschließt, Vom Goldschmidt vnd einem Koler (IV, 60) — H. Folz, Ein köler der sein weib, eins goldschmids weib und sein meid schlug (Keller Fastn. III, 1244) ist Waldis mit Ausnahme der

drei einleitenden Verse und eines weiteren halben Verses durchaus unabhängig im Stil. Das einzige, was Michels' Anschauung noch einigermaßen Recht zu geben scheint, die Quellenangabe des Hans Sachs "Man list in der alten gedicht" kann nicht ausschlaggebend sein, denn entweder verstand Sachs unter den "alten" den Esopus selber – und "Esopus" zählt doch zu den Alten — oder er wußte 1563, als Sachs die jene Quellenbezeichnung enthaltende Erweiterung des 11 Jahre vorher gedichteten Meistergesangs (bezw. des verlorenen entsprechenden Spruchgedichts) schrieb, nicht mehr, woher er den Stoff hatte. Sachs ist ja nicht immer zuverlässig in der Angabe seiner Vorlagen.

Darauf hätte Michels schon eines führen müssen: der unvereinbare Widerspruch, der zwischen der Quellbezeichnung des Hans Sachs und derjenigen des Waldis liegt. Wenn der Schwank wirklich Gegenstand eines älteren Gedichts wäre, wie konnte Waldis "ausdrücklich berichten, die Geschichte habe sich bei seinen lebzeiten zugetragen"? Was Michels noch zur Stütze seiner eigentümlichen Anschauung anführt, vermag diese nicht zu retten. Er sagt: "zu gleichem resultat ist Stiefel für nr. 148 ("Das Heiltum") gekommen... ebenso fällt für nr. 180 nach seinen eigenen Darlegungen Waldis fort ... bei "S. Peter mit der Geiß" (nr. 159) verbietet sich die annahme einer abhängigkeit von Waldis IV, 95 schon deshalb, weil Hans Sachs früher ist."

Schwank 148 (Das Hailtum). Es ist wahr, das ich für dieses Gedicht bezweiselte, das *Esopus* III, 94 Quelle war, aber nur deshalb, weil sprachliche Berührungen zwischen Sachs und Waldis fehlten und zu viele sachliche Abweichungen sich darboten. Das Gedicht ist daher zu einem Vergleich mit No. 135 nicht geeignet. Übrigens trage ich heute kein Bedenken, auch hier den Esopus als Quelle gelten zu lassen. Sachs läst zwar meistens, aber nicht immer, seine Vorlage durchschimmern. So findet sich z. B. in Schwank 119 (Die zwen gefattern mit dem zorn) auch keine sprachliche Anlehnung an die Quelle (*Renner* des H. v. Trimberg).

Betreffs Schwank 180 (Der aigensinnig mönch etc.) sei bemerkt, dass ich zwar Agricola-Renner als die eigentliche Quelle ansehe, dass ich aber ausdrücklich S. 112 sage: "Dass Sachs daneben auch die Fabel des Waldis kannte, möchte man aus den oben in gesperrter Schrift angedeuteten einzelnen Ausdrücken und Reimen

schliessen." Michels, der, wie man sieht, meine Ansicht sehr ungenau wiedergiebt, darf sich nicht auf diesen Schwank berufen.

Schwank 159 (Sant Peter mit der gais). Mit Genugtuung führt Michels diesen Schwank an, denn er enthält, wie ich Hans Sachs-Forschungen S. 91 nachgewiesen habe, 9 Verse, die mit solchen in Waldis IV, 95 übereinstimmen - ich will gleich ergänzend bemerken, dass im ganzen 15 Verse bei beiden Dichtern gleich sind - und dennoch besteht keine Abhängigkeit, "weil Hans Sachs früher ist". Also ware Waldis doch ein Plagiator in dem von mir bekämpften Sinne? Der Schlus wäre voreilig. Michels ist hier, wie überhaupt, in der ganzen Besprechung flüchtig und ungenau. Er wirft den Schwank 159 vom 8. Oktober 1555 und den Meistergesang gleichen Inhalts vom 7. September 1546 in einen Topf. Nun zeigt aber Sachs im Spruchgedicht Übereinstimmungen mit Waldis, im Meistergesang dagegen nicht. Die 15 oben erwähnten Verse fehlen ganz darin. Der Meistergesang ist sehr kurz, er enthält einschließlich Moral 54 Verse, während der Spruch ohne Moral 122 und die Erzählung im Esopus ebenfalls ohne Moral 272 zählen. Auch sachlich ähneln sich Spruch und Esopus unter einander mehr als dem Meistergesang. So ist z. B. "das arme Weib" bezw. "die arme Fraw" bei jenen hier schlechtweg "ein maid".

Aus allem dem ergiebt sich aber, das Sachs und Waldis zwar unabhängig von einander den Stoff entweder einer älteren Dichtung oder der Volksüberlieferung entnahmen 1), das dagegen im Spruch Hans Sachs Nachahmer des Waldis ist.

#### No. 214. Die Edelfraw mit dem Al.

Über diesen Schwank sagt Michels: "Im gegensatz zu Drescher bemerk ich, dass mich auch Stiefels ausführungen zu dem schwank von der Edelfrau mit dem Aal (S. 153) in meinen zweiseln in bezug auf den "Ritter vom Turm" als H. Sachs-quelle nicht im mindesten erschüttert haben... Drescher selbst hat ja auch... (Zsch. f. vgl. Litt-Gesch. VII, 402 ff.) auf mehrere Fälle hingewiesen, in denen scheinbare benutzung mehrerer Quellen sich nachträglich auf einfachere weise erklärt hat." Auch diese Bemerkung trägt ganz den Charakter der bisher widerlegten. In einer Besprechung

<sup>1)</sup> Wie ich nachträglich sehe, gebührt Waldis auch bei diesem Schwank die Priorität. Er hatte ihn bereits 1543 (drei Jahre vor Sachs) mit zwei anderen Fabeln veröffentlicht. Vgl. "Esopus", hrsg. von Tittmann, Vorrede S. 41.

der Drescherschen Studien zu Hans Sachs, II (Zsch. f. d. Altert, Anz. 18, 357) hatte Michels über den Ritter vom Thurn gesagt: ... das buch blieb veraltet und so unbekannt, das Jörg Wickram es in den vierziger und fünfziger jahren vergebens suchte ... schon aus diesem grunde war an der benutzung durch Hans Sachs zu zweiseln, und da die von ihm verwerteten erzählungen auch anderwärts stehen, scheidet das werk wol endgiltig aus den Hans Sachs-quellen aus."

Ich muss mich zunächst gegen die Behauptung wenden, dass Der Ritter vom Thurn zur Zeit des Hans Sachs unbekannt war. Das Buch des Chevalier de la Tour Landry, in der Übersetzung des Marquard von Stein 1493 zum erstenmal gedruckt, hatte bis 1538, wo die Cammerlandersche Umarbeitung erschien, mindestens 5 Auflagen erfahren (1493, 1495, 1498, 1513, 1519). Das spricht für einen Erfolg. Dass aber auch die Cammerlandersche Bearbeitung nicht minder Anklang fand, beweist der Umstand, dass sie im Jahre 1572 zweimal, dann 1587 im Buch der Liebe, 1593 und endlich noch ein paar Male im 17. Jahrhunderte gedruckt worden ist. Wenn Jörg Wickram das Buch suchte und es nicht bekam, so beweist das doch nur, dass die Cammerlandersche Auflage vergriffen, das Buch also sehr beliebt und gesucht war. Ein erfolgloses Buch ist immer leicht erhältlich. Und ein solch vielgedrucktes weitverbreitetes Werk sollte dem belesensten Dichter des 16. Jahrhunderts entgangen sein, wo es Männer, wie Wickram, Agricola (Sprichwörter No. 201), V. Schumann (Nachtbüchlein Vorrede) u. a. nennen, bezw. kennen? Kannte doch Hans Sachs die Cammerlanderschen Gesta Romanorum (Alte Römer), die nach 1538 nie wieder gedruckt worden sind.

Michels stützt sich einzig und allein auf den Umstand, dass die von Sachs verwerteten Erzählungen auch anderwärts stehen. Es giebt wohl ein paar Dichtungen des Meisters, bei denen es schwer ist zu sagen, ob der Ritter vom Thurn von Cammerlander oder dessen Gesta Romanorum die Vorlage war – beide Bücher verließen im gleichen Jahre und am gleichen Tage den Druck – da die Erzählungen, von der gleichen Hand redigiert, wörtlich übereinstimmen; allein in diesem Falle ist das Anrecht des Ritters vom Thurn doch ebenso groß als das der G. R. Entscheidend in der Frage betrachtete ich und betrachte ich heute mehr denn je, daß Hans Sachs im 214. Schwanke – wie ich durch Parallelen bewiesen

habe — den Ritter vom Thurn benutzt hat. Wenn Michels "Zweifel" nicht erschüttert worden sind, so wundert mich das nach allem Zur Stütze meiner Ansicht dem vorhergegangenen gar nicht. kann ich noch anführen, dass in dem Meistergesang gleichen Inhalts vom 8. Juli 1541 (Der edelman mit dem al, vgl. Fabeln und Schwänke III, 269) die auf den Ritter vom Thurn hinführenden Stellen fehlen; der Meistergesang ist ausschliefslich nach Paulis Schimpf und Ernst No. 6 gearbeitet. Erst in unserem Schwank (geschrieben 1558) hat Sachs nachträglich den Ritter vom Thurn herangezogen. Sollte man einwenden, das Sachs Geschichten, die nur im Ritter vom Thurn vorkommen, nicht "verwertet" hat, so läst sich darauf erwidern, dass der gröste Teil des Inhalts biblische Geschichten sind, wozu Sachs das Buch nicht nötig hatte. Übrigens können wir darüber noch so lange nicht endgültig urteilen, bis alle Meistergesänge erzählenden Inhalts veröffentlicht sind.

Die Fälle Dreschers, in denen scheinbare Benutzung mehrerer Quellen sich nachträglich auf einfachere Weise erklärt haben, kommen hier nicht in Betracht, weil es sich bei jenen darum handelt, dass der Dichter mehrere Quellen nannte, während er nur eine benutzte. Bei meinen Nachweisungen verlasse ich mich nicht auf die Andeutungen des Hans Sachs, sondern nehme ein Abhängigkeitsverhältnis erst bei charakteristischer Übereinstimmung in sachlichen Einzelheiten und insbesondere wörtlichen Anlehnungen an.

#### No. 383. Des Schäfers warzeichen.

Michels sagt: "Stiefel weist... darauf hin, das Hans Sachs stoffe behandelt hat, die sich schon in der italienischen facetiensammlung von Piovane Arlotto finden (Forsch. s. 78, 80, 188). er denkt an eine irgendwie vermittelte benutzung Arlottos, was keineswegs notwendig ist: es kann sich die verwantschaft auch auf andre weise erklären lassen.") nun hat aber Stiefel selbst nachträglich Zs. f. vgl-Litt.-Gesch. VIII, 255 ff. gefunden, dass der stoff von "des Schäfers Wahr-

<sup>1)</sup> Michels, der oben beim Gedichte vom Schlauraffenlande in so profunder Weise alle "Möglichkeiten" des Quellenverhältnisses ausgetüftelt hat, hüllt sich hier in orakelhaftes Dunkel. S. 79 meiner *Hans Sachs-Forschungen* habe ich drei Möglichkeiten erwogen, wie Sachs zu den Späsen des florentinischen Geistlichen gekommen sein kann. Ich fragte dort: "Las er die *Facetie* des Arlotto in der Ursprache, oder gab es eine jetzt verlorene

zeichen"... sich auch bei Camerarius Fabulae aesopicae findet und dass einzelne züge hier der Hans Sachsischen erzählung näher verwant sind. daraus ergibt sich für ihn die folgerung, dass Hans Sachs Arlotto, den er sicher nicht direkt benutzt hat, mit Camerarius, den er ebenfalls nicht direkt benutzt hat, verschmolzen habe. derartigen combinationen gegenüber versagt mein glaube vollständig.

Ich finde es empörend, dass Michels, um einen Heiterkeitserfolg zu erzielen, so gänzlich meine Ansicht entstellt. Um dies zu zeigen, gehe ich nochmals auf die Quellenfrage ein. "Des Schäfers Wahrzeichen" oder "Der Kaufmann mit der Sackpfeife", der letzte Schwank des Dichters, erzählt, dass Hans Appel, ein Mainzer Kaufmann, der zur Messe nach Frankfurt will, von Nachbarn Aufträge zu Einkäufen (auf "Denkzetteln"), aber nicht das nötige Geld dazu erhält. Nur ein Schäfer, der um die Besorgung einer Sackpfeife bittet, "gab darzv ainen Daler" "auf das er in Frankfurter mess Der sein sackpfewsfen nit vergels".

Als nun Hans Appol auf die fart 1) Hin auf die mess bereitet wart. Dass er zu schif, doch nit allein Fur hin gen Frankfurt auf dem Mein, Als sie ans lant nun kamen dar, Da lud Hans Appol aus sein war, Legt die denkzettel auf ein haufen, Was er ein iedem ein solt kaufen

Da kam ins schif ein starker wint Und warf die denkzettel geschwint Dahin aus dem schif in den Mein, Keiner blieb da im schif allein Der drauf der jochimstaler lag, Der den denkzettel beschweren pflag. Darumb die sackpfeif kaufen was, Die anderen zettel er vergals.

Man vermisst in Sachs' Darstellung den Schluss der Geschichte, der die Rechtfertigung des Kaufmanns bei seiner Rückkehr über die Nichtbesorgung der Aufträge hätte enthalten müssen. 79 jährige Greis besass nicht mehr das frühere Erzählertalent.

Die Erzählung war lange vor unserem Schwanke in zwei Ver-

Übersetzung desselben, oder schöpfte er aus einer Mittelquelle?\* Unter letzterer verstand ich sowohl die Vermittlung durch einen sprachkundigen Freund, als auch irgend eine verlorene Schwanksammlung, die ihrerseits direkt auf die Facetie zurückging. Nun erklärt aber Michels: "es kann sich die Verwandtschaft auch auf andere Weise erklären lassen." Es ist sehr zu bedauern, dass er hier sein Licht unter den Scheffel stellt und uns einen so hochwichtigen Aufschluss vorenthält.

<sup>1)</sup> Ich gebe den Text hier nach Tittmann, Dichtungen des Hans Sachs II, 259, weil der von Goetze in den Fabeln und Schwänken gebotene von Vers 33 an unklar ist.

sionen im Umlauf. Die eine findet sich in den dem Piovano 1) Arlotto Maynardi nacherzählten Spässen (Facetie),2) die von etwa 1500 an bis tief ins 17. Jahrhundert hinein in zahllosen Ausgaben verbreitet waren, die andere in den Fabulae Aesopicae des J. Camerarius, die 1538 zum erstenmal erschienen und ebenfalls sehr häufig, besonders in Nürnberg gedruckt wurden. Beide Versionen weichen erheblich von einander ab. In den Facetie wird erzählt, dass Arlotto, im Begriff mit Schiff nach Flandern zu reisen, von Freunden Aufträge, teils mit, teils ohne Geld erhält. Als er sich nicht mehr weit vom Hafen befand "comincio el Piouano a rassettare le sue bisaccie & truoua tutti li ricordi & pongli in uno monte in su la banda della Galea & tutti li danari pone ad uno in su li ricordi di chi li gliele haueua dati. In quel trasse alchuno uento & porto uia tutte le police in su che non erano li Rispose ogni cosa el Piouano & arriuato i porto danari. fece el bisogno. Bei seiner Rückkehr händigt Arlotto denjenigen, die ihm Geld gegeben, die gekauften Gegenstände ein, den anderen sagt er, dass der Wind auf der Reise ihre durch Geld nicht beschwerte Zettel (ricordi) verweht habe "et perchè non mi ricordano quello continessino non comprai cosa alcuna."

Bei Camerarius reist ein Gutsherr, Geschäfte halber, in eine ferne Stadt und wird von seiner Frau, seiner Tochter und seinen Mägden gebeten, gewisse Gegenstände für sie zu kaufen. Zuletzt naht der Schäfer und überreicht dem Herrn ein Säckchen Münze, damit er ihm dafür eine Sackpfeife besorge. Als der Gutsherr in der Stadt sich zur Rückkehr rüstet, fällt ihm das Säckchen in die Hände. Er erinnert sich des Auftrags und kauft die Sackpfeife. Als ihm zu Hause von Frau, Tochter und Gesinde Vorwürfe gemacht werden, dass er wohl an den Schäfer, aber nicht an sie gedacht habe, erwidert er: "Pastoris memoria me in crumenula prosecuta fuit."

¹) Michels schreibt "Piovane und hält offenbar das Wort für einen Personennamen. Piovano bedeutet aber plebano = plebanus = rettor de la pieve, etwa Landdechan. ²) Die Worte Michels "in der italienischen facetiensammlung von Piovane Arlotto" sind missverständlich. Nicht Arlotto hat eine "facetiensammlung" verfast, sondern die Facetie handeln über Arlotto; er ist der Held derselben, wie Eulenspiegel und der Kalenberger in den bekannten Schwankbüchern.

Auch ein flüchtiger Blick zeigt, dass keine der beiden Versionen ganz dem Schwank des Hans Sachs entspricht, dass aber beide zusammen jeden Umstand erklären. Gleich Arlotto macht Appel die Reise zu Schiff und läst die Freunde bezw. Nachbarn ihre Aufträge auf Zettel schreiben. Bei Camerarius sind es, abgeschmackt genug, die eigenen Angehörigen des Mannes, deren Aufträge er nicht erfüllt. Sowohl Arlotto wie Appel legen bei bezw. vor der Landung die Zettel auf einen Haufen zusammen, der Wind verweht die nichtbeschwerten und nur die Aufträge bezw. den Auftrag besorgt der Schalk, wofür er Geld empfangen hat.

Bei Camerarius wie bei Sachs ist es nur einer und zwar ein Schäfer, der das Geld vorher erlegt. Bei beiden Autoren wünscht der Schäfer eine Sackpfeife und sowohl Sachs als Camerarius betonen die sprichwörtliche Bedeutung von "Des Schäfers Wahrzeichen". Aus dieser und besonders aus den Schlusworten des Camerarius "Itaque et Sueuicum prouerbium est Pastoris memoria cum impendia recusantur" möchte man schließen, daß der Humanist eine ältere Version des Schwankes vor sich hatte. Aber wenn das wirklich der Fall war, so kann sie nicht viel anders als die seine gelautet haben. Camerarius schöpfte sie aber vielleicht in Tübingen, wo er sich aufhielt, aus dem Volksmunde. Jedenfalls würde der Fabeldichter sich die glückliche Einkleidung des Arlotto nicht entgehen haben lassen, wenn sie in seiner Vorlage gestanden hätte. Weitere Versionen habe ich nicht ermittelt.

Wie haben wir uns nun das Quellenverhältnis des Hans Sachs zu denken? Hatte er eine Version vor sich, in welcher der italienische und lateinische Schwank bereits vereinigt waren? Zu einer solchen Vermutung fehlt jeder Anhaltspunkt. Die Zahl der Dichter, die nach Art des Hans Sachs in ihren Dichtungen sich in Kontaminationen gefielen, ist eine verschwindend geringe, und in dem Mase wie Hans Sachs übte keiner das Verschmelzungsverfahren. Wenn wir daher im 16. Jahrhundert einen Schwank in zwei erheblich abweichenden Versionen in Umlauf sehen und mit einem Male diese in einer Dichtung des Nürnberger Meisters glücklich vereint antreffen, so fällt der Verdacht, die Kontamination vorgenommen zu haben, in erster Linie auf Hans Sachs. Einer solchen Annahme steht nichts im Wege. Beide Versionen lagen Sachs nahe. Den Facetie des Arlotto hatte er lange zuvor zwei Schwänke

entlehnt. Er muss gewisse Beziehungen dazu gehabt haben. Ich glaube jetzt, dass Niklas Praun, über dessen Beziehungen zur italienischen Litteratur ich kürzlich gehandelt habe, dabei den Vermittler spielte. Beachtenswert ist es unter allen Umständen, dass die oben mitgeteilten Verse des Hans Sachs wie eine freie Übersetzung der von mir durch gesperrten Druck hervorgehobenen Zitate aus den Facetie klingen. Die Fabulae Aesopicae sind wiederholt in Nürnberg gedruckt Ob Hans Sachs genügend Latein verstand oder nicht, um worden. eine lateinische Fabel zu verstehen, ist eine noch ungelöste Frage. So sagte ich denn wörtlich in meiner von Michels angezogenen Arbeit und man beachte wohl, dass ich nur eine blosse Vermutung ausspreche: "Und so erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass Sachs für diesen Schwank, wie für so viele andere, mehrere Vorlagen hatte. Er kannte wiederum, entweder aus dem Original oder durch eine mündliche Nacherzählung, die Fabel des Camerarius und dann noch eine zweite dem Arlotto nahekommende Darstellung, welche er in seiner Erzählung verschmolz."

Was ist an dieser Annahme auffallend oder unbegreiflich, dass Michels ihr den Glauben versagt? Kommt es nicht noch heute vor, dass Erzählungen, in abweichenden Versionen schriftlich oder mündlich kursierend, mit einander verschmelzen? Ich selbst habe manchen Schwank in verschiedener Weise erzählen hören oder gelesen und habe ihn, zwei oder drei Versionen verschmelzend, weiter verbreitet. Doch wie dem auch sei, ob Michels der Glaube versagt oder nicht, er schiebt mir eine Ansicht unter, die sich mit meinen Worten nicht deckt, er verzerrt meine Anschauung und gegen ein derartiges verwerfliches Gebahren muß ich energisch protestieren.

Ich finde, das Michels' Zweifel und Einwände nicht im mindesten imstande sind, meine Forschungsergebnisse zu erschüttern. Ich habe nicht einen Satz, nicht ein Wort der von Michels angefochtenen Stellen zu ändern. Ich stelle zugleich wiederholt fest, das es Michels nicht geglückt ist, nur eine Ergänzung, nur eine Berichtigung zu meiner Arbeit zu liefern. Damit würde ich ruhig zur Tagesordnung übergehen, wenn es Michels nicht beliebt hätte, gelegentlich zu bemerken, er berühre sich in einem Punkte mit Seufferts Rezension meiner Hans Sachs-Arbeit. Es tut mir leid, dass ein Mitarbeiter an meinen Hans Sachs-Forschungen auf eine Rezension sich beruft, deren Gehässigkeit, Unwissenheit und Un-

wahrheit ich gebührend zurückgewiesen habe (vgl. Zsch. f. vgl. Litt.-Gesch. IX, 418 ff.). Ich sehe mich zu der Gegenbemerkung gezwungen, dass Michels sich allerdings einigermaßen mit dem großen Hans Sachs-Forscher zu Graz berührt, insofern als auch er, dazu nach sechsjährigem Studium, Proben von Ungründlichkeit in Hans Sachs-Fragen liefert und sich ungerecht zeigt. Michels sitzt hoch zu Roß und erhebt selbstbewust das Haupt, aber er sitzt nicht sattelfest und seine Rüstung bietet der Waffe des Gegners Blößen genug.<sup>1</sup>)

### Hans Sachs und die Gesta Romanorum.

Ich komme jetzt zu einer Reihe von Gedichten, die ich hier, ohne Rücksicht auf die chronologische Aufeinanderfolge zusammenfasse, weil sie dem Kreise der Gesta Romanorum angehören.

Das Verhältnis Hans Sachs zu diesem berühmten Märchenbuch des Mittelalters ist noch lange nicht klargelegt. Ich habe es in meinen Hans Sachs-Forschungen nur flüchtig berühren können und auch heute kann ich nichts Abschließendes geben, da noch nicht alle Meistergesänge veröffentlicht sind, die Stoffe aus dem Erzählungsschatze der Gesta Romanorum behandeln. Wenn wir das von Goedeke mitgeteilte Verzeichnis der Sachsischen Bücherei (Schnorrs Archiv VII, 1 ff.) betrachten, so finden wir darin sub litt. G. verzeichnet: "Gesta romanorum der römer gemain geschicht puch." Leider war Sachs in der Angabe der Titel nichts weniger als genau und zuverlässig. Am meisten ähnelt seine Angabe dem Titel der gedruckten deutschen Gesta von 1489. Aber daraus schließen zu wollen, dass Sachs nur diese Gesta-Ausgabe gekannt habe, ware voreilig. Man hat überhaupt bei seiner Bücherliste bisher zweierlei zu wenig beachtet: 1. dass Sachs sie am 28. Januar 1562 angelegt hat und 2. dass er eine sehr große Zahl von Büchern nachweislich gekannt hat, die er nicht in seinem Verzeichnis anführt. Wenn der Meister ein Buch 1562 besessen hat, so muss er es nicht notwendigerweise schon 10 oder 20 Jahre früher gehabt

¹) So sagt er z. B. S. 50, der *Renner* sei von H. Sachs oft benutzt worden. Letzterer entnahm ihm aber nur 2-3 Stoffe. — S. 54 setzt er Stobäus-Fröhlich (muss heisen Frölich) 1561 statt 1551. — S. 55 spricht er von einem anonymus der Grüningerschen Terenzübersetzung, trotz der von ihm zitierten Arbeit von Wunderlich über Nythart. — Ich überlasse es andern, die Liste der Unrichtigkeiten und Oberflächlichkeiten fortzusetzen.

haben. Vor wie nach bleibt zur richtigen Bestimmung der Quellen des Meisters kein anderer Weg als der, seine Dichtungen mit den damals bekannten Fassungen – also in unserem Falle der Gesta Romanorum – zu vergleichen und je nach den sachlichen oder sprachlichen Übereinstimmungen die Quelle oder die Quellen und den Grad der Benützung zu ermitteln. Für Hans Sachs kommen folgende Gesta-Ausgaben in Betracht:

- 1. Das buch Gesta Ro/manorū. der römer. võ/den geschicht oder geschehen dingen gaist/lichen. vnd weltlichfi (am Ende: gedrucket van Hannsen schobser in der statt Augspurg Anno dñi Mecce lxxxx). 4º 128 Bl.
- 2. Die alten Römer. Sittliche Historien vnd Zuchtgleichnussen der Alten Römer etc. Strassburg beim Jacob Cammerlander von Menz Anno M. D. XXXVIII. 2°. 89 Bl.
- 3. "Hye heut Sich an eyn puoch das man nennt gesta Romanorum" (Erlanger Handschrift der gereimten Sieben weisen Meister von 1476, herausgegeben v. Adelbert Keller in "Altdeutsche Gedichte", Tübingen, L. Fr. Fues 1846. 8°).
- 4. Hie nach volget ein gar schön Cronick vnd histori/ Auss de geschichte der Römern/In welicher histori vnd Cronick man vindet gar vil schöner vnd nutzlicher exempel die gar lustlich vnd kurtzweilig zehöre seint. o. O., o. J., 2° mit zahlreichen Holzschnitten, unfoliiert, ohne Signaturen u. s. w. 64 Blätter Doppelkolumnendruck. Nach dem 38. Bl. ein leeres; das 40. Blatt beginnt: "Hie hebt sich an die Glose vnd geistliche sinn des buchs Gesta romanorum oder d sibe meister." (Vgl. Hain).

Goedeke rechnet diese Ausgabe und die zahllosen folgenden Drucke unterschiedlos zu den Ausgaben der Sieben weisen Meister. Wir haben es aber hier ganz entschieden mit einer Ausgabe der Gesta Romanorum zu tun, und zwar entspricht sie vollkommen den von Oesterley (Gesta Romanorum, Berlin 1871, S. 224 bezw. 230) beschriebenen Cod. Berolin germ. 59 fol. und Cod. Carlsruh germ. 74 quart. Wie diese beiden Codices enthält unser Buch zuerst die sieben weisen Meister mit 16 Nummern, dann "Geistlicher sinn über das Ganze und Moralisationen zu c. 1–11", endlich 31 Erzählungen aus den Gesta Romanorum in völlig übereinstimmender

Ordnung, zusammen 47 Nummern. Auf die Karlsruher Handschrift oder auf eine dieser und der Berliner nahestehenden anderen dürfte unser Druck also zurückgehen.<sup>1</sup>)

Bei Hain (8727 – 34), Köpinger (II, 302), Keller (Romans d. S. S. praef. u. Dyocletiannes praef.), Goedeke u. a. sind noch andere Ausgaben des 15. Jahrhunderts angegeben, die im Titel mit dem soeben beschriebenen Buche (A) übereinstimmen. Ich habe davon nur drei (sämtlich in Augspurg erschienen: 1478 A. Sorg, 1481 Schönsperger, 1497 Schönsperger) eingesehen, aber diese enthalten nur die Sieben weisen Meister und textlich wohl unter sich, aber durchaus nicht mit A übereinstimmend. Ich vermute, das es sich ebenso mit den übrigen meist in Augsburg ans Licht gekommenen Ausgaben vor 1512 verhält. In diesem Jahre erschien zu Strasburg bei "Mathis hüpfuff" eine Ausgabe in 4°, die ich schon anderweitig beschrieben habe,<sup>3</sup>) deren Titel ich hier nochmals anführe, weil sie sich einerseits an A anschließt, anderseits aber, wie es scheint, die Vorlage für spätere Ausgaben geworden ist:

Hie nach volgt ein / gar schöne Cronick vnd hystori vss den geschichten der Römer / Auch die glose vn der geistliche sinn des buchs Gesta Romanorum oder der syben wisen meyster / darin man vindet vil schöner vnd nützlicher exempel / die gar lüstlich vnd kurtzwillig zu lesen sind.

Diese Ausgabe giebt den Text der sieben weisen Meister ziemlich getreu, nur orthographisch geändert, nach den alten Augsburger Drucken wieder; insofern weicht sie von A ab. Anderseits schließt sie sich getreu an A an, indem sie die Moralisationen (Glossen) zu den sieben weisen Meistern und die Erzählungen aus den G. R. enthält und zwar strenge nach der Reihenfolge und dem Wortlaute von A. Nur eine Erzählung, die letzte (Jonathas, No. 120 des Vulgärtextes) fehlt. Entweder war die Erzählung dem Herausgeber, bezw. Drucker zu lang, sie umfaßt 6 Seiten Folio doppelreihigen Druckes, oder sein Exemplar enthielt, was bei alten Drucken oft vorkommt, die letzten Blätter nicht mehr. Eine Wiederholung dieses Druckes ist wahr-

<sup>&#</sup>x27;) A. Keller teilt (Li Romans des Sept Sages, Tübingen 1836, praef. CXXI) den Anfang der Berliner Handschrift mit. Dieser entspricht vollkommen unserem alten Drucke, nur lautet dort der Name des Kaisers "Poncius", hier "Poncianus". Ich kann daher nicht die Berliner Handschrift als die Quelle des Druckes bezeichnen. 2) Germania XXXVI, 36.

scheinlich der von A. Keller und Goedeke angeführte von Strassburg J. Knoblauch 1520.

Ein anderer jüngerer Druck, ohne Angabe von Ort und Jahr in 4°, dessen Holzschnitte identisch mit denen in Cammerlanders "Alten Römer" sind, liegt mir vor und stimmt mit der Ausgabe von 1512 im Inhalt, von kleinen Abweichungen abgesehen, überein; nur ist der Titel am Anfange und Ende geändert: "Ein gar schone History vn Cronick... die nit alleyn lustlich vn kurtzwailig zu lesen seind/ja auch eyne jedere nutzlich zu wissen."

Welche Ausgabe lag Sachs vor? A war es nicht; denn die von dem Meistersänger benützten Erzählungen aus dem Kreise der Septem Sapientes stimmen textlich durchaus nicht damit überein. Er wird also wohl entweder einen Augsburger Druck oder einen der beiden Strassburger benutzt haben. Die Ausgabe o. O. u. J. steht Sachs in ein paar charakteristischen Stellen ferner.

Von den Strassburger Ausgaben steht mir hier leider keine zur Verfügung. Da aber Cammerlanders Alte Römer, wie ich anderwärts zu zeigen gedenke, auf eine derselben zurückgeht und wenigstens mit der von 1512 wörtlich übereinstimmt, so gebe ich weiter unten die Texte auch dann aus den Alten Römern, wenn diese aus chronologischen Gründen die unmittelbare Vorlage nicht gewesen sein können. Ununtersucht mus ich es hier lassen, ob Sachs die lateinischen Gesta Romanorum, sei es die gedruckten (den sogen. Vulgärtext) oder eine Handschrift kannte. Obwohl er, wie ich bereits an anderer Stelle nachgewiesen habe, ein paar Male auffallende Übereinstimmungen mit lateinischen Texten zeigt, so läst sich doch die Frage, ob er die lateinischen G. R. benützte, nur im Zusammenhang mit der Untersuchung, wie weit Sachsens Kenntnis des Lateinischen reichte, endgültig lösen.

Treten wir nun an einige Dichtungen aus dem Gesta-Kreise heran. Ich greife eine der ältesten heraus,

## Der Ritter mit dem getrewen Hund.

In meinen *Hans Sachs-Forschungen* S. 190 habe ich bereits klargelegt, das Sachs zu diesem Gedichte zwei Quellen gehabt hat. Ich komme heute darauf zurück, um zu zeigen, das das Quellenverhältnis des Meisters noch komplizierter ist.

Als Hauptquelle haben wir - da Cammerlanders "Alte Römer" aus chronologischen Gründen ausscheiden – die oben erwähnte Cronick und History aus den Geschichten der Römer, Cammerlanders eigene Vorlage, anzusehen. Seine zweite Quelle waren die gereimten sieben weisen Meister von 1476. Hierzu kommen als dritte Quelle die deutschen Gesta Romanorum von 1489.

Dass Sachs die an erster und zweiter Stelle angeführten Bücher zu seinem Gedichte benützte, habe ich schon in den Hans Sachs-Forschungen durch Parallelen nachgewiesen. Ich will hier noch neue beweiskräftige Stellen angeben und zugleich zeigen, dass er die betreffenden Stellen immer nur in dem einen, nicht in dem anderen Quellenwerk fand. Die drei genannten Werke bieten im Grunde nur Übersetzungen des gleichen Textes der Historia Septem Sapientum, sie stimmen daher sachlich, abgesehen von Kleinigkeiten, fast ganz mit einander überein; nur im Ausdruck weichen sie mehr oder weniger von einander ab. Es läst sich nun zeigen, wem Sachs im einzelnen folgte. Vergleichen wir ihn zuerst mit der Cronick, so ergeben sich die nachfolgenden Übereinstimmungen:

Hans Sachs 1 (1558), fol. 175b.

- 1. Ein Herren Hof ward fürgeschlagen Zu stechen vnd zu Ritterspil Zu dem kamen der edlen vil
- 2. Sambt jhrem gantzen Hofgesind
- 3. Der het die art, wann er aussreyten Wolt zu Thurnieren oder streyten...
- 4. Da lag in diesem sahl verborgen Ein grosse schlang in einem loch.
- 5. Vnd sahen das es überal Ward blutig vnd darzu der wiegen Das vnderst sach zu öberst liegen Bey der der Hund fast blutig lag.
- 6. Huben der wiegen doch nit auff Sonnder all drey mit schnellem lauff Flohen sie von der Burg dahin Die Ritterin begegnet jhn.
- 7. Inn dem geritten kam der Ritter - die frawen fragt Wess sie so jnnigklichen klagt.

#### Cronick.

- 1. Dem Ritter was gar wol mit stechen vnd thurnieren vnd darumb berufft er eyns mals einen hoff zu seinem schloss / dahin vil guter freund vnd adel kamen
- 2. vnd auch sein hoffgesind. —
- 3. Der was der art, wann der Herr wolt reitten in eynen streit ...
- 4. Nun lage in der Burg eyn grosse schlang verborgen in eym loch.
- 5. vnd sahen dz die wieg vmb geworffen was / vnd das die erd vnnd der hundt blutig waren...
- 6. Vnd waren nit also weis / das sie das kindt auff huben ... sprachen sie / Wir wollen fliehen ... Da sie in der flucht waren / Da begegnet jnen die fraw...
- 7. Vnd in dem als sie die klag furt/ da kam der Ritter geritten zu dem klagen vnd fragete die fraw warumb sie allso thet.

- 8. Vnd hub eylend die Wiegen auff Darinnen er sein kind noch fund Frölich, lachend, frisch vnd gesund Nachdem sach er erst bei der wiegen Die vngehewren schlangen liegen Erwürgt zerslammet und zerfressen.
- 8. gieng er zu der wiegen vnd hub die auff / fand sein kind noch frisch vnd gesund Vnd die groß schlang (vorher: "Nun was die schlang vngehewr") bei der wiegen todt ligen vnd seer zerbissen.

Die entsprechenden Stellen lauten in den G. R. von 1489:

1. Nun geschahe das dz der riter solt außreiten zu einem turniere. — 2. fehlt. — 3. Auch wann der ritter solt an ein streit reiten. — 4. Da kam ein nater. — 5. Die sahend dye wiegen vmbgekert vnd das Blut also da vmb die wiegen rinnen auff dem flecz. — 6. besahen nitt zu der wiegen sunder sy gabend die fluchte... vnd begegnet in die frau. — 7. mit dem kame der ritter hinheym vnd höret die frawen klagen do fragt er was dye sach wäre der klag. — 8. "vnnd darnach giengen sy zu der wiegen vn funden dz kindlin also gesundes vnd die nater bey der wiege also tod liegen vff dem flecz. —

In den sieben weisen Meistern von 1476:

- 1. Eines [mals] eyn türnier solte sein... Vnb vil herren koment dar. –
- 2. Sein gesinde fur im alles noch. –
- 3. Der hunt kunde ander klugheyt vil.. Wann der ritter wolte Zu streit farn. —
- 4. Des [wart] ein boszer slang gewar. -
- 5. Sie wurdent gewar all zu hant Das die wage wart vmb gewant

- Do sie das plut gestrewet sehent. -
- 6. Die muoter ging in engegene. —
- 7. Der herre kam von dem türney Er fragete [sy] bald der mere. —
- 8. Do wart de wag [erst] vmb gewant, Sinen lieben sün er lebent fant, Auch fand er den slangen do An der wagen ligen no.

Diese Zusammenstellungen sprechen deutlich: H. Sachs benützte für seine oben ausgehobenen Verse die *Cronick* und keine andere Version. Für die folgenden Verse hat er ebenso sicher nur die *Gesta Romanorum* von 1489 zur Vorlage gehabt. Man vergleiche:

- H. Sachs (fol. 1558, Bl. 185b).
- 1. Der war in künheit streng vnd vest.
- 2. Die heraus gehn der wiegen kroch Das Junge Kindlein zu ertödten.
- 3. — im Kampff — Inn dem wart von im vmbgestürtzet Das junge Kind mit sampt der Wiegen Vnd blieb auff den vier knöpffen liegen.
- 4. Sehr hart verwund den Kampff gewan

Das Blut allenthalb von jhm ran.

5. Die Fraw in Amacht nider ging Der wain vnd klag war herb vnd pitter.

- G. R. von 1489 (Bl. 40a).
- 1. Ain riter wz kün vnd vest.
- 2.... vn kroch zu der wiegen vn wolte das kindlin tödten.
- 3.... also das in dem kampffe... die wiege warde vmbgestossen mit dem kinde vnd stünd auff iren vier knepfen.
- 4. doch so ward er hart wunde... vnd blute sere... vil schwaise der vmb die wiege da ran.
- 5. do viel dye fraw nider auff die erden vor onmacht vnd wainet vnd klaget gar bitterlichen.

- 6. Erst ward von hertzen er vnnutig.
  Als der Hund ersach seinen Herren
  Stund er auff ging zu jhm von
  ferren...
  - Vnd wechelt sehr mit seinem schwantz.

6. do was d ritter gar ... vnmutig ...

Nun da der hundt den herren ersahe da lieff er gegen dem herren ...

vnd schmaicht jm mit de schwancz.

In der Cronick lauten die entsprechenden Stellen:

1. Es wz ein Ritter. — 2. also gienge sie heraus gegen der wiegen wollt das kindt darin getödet haben. — 3. dz er die wiegen vmb warsse doch so hatt die wieg vier stollen. — 4. also dz vil bluts von jhm vergossen ward. Vnd die erd vmb die wiegen bluttig ward. — 5. Da ful sie auff die erd gehub sich vbel. — 6. Dess ward der ritter gar sehr betrubt... Als nun der getrew hundt seinen herre sahe, do stund er auff... vsi grusst seinen herrn mit seiner geberde. —

Hierzu die sieben weisen Meister von 1476:

- 1. Es was eyns eyn ritter guot
  Der was reich vnd wolgemuot. —
- 2. Wey das kint macht er sich dar. Das kint wolt er getotet han. —
- 3. Da wart die wage vmb getrungen Sie bleyb ston auf den stollen. —
- 4. Er peyss dem hünt wunden groß

Das das blut auff die erden gosz.

- 5. Do die fraw die mere vernam, Von ir selber sie do kam, Sie viel vor iomer auff die erden. —
- 6. Der herre gelobete der frawen sein, Zu stund todt er das hundelein. —

Die Benutzung der 7 weisen Meister von 1476 seitens des H. Sachs bezeugen die nachstehenden Parallelen:

- 1. Zu warten sein vor allem schaden. —
- 2. Die Ritterin gieng auch zuschawen Den schimpff mit ander edlen Frawen.
- 3. Sollt dem Ritter darin gelingen
  So that der Hund vor jhm auff
  springen. —
- 4. Daruon sein schellen wurden klingen Vnd weckt den Hund...
- 5. Vnd von der Schlangen nicht abliess Biss er sie gar zu stucken biss. —
- 6. Inn dem das stechen hett ein end. —
- 7. Kundten sich anderst nicht verwissen,

Dann der Hund het das Kind erbissen.

8. Wann vnser eynigs kind ist Tod Ewer Hund es erbissen hot.

- 1. Vnd seine wardent...
- 2. Sein elich fraw mit iren junckfrawen

Woltent auch den türnier schawen.

- 3. Solte dem ritter denn gelingen So ging der hunt vor im springen.
- 4. Er slug sein schellen...

  Das erhorte zu derselben stund

  Des ritters jagehunt.
- 5. Den slangen er zu tod erbeiysss Vnd in auch gar zereysss.
- 6. Do der turner eyn end nam.
- 7. Der hunt hat das kind zerrisszen Vnd vnszer trost hat er erbisszen.
- 8. Vnszer eininger sun der is tot Ewr lieber hunt hatt in erbisszen.

Zu diesen Stellen vergleiche man die G. R. von 1489:

1. das sye dem kind sölten außwarten. — 2. fehlt. — 3. so lieffe der hund gegen jm and tete drey oder vier spring geleichsam er auf das roßs wolt springen zu einem Zaichen der liebe. — 4. fehlt. — 5. Doch erbisse der hund die nater. — 6. fehlt. — 7. Do vermainnten sy der hund hete das kind erbissen. — 8. Der hund den du so gar lieb hast der hatt getöd vnser kindlin. —

Die Cronick: 1. die sein pflegen solten. — 2. nachdem ging sein haussfraw. — 3. vnd solt ihm wohl gelingen / so thett der hundt drei oder vier sprüng vor dem ross. — 4. fehlt. — 5. Also zum letsten vberwande der hundt die schlangen / vnd tödtet sie. — 6. Als nun der schimpff des hofs eyn end nam vnd zergieng. — 7. fehlt. — 8. fehlt. —

Wir haben also in dem Spruchgedichte unzweifelhaft die Benutzung von 4 verschiedenen Vorlagen anzunehmen. Dabei habe ich von der Betrachtung Bühelers *Dyocletianus* ausgeschlossen, obwohl manche Stellen sich Hans Sachs nähern, weil sich die Ähnlichkeit durch das Zurückgehen beider auf die gleiche Quelle genügend erklärt.

## Der schatztüeren (Fabeln und Schwänke III, No. 28).

Sachs giebt bei diesem Meistergesang Gesta Romanorum als Quelle an und die Herausgeber bezeichnen "Die deutschen Gesta Romanorum" 1489 c. 42 als solche. Dass der Meister dieses Buch benützte, ist sicher. Dafür sprechen die nachstehenden Parallelen:

#### Hans Sachs.

- 1. Ein kessel mit leim harcz und pech
  Seczt er vnter das loch mit spech,
  Auf das wer schlieffen wolt hinein
  Das er darin pehieng.
- 2.... Sun, zeuch aus dein messer scharff Vnd haw mir ab mein haubet alt Das nymant kenne mein gestalt!
- 3. Hawet mit einer hacken wünd In ein schenkel vnd das sein pluet Hin rünne in den sal.
- 4. Vnd schlayft in durch all gassen

#### G. R. von 1489.

- 1. Do macht er vnnder das loch ein grosse pottigen vnnd füllet die eyn mit bech vnd leim ob yemand käm stelen vnd schluf hinein... das er da wäre behafften...
- 2. Sun...zeuch dein schwert aus vnd bis mich enthaubten das mich nyemand erkenne...
- 3. der zuckt ein hacken... vn schlüg sich selber in ein bain das viel blutes von jm rane.
- 4. vnnd schlaiffet in durch alle gassen.

Da der Meistergesang das Datum 1532 trägt, so kommen die Alten Römer als Quelle nicht in Betracht, dagegen haben wir die Sieben weisen Meister von 1476 und die Cronick heranzuziehen. Die obigen Stellen lauten in

## 7 w. M. (S. 76).

- 1. Einen kessel nam er, des was grossz Snellickliche er in bedeckte Das [det] er alles vmb das, Das der diep dar inne klebte u. s. w.
- 2. Slach mir abe das haubt bald Lieber sun, das pit ich dich,... Das niemant erkenne mich. —
- 3. Eyn wunde hiewe er in sein knie, Einen grossen langen tieffen slag, Das daz blut dar auss flosz. —
- 4. Man sol in sleiffen durch dy stat.

#### Cronick.

- 1. grub ein loch in die erden vnder dz loch ... setzt ein kessel ... darein / ob jemant zum loch wolt gehen / dz er in kessel fiel / vnd nicht daraus komen möcht.
- 2. dz niemant inen werd wer ich sei, darumb ziehe dein schwerdt aus vnd schlahe mir das haubt ab.
- 3. Da wundet er sich selber schwerlich inn eyn fus / also das viel bluts von ihm flosse.
- 4. schlaiffe ihn durch die statt.

Ein paar Stellen lauten bei Sachs, G. R. und Cronick fast gleich, so z. B.:

Sachs: Ein alter ritter sas zw Rom Der hat zwo dochter schün Vnd einen sün.

G. R.: Es was zu Rom ein ritter der hat zwo töchteren vnd ein sun. Cronick: Es was vor zeiten zu Rom eyn... Ritter der hatt einen sun vnd zwo töchter.

Andere Stellen des Meisters ähneln der Cronick und entfernen sich von den Sieben W. M. und von G. R. so z. B.:

#### Sachs.

- 1. Prachen heimlich darein ein loch Vnd namen goldes vil
- 2. Ein kessel —
- 3. Mit den verthet er guettes vil Mit grosem pracht vnd ritterspil
- 4. Fand doch das loch süptil
- 5. Es (= das Haupt) in ein hül verwarff.
- 6. Vnd wo ir hört in einem haus Weinen vnd gros geschrey...

#### Cronick.

- 1. brachen eyn loch darein / namen goldt so vil . . .
- 2. ein kessel. —
- 3. Dem Ritter was ser wol mit stechen vnd thurnieren / also das er all sein hab... verthet. —
- 4. ein kessel subtil. --
- 5. verwarff es (= dz haubt) in eyn hülen
- 6. in welchem hauß du ein geschrai vnd wainen hörest. —

Die Gesta Romanorum von 1489 lauten an obigen Stellen:

1. machten ein weytes loch darein vnd namen souil... — 2. ein grosse pottigen." — 3. Nun hat der ritter alles verzeret. — 4. fehlt. — 5. warff das von jm in ein tieffe grubē. — 6. vñ in welichem haus Du hörest klagen seufzen vñ weinen...

Die Sieben weisen Meister von 1476:

1. sie noment goldes vnd silbers vil. — 2. Einen kessel. — 3. Das im das gut ging abe. – 4. fehlt. — 5. Das haubt... liesz er do ligen nicht,

Wann er es hemelich mit im nam Vnd begrub das hemelich an ein ende.

— 6. In welchen hausz ir denn hort Denn toten weinen vnd klagen...

Im vorliegenden Falle hat also Sachs die Gesta von 1489 und die Cronick benützt.

## Des forsters sun (Goedeke I, 255).

Sachs bezeichnet in diesem Meistergesang Gesta Romanorum als seine Vorlage und ohne Zweifel benützte er entweder die deutsche Ausgabe von 1489 oder die Cammerlanderschen Alten Römer. Da Cammerlander seine Erzählung selbst wörtlich aus dem älteren Buche entnahm, so ist schwer zu sagen, ob Sachs jene oder dieses benützte. Für die älteren G. R. spricht, dass der Nürnberger übereinstimmend damit "an dem gejeide (gejaide)" schrieb, während Cammerlander "an dem gejägd" hat. Von anderen Stellen, die auf beide Werke als Quellen hinweisen, erwähne ich z. B. noch:

Hans Sachs. Im schlaf der könig hört ein stim Fleuch, fleuch! geboren ist ein kinde, Das wirt könig nach dir, vernim! G. R. 1489 (Bl. 46b).

vnd do er des nachtes also schlief do hort ar ein stymm... Fleuch, fleuch, fleuch heint in der nacht ist ein kind geporen das nach dir kaiser wirt.

Cammerlander: vnnd da er des nachts entschlieffe da hort er eyn stim... Fleuch, fleuch, fleuch, heint in der nacht ist eyn kindt geboren das nach dir kayser wirt.

Hans Sachs.

G. R. von 1489.

brachten ein herz von einem schwein
 gaben jm dz hercz von dem schwein
 sach im ein zeichen an der stiren.
 sahe jm das zaichen an der stirn.

Cammerlander: gaben jm das hertz von dem schwein. — sahe ihm das zeichen an der stirn.

Meistergesang: Der hochfertig keiser (Goed. I, 275). Spruch: Der hoffertig kaiser Amelianus in dem pad (XXII, 505).

In diesen nahezu übereinstimmenden Dichtungen hat Sachs die G. R. von 1489 und die "Alten Römer" benutzt. Für die Benützung der ersteren sprechen nachstehende Parallelen:

Hans Sachs (XXII, 505).

1. Ein engel legt an sein gewand Und setzt sich auf sein ross zv-hand, Rait mit dem hoffgesind... Und wart als der kaiser geeret. G. R. von 1489 (Bl. 52ff.).

1.... leget das gewande des keisers an vit sals auff sein rols vnd rite zu des keisers gesinde / vnnd warde von in allen für den keiser gehalten.

- 2. Fand er weder gewant noch rofs
  - 2. vnd fand weder gewand noch rofs.
- 3. Vnd nackat für sein palast kom.
- 3. vnd kam also nackender gelauffen zu dem pallast. —
- 4. Nachdem jagt man aus Rom in bald.
- 4. darnach . . . ausgejaget ward.

Die entsprechenden Stellen in den "Alten Römern" lauten:

... Der legt des Jouinianj klaider an, sass auff dessen ross vnnd ritt daruon zu dessen hoffgesindt, da ward er als der recht kaiser empfangen. – da fande er weder klaider noch ross. – damit tratt er alleyn zu dem Pallast. — (der letzte Satz fehlt überhaupt.)

Folgende Parallelen beweisen die Benützung der "Alten Römer":

H. Sachs (XXII, 505).

Alte Römer (Bl. 22ff.).

- 1. Der herr liefs in mit rueten schlagen
- 1. Liess jn derhalben wol mit ruten streichen
- 2. Da entpot er haimlich warzeichen Der kaiserin.
- 2. das du zu der keyserin ghast, sagest jr diese wortzeichen.

In den G. R. von 1489 finden sich dafür folgende Stellen: ... vñ schuf zehand das man in wol durchschlüge. — so sag jr dise heimlicheyt. —

Die "Alten Römer" bieten noch eine Übereinstimmung mit Sachs: Der zweite Adelige, den der nackte Kaiser aufsucht, ist bei beiden ein Graf, in den G. R. von 1489 ein "herczog".

## Ein Rat zwischen einem Alten Mann vnd Jungen Gesellen dreyer heyrat halben.

Über die Quelle dieses schwankhaften Gedichtes habe ich ausführlich in der "Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte" X, 21 ff. und über die Verbreitung des Stoffes in der "Zeitschrift des Vereins für Volkskunde" 1898, S. 278 ff. gehandelt. Hier möchte ich nachtragen, dass eine Änderung des Hans Sachs gegenüber seiner Vorlage, der in Wellers Dichtungen des 16. Jahrhunderts S. 22 ff. abgedruckten "Hystori", sich durch den Einflus von Paulis Schimpff vnd Ernst erklärt. In jenem alten Gedicht hat der Jüngling die Wahl zwischen einer Jungfrau, einer Witwe und einer "versuchten Dirn wolgewandert", bei Sachs zwischen einer "Junckfraw", einer Witwe, "die vor gehabt hat eynen Mann und einer Witwen, die vor zwen Man hat gehabt". Bei Pauli No. 207 (ed. Oesterley S. 138) lesen wir:

Sanctus Bernhardus setzt in einer Epistel zu einem großen herren, wie man soll husz halten vnd spricht also . . .: Es sprach einer zu im:

"ich wil ein weib nemen." — "Was wiltu nemen?" — "Ein iunkfrawen will ich nemen " — "filleicht so würt sie wie du wilt." — "ich wil eine nemen, die hat vor ein man gehebt." -- "so thu du was sie wil." -ich wil eine nemen, die hat vor zwen man gehebt, so gürt ir das schwert vmb.

Die Übereinstimmung mit Sachs ist eine auffallende. es kaum ein Buch giebt, das der Nürnberger Meister häufiger benutzte als Schimpff und Ernst, so erscheint die Annahme berechtigt, dass er auch diese Stelle kannte und sich durch sie zu seiner Anderung bewegen liefs.

## Der vngehöret pawer (No. 156).

Goetze giebt (F. u. Schw. I, 430) als Quelle dieses Schwankes Agricola, Fünfhundert Gemainer Newer Teütscher Sprichwörter, Eysleben 1548, S. 29 No. 25 an und folgt hierin Goedeke, Grundrifs II2, 432 No. 353. Goedeke hatte früher (Hans Sachs I, 309) Pauli Anhang 26 als Quelle bezeichnet und diese letztere Ausgabe ist die allein richtige. Bei Sachs sowohl als bei Pauli läuft ein harthöriger Bauer nach Bingen auf den Markt, um eine Sau zu kaufen (bezw. 2). Ihm begegnet auf dem Heimwege ein Edelmann, der ihn fragt, woher er komme. Es entwickelt sich nun zwischen beiden das nachstehende Gespräch:

#### bei Sachs:

#### bei Pauli:

(Der pauer) ... junckher von Pingen her . . .

(Der edelman) ... Mein Haincz, was gilt dein saw?...

(Der pawer) Jungckher ... Von hewt üeber drey wochen...

(Der edelman) . . . muss ich auf die hochzeit komen?...

ort. etc.

Der bawr . . . antwort: Juncker ich

kumm von Bingen.

Edel. Was han die saw golten?

Bur. Bis sontag über XIV tag (ob Gott will).

Edel. Wann wiltu hochzeit haben.

(Der pawer).. Drey gulden vnd ain Bur. Eins orts weniger dann vier guldin. etc.

Dagegen lautet bei Agricola die Erzählung folgendermaßen: Wie man sagt / Das ainer auff aim baum steht / vnd der ander fürüber geht / fragt den auff dem Baum. Wa geht der weg hinaus? Der antwort: Ich neme junge Specht auss. — Wie vil seind es meyle? — Sy haben schnabel wie die pfeyle. — Ich maine du seiest toll. — Dass nest ist alle voll.

Sachs erweitert die kurze Anekdote Paulis (ca. 10 Zeilen) im Meistergesang auf 60, im Spruchgedichte auf 70 Verse.

## Der kuen per mit dem forchtsamen mawl (No. 232).

In diesem Schwank, den Sachs nach eigener Angabe Cyrillus 11, 5 entnahm, zeigt er dem lateinischen Texte gegenüber die eigentümliche Abweichung, dass er an Stelle eines mutig in die Schlacht eilenden und darin fallenden Pferdes einen auf einen Jäger losgehenden und unterliegenden Bären setzt. Ich glaubte früher (H. Sachs-Forsch. S. 147), dass Sachs selbständig diese Änderung vorgenommen habe; ein Einblick in die vom Meister benützte deutsche Übersetzung der Cyrillischen Fabeln von 1490 zeigt indes, dass ich seine Selbständigkeit überschätzt hatte. Im Buch der Natürlichen Weissheit (Bl. XXXV) ist merkwürdigerweise diese Umbildung der Fabel von dem unbekannten Übersetzer bereits vorgenommen. Der beigegebene rohe Holzschnitt zeigt uns sogar den Bären mit Helm und Streitaxt ausgerüstet in aufrechter Stellung. Die von mir in den Sachs-Forschungen angegebenen Übereinstimmungen mit dem lateinischen Texte finden sich natürlich auch in der deutschen Übersetzung; außerdem aber noch folgende besonders charakteristische Stelle:

Sachs.

Vnd schnarcht durch die naslöcher sein
löcher vn
hendiklich
Vnd verwarff sich zv paiden seitten.

Buch der
Er schnark
löcher vn
hendiklich
andern.

Buch der natürl. Weissheit: Er schnarklot durch die nasslöcher vnd warf sich gar behendiklich von einer seyten auf die andern.

Sowohl im lateinischen Texte als in der jüngeren deutschen Übersetzung (gedruckt 1520) fehlt eine entsprechende Stelle. Die Überschrift unserer Fabel lautet in dem jüngeren Buche: "Dise fabel von dem Ross und Mulesel etc." Der Text beginnt:

Von verren hat ein gewapnet ross / vff dem ein rüter sass / geschmeckt ein stryt / vnd mit vff gereckten oren vnd übermütigen hat es vs gelassen syn künes geschrei.

Der lateinische Text fängt so an:

Loricatus equus sub milite de longe proelium odoratus mox gloria narium erectisque auribus cum arrogantia capillorum audacitatis suae misit hinuitum.

Fragt man, woher es kommt, dass die erste gedruckte deutsche Übersetzung, die bei aller Unbeholfenheit sich sonst ziemlich getreu der lateinischen Vorlage anschließt, in unserer Fabel das Pferd in

einen Bären verwandelt, so geben die in der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München erhaltenen Handschriften der deutschen Übersetzung hierüber überraschenden Aufschluß. Cgm. 663 (von 1448) und 634, die Goedeke (Grundriß I², 373) anführt, enthalten nur den lateinischen Text und scheiden also aus. In der ältesten Handschrift (Cgm. 254) vom Jahre 1430, die mit farbigen Handzeichnungen ausgestattet ist, beginnt unsere Fabel (Bl. 25b):

Ain wolbewaffenter vrs mit ainem streitpärem ritter vervieng mit seinem riechen ainen ritterlichen veltstreit. Alzehant erhuob er seinen hals das haupt mitsampt dem schopf vnd auch den oren. Er snarchait durch die naslüger er trampelt vnd hawet gar vngestümleich mit den fuezzen vnd warf sich behentickleichen von einer seytten auf die anderen.

Schlus: Da endat sich auch des chuen vrssen leben.

Das zur Fabel gehörende Bild zeigt uns ein Pferd und einen Maulesel.

Die zweite von 1457 datierte Handschrift ist auch mit Bildern geschmückt, bietet textlich zwar keine wesentliche Änderung, indem auch sie durchgehends das Wort vrs, vrssen enthält, aber das beigegebene Bild verrät, dass der Illustrator bereits das Wort vrs missverstand. Wir sehen auf dem Bilde, wie ein Ritter einen links vor ihm stehenden Bären durchsticht; rechts hinter dem Ritter erscheint ein Maulesel. Die dritte Handschrift (Cgm. 584) ist von 1478, enthält keine Bilder, hat für equus das gleiche Wort, jedoch in der Form "vrsch". ("Do andt auch sich des chünen vrschen leben.") Die vierte Handschrift (Cgm. 583) ist leider nicht genau zu datieren, stammt aber offenbar noch aus dem 15. Jahrhundert. Auch sie ist ohne Illustrationen. Unsere Fabel hebt darin an (Bl. 38):

Ain wohlgewaffenter per vnter einem streitpern ritter verfing mit seine riechen von verren ritterlichen veltstreit. Do zuhant erhub er seinen hals u. s. w.

Schlus: Do andet auch sich des chünen pern leben.

Die Sache liegt nun vollkommen klar. Der unbekannte Übersetzer verdeutschte equus richtig mit "vrs" (= ors, engl. horse, Ross) und so versteht es noch die Handschrift von 1430. Schon der Abschreiber bezw. Illustrator von 1457 wusste mit "vrs" nichts mehr anzufangen; er identifizierte es mit ursus, behielt aber das Wort bei, ebenso Cgm. 584 bis Cgm. 583 das vermeintlich lateinische Wort durch das verständlichere "per" ersetzte.

## Der Filius im korb (No. 264).

Für diesen Schwank, der das bekannte in Wort und Bild weitverbreitete Korbabenteuer Virgils behandelt, dürfte Sachs ein altes langes Gedicht über den "Zauberer Virgil" benützt haben. Soweit die Korbgeschichte in Betracht kommt, stimmt es fast wortlich mit der Darstellung in Enikels Weltbuch überein, nur umfasst die Erzählung 332 Verse gegen 348 bei Enikel und ist außerdem sprachlich verjüngt. Sachs hat die Erzählung ganz außerordentlich zusammengedrängt, so dass sein Gedicht, die Moral nicht gerechnet, nur noch 40 Verse enthält. Natürlich erreichte er diese Kürze nur, indem er alle Schilderungen Reden, Nebenumstände, sowie alle Personen bis auf Virgil und die Römerin wegliefs.

Dass Sachs jenes Gedicht benützte, das beweisen einige wörtliche Anlehnungen, wovon ich die wichtigste folgen lasse:

Sachs.

So wolt sie im ain korb rab lassen Darein er darnach siczen solt

Filius — — — Kam nachtz vnd in dem korb einsas, Zvhant die fraw in hinauff zoch In dem korb auff drey gaden hoch, Lies hangen in im korb darnach.

Altes Gedicht.

Den korp sie herab liess als sie virgilius hiess Dar ein sass er vnd das ist war Sie zoch in auf vnd doch nit gar, Sie zoch in dreyer gaden hoch, nicht für pass sie in auff zoch Sie strickt in an vnd liess in hangen.

Vergleichshalber setze ich auch Enikels Verse her: Zehant sie den korp liez als sie Virgilius dâ hiez. Då saz schôn Virgilius in 'ir habt dar an wisen sin, wan sie in ûf mit sinne gar

in den turn zôch zwâr wol drier gadem hôch niht fürbaz sie in ûf zôch sie stricte in zuo und liez in hangen.

Nicht beirren darf uns, das Sachs Filius statt Virgilius schreibt. Der erste Name war im Mittelalter und im 16. Jahrhundert volkstümlicher und Sachs mochte ihm schon wegen der leichteren Verwendung im Verse den Vorzug geben.

Auch die von Sachs so viel benützte Chronica oder Zeytbuch des Sebastian Franck bringt neben anderen Sagen über Virgil unsere Geschichte (Ausg. 1531, fol. 112b). Franck, der seine Nachrichten über den römischen Dichter teils aus Kobergers Chronik (fol. XCII), teils aus der deutschen Übersetzung von W. Burleys Liber de vita et moribus philosophorum (Von dem leben, sitten vnnd

freyen Sprüchen der alten philosophen etc. Augspurg 1519, fol. 69 b ff.) kompilierte, muß für die bei jenen fehlende Korbgeschichte eine weitere Quelle, vielleicht das gleiche Gedicht, das auch Sachs vorlag, benützt haben. Da Sachs die Erzählung des Franck sicher kannte, lasse ich sie hier folgen:

Er soll auch eins mals auff dise weiss von seiner bullschaft geleicht vnd geäfft sein worden. Nemlich / das sy yhn im won als wolt sy yhn zu yhrziehen in eim korb / etlich gaden hoch hab auff gezogen vnnd daselbst menigklich zu spott lassen hangen. Da hab er widerumb durch sein kunst zuwegen bracht / das in gantzem Rhom kein feür hab mögen eingtrochen / auffgeschlagen oder anzündet werden / anders dañ an yrer scham / darzu yederman hab müssen kriechen / der ein feür wolt haben / auch keiner von dem andern sein liecht hat anzünden mögen. Also ward kunst mit kunst / list mit list vergolten.

## Vexation der 24 Länder vnd Völcker (No. 321).

Auch bei diesem Schwank schliesst sich Sachs an eine ältere Vorlage an. Unter den von Eschenburg (Denkmäler altdeutscher Dichtkunst. Bremen 1799, S. 387 – 426) veröffentlichten Priameln aus dem 15. Jahrhundert befindet sich ein Gedicht (S. 417 No. 51) ähnlichen Inhalts. Es fehlt darin freilich die Einkleidung: "Ein Landfarer thet ich fragen" u. s. w.; diese ist aber sicherlich, wie so oft sonst, die Zutat des Nürnberger Meisters. Schwerer fällt ins Gewicht, dass weder durchweg dieselben Länder noch immer die gleichen Scherze darüber wie bei Sachs angegeben sind. gleichwohl möchte man fast glauben, das Sachs das Gedicht kannte. Der Vergleich zwischen beiden wird nur dadurch erschwert, dass Eschenburg den Text, wie es scheint, recht nachlässig und stellenweise sogar sinnlos abgedruckt hat. Immerhin ergeben sich einige recht auffallende Übereinstimmungen: Sowohl Sachs wie das alte Gedicht fangen mit Bayern an. Beide erwähnen außerdem Schwaben, Franken, Ungarn, Polen, Schweizer, Böhmen, Sachsen und die Rheinländer, während sie in den übrigen Ländern auseinander gehen. Auch die Zahl 24 dürfte sich in dem alten Gedichte bei sorgfältiger Prüfung der Handschrift ergeben, bei Eschenburg sind es nur 22-23. Sachlich stimmen die Gedichte aber nur in dem überein, was über die Ungarn und Böhmen gesagt wird: Jene sind lausig, diese Ketzer. Jedenfalls ist Sachsens Idee nicht neu.

## Küncz Zweyffl (No. 338).

In diesem 1563 geschriebenen Gedichte hat Sachs zwei verschiedene lustige Schwänke vereinigt, die er getrennt viele Jahre zuvor, 1547 bezw. 1546 als Meistergesänge bearbeitet hatte. Der erste Schwank hat folgenden Inhalt.

Ein Pfarrer in dem Dorfe "Sümerhawsen" beschließt seine Predigten "allerwegen" mit den Worten:

Ir kinderlein, Folgt ir nach meiner ler auf erden, So wert on zweiffel selig werden. Ein Bauer in dem Dorfe:

Der Küncz Zweyffel genennet was,
Derselb war dölpisch vnd ainfeltig,
Den pekümert gar manigspeltig,

Das der p

Das der pfaff selig sprach iderman On in, wen er hat predigt thon.

Er geht dann eines Tages zu dem Geistlichen und führt Klage:

Welcher sünd halb pin ich im pan, Das ir mich armen Küncz Zweyffel Alle süntag gebet dem Dewffel? . . . Im pschlues der predig, da ir allain Sprecht selig die gancz dorff gemain, Allein mich, Zweiffel, thutt ausnemen?

Der Pfarrer, welcher merkt, welch Geistes Kind er vor sich habe, läst sich von Kunz "ain meczen arbeis" geben und verkündet am nächsten Sonntag in der Predigt, das auch Kunz Zweiffel selig werden würde. Kunz wurde aber, da der Pfarrer die Sache weiter erzählte, arg verspottet.

Für diesen Schwank kann ich zwar nicht die unmittelbare Vorlage, aber eine nahe verwandte Erzählung in der italienischen Litteratur nachweisen. In der "Primera parte de le Novelle del Bandello" lautet die Überschrift der 29. Erzählung: "Qvanto semplicemente vn cittadin Forlivese rispondesse ad vn Frate."

Bandello erzählt in geschwätziger Breite wie ein Mönch (Frate Mattia Cattanio da Pontecorono) nach Forli, wo durch den Hader der Ghibellinen und Guelfen schreckliche Zustände herrschten, gesandt wird, um die Bürger durch seine Predigten zu bessern. Er beginnt seine Tätigkeit. Ich lasse Bandello selber darüber berichten: ... prima che entrasse più innanzi, fece vna sua accomodata scusatione, che non di sua volontà era venuto in quella Città à predicare, ma mandato dal suo superiore... La cagione... per cui mandato sono qui, e per disbarbare e suelgere i cattiui e scelerati costumi, e con l'aiuto di Dio seminarui i buoni... Per questo auuerrà, che spesse fiate riprendendo le vostre sceleraggini, saro costretto à dire, che voi sete bestemmiatori, ladri, assassini, & i maggior ribaldi del mondo. Quello ch'io diro tutto sarà detto à buon fine. Similmente quando io dirò che voi sete vsurari, adulteri, cocubinarii, inuidiosi... nodritori di guerra ciuile, nemici del ben publico... non vi deuete adirare, ma pensar che io il tutto dirò à buon fine. E molte altre cose simili rammentando, diceua pure

che il tutto diria à buon fine. Era à la predicatione vn ricco Cittadino che di rimpetto al pergamo sedeua, il quale haueua nome Buonfine. Questo pensando che il Frate a lui volesse solamente predicare e non à gli altri, perche era molto semplice, si leuò in piede e . . . disse al Predicatore: "Padre, aspettate, e non andate più innanzi. A me pare che l'honestà & il debito voglia che voi predichiate à tutto il populo e non à me solo. Dite pure anco à Borlinguccio, à Naldino, à Ser Nicola Miglietti . . !" E dicendo alcuni che tacesse, e per nome appellandolo, il Frate conosciuta la semplicità di M. Buonfine gli disse che non dubitasse che à tutti darebbe la parte loro. E così andò dietro al suo sermone & il nostro Ser Buonfine fu cagione che tutto il popolo del suo sciocco parlare si ridesse senza fine.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, das wir in der vorstehenden Erzählung im Grunde die gleiche Anekdote wie bei Sachs vor uns haben. Nach meinem Eindruck ist die Darstellung des Italieners die ältere. Wenn der Frate rust: tutto sarà detto à buon fine, so ist es begreislich, dass der ihm gegenüber sitzende Buonfine, das in seiner Dummheit auf sich bezieht. Wenn aber der Dorfpfarrer sagt: "Ihr werdet ohne Zweisel selig werden", so kann man nur recht gezwungen den Sinn hineinlegen: Ihr werdet alle, ausgenommen Zweisel, selig werden. Bei der Unmöglichkeit, das "tutto sarà detto à buon sine" in der gleichen doppeldeutigen Weise wiederzugeben, musste der deutsche Nachahmer nach irgend einer Redensart suchen, die einen Familiennamen in sich schlos. Mit seinem Ausweg "ohne Zweisel" blieb er aber weit hinter dem Italiener zurück.

Ich will damit natürlich nicht Bandello als das Vorbild und Sachs als den Nachahmer bezeichnet haben. Das geht schon aus chronologischen Gründen nicht. Der deutsche Schwank stammt aus dem Jahre 1547 und Bandellos Novelle (Bd. 1-3) erschienen 1554. Letztere waren zwar größtenteils viele Jahre vorher niedergeschrieben und lange in Freundeskreisen handschriftlich in Umlauf, ein Teil davon war sogar bei der Plünderung Mailands im Jahre 1525 in die Hände der Kaiserlichen gefallen, allein gleichwohl werden wir schwerlich eine Kenntnis der italienischen Novelle bei Sachs annehmen dürfen. Vielmehr wird Bandello selbst einen älteren italienischen Schwank benützt haben, der auch auf irgend einem Wege nach Deutschland gelangte. Seine Versicherung, dass er die Geschichte von Pirro Gonzaga gehört habe, der sie seinerseits aus dem Munde des Hauptmanns Giaccomo Masino vernommen, ist doch wohl nicht ganz ernst zu nehmen. Auf den im Spruch mitverbundenen zweiten Schwank werde ich später zurückkommen.

# Gerhart Hauptmanns "Schluck und Jau" und Verwandtes.

Von

### Hermann Tardel (Bremen).

Gerhart Hauptmann hat mit keinem seiner Dramen gleich starke Wirkung wie mit dem sozialen Milieustück "Die Weber" und dem romantisch-symbolischen Drama der "Versunkenen Glocke" erzielt, nicht mit dem "Fuhrmann Henschel", das ganz und gar Milieustück ist, auch nicht mit "Schluck und Jau", das Elemente beider Stilarten in sich vereinigt. Die Berliner Kritik hat sich bei der ersten Aufführung meist ablehnend geäußert, am rücksichtslosesten Maximilian Harden (Zukunft VIII, No. 20). Sehr objektiv ist dagegen die Besprechung von Max Lorenz (Preuß. Jahrb. 1899, S. 545). "Schluck und Jau" ist ein allerdings wenig bedeutendes, aber doch interessantes Stück.") Interessant, weil hier ein alt-traditioneller Stoff, die komische Fabel vom "Träumenden Bauer"

¹) Warme Anerkennung, wenn auch unter Betonung der dramatisch technischen Schwächen der allzugedehnten, dünnen Handlung, zollt dem Stücke U. C. Woerner. Frl. Woerner hat in der "zweiten, verbesserten und vermehrten Auflage" ihrer zuerst 1897 erschienenen Studie "Gerhart Hauptmann" (Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte, herausgegeben von Franz Muncker, IV. Heft. Berlin, Verlag von Alexander Duncker, 1901. VIII, 122 S. 8°. Mk. 2) drei neue Abschnitte über "Fuhrmann Henschel", "Schluck und Jau", "Michael Kramer" neu hinzugefügt. Das Verhältnis von "Schluck und Jau" zu Shakespeare und Holberg wird auch von Frl. Woerner behandelt, deren Buch auch in der neuen Bearbeitung das gleiche Streben nach freundlicher Würdigung des viel gelobten und angefeindeten schlesischen Dramatikers zeigt, das der ersten Auflage rasch ihren großen Erfolg verschaffte. [Anm. d. Red.]

durch die Empfindungswelt eines Dichters gegangen ist, der, mitten im krassesten Naturalismus stehend, doch nach höheren, symbolischen Kunstformen spähend Umschau hält. War die "Versunkene das mit Erfolg gekrönte Ergebnis dieses Strebens auf dem Gebiet des ernsten Dramas, so ist "Schluck und Jau" die freilich weniger gereifte Frucht aus dem Reich der komischen Muse.

I. Der Stoff. Ein Mann der unteren Stände wird im Traum oder durch einen Zaubertrank in eine höhere Lebenssfäre versetzt und nach einiger Zeit in seine frühere Lage zurückgeführt – das ist der einfache, wandlungsfähige Rahmen dieser vermutlich orientalischen Geschichte. Ein Märchen aus "1001 Nacht" erzählt in durchaus ernster Weise, wie der Schäfer Abu Hassan nach dem Genuss eines Schlaftrunks die Rolle des Kalifen Harun al Raschid spielt. In der abendländischen Litteratur findet sich die Fabel zuerst in den Kreisen der Humanisten, so bei Ludovico Vives, Pontus Heuterus, David Chyträus u. a. Da ist aus der ernstgemeinten Metamorphose eine Facetie geworden: an Stelle des Betäubungsmittels tritt die natürliche Trunkenheit des Unglücklichen, mit dem sich ein Fürst oder vornehmer Herr einen derben Spass erlaubt. Die wichtigste Darstellung des 17. Jahrhunderts ist die des Jesuiten Jakob Bidermann in seiner "Utopia", der noch eine Fortsetzung (Der Bauer am Galgen) hinzugefügt hat. Die bekannteste dramatische Bearbeitung ist die "Induction" zu Shakespeares "Taming of the Shrew", die auch schon in dem älteren Stück desselben Stoffes vorkommt. In Deutschland giebt es mehrere Dramen mit vorwiegend lehrhafter Tendenz, so eine Komödie des Ludovicus Hollonius, zwei Jesuitenkomödien und ein Schauspiel von Christian Weise. Einem danischen Dichter des 18. Jahrhunderts, Ludwig Holberg, war es vorbehalten, in seinem zuerst 1722 aufgeführten Stück "Jeppe vom Berge\* die erfolgreichste Dramatisierung des Stoffes zu liefern. Aus der neueren Litteratur wäre, von Operetten abgesehen, noch der volkstümliche, durch andere Motive erweiterte Schwank "Der verwunschene Prinz" von J. von Ploetz (1844) zu erwähnen. Calderons "Das Leben ein Traum" und Grillparzers "Der Traum, ein Leben" gehören nicht eigentlich in den unmittelbaren Stoffkreis unserer Fabel.¹)

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Alex. von Weilen, Shakespeares Vorspiel zu "Der Widerspenstigen Zähmung\*. Ein Beitrag zur vergleichenden Litteraturgeschichte. Frankfurt a. M. 1884 und Max Koch, Englische Studien IX, 301-305. -

Von diesen Bearbeitungen kommen für den modernen Dichter nur Shakespeare und Holberg in Betracht. Bei Shakespeare findet ein von der Jagd zurückkehrender Lord den betrunkenen Kesselflicker Sly vor einer Schenke liegen und läst ihn in sein Schloss bringen. Sly erwacht in der zweiten Szene im Bette des Lords. ihn alle Anwesenden als Herrn behandeln, hält er sich schliesslich selbst dafür, in der Tat eine Situation von überwältigender Komik. Der wirkliche Schlossherr wartet ihm in der Verkleidung eines Dieners auf und ein als Dame verkleideter Page wird ihm als Gemahlin vorgestellt. Sly verfällt zwar oft in die Anschauungen seines früheren Standes, aber seine Umgebung stellt ihm diese als Krankheitssymptome vor, von denen er bald genesen werde. Zur Erheiterung wird ihm ein Stück, eben "The Taming of a Shrew", vorgespielt, das er gelegentlich mit Zwischenbemerkungen unterbricht. Die Zurückversetzung Slys in die gemeine Wirklichkeit wird am Schluss ganz kurz abgetan. Eigentümlich ist Shakespeare ein scharfer Gegensatz in der Charakteristik der handelnden Personen. Der Lord und sein Gefolge sprechen den schwülstigen Stil von Lilys Euphues, der die Dramatiker des elisabetanischen Zeitalters beherrschte. Sly hingegen spricht meistens den groben, rüpelhaften Ton der Gasse. Im Vergleich zu diesem Torso Shakespeares ist Holbergs Komödie ein in sich abgeschlossenes, fein durchgeführtes, bühnenfähiges Stück. Es ist ohne wesentlichen Stilunterschied in der Sprache der Vornehmen und Armen durchgehends in einfacher, aber scharf umrissener Prosa geschrieben. Jeppe, der faule, besoffene, aber grundehrliche, gutmütige seeländische Bauer ist ein Meisterstück der Charakteristik, derb zwar, aber nicht karikiert. Der ganze erste Akt dient nur dazu, die Trunkenheit Jeppes in allmählicher Steigerung bis zur völligen Bewusstlosigkeit zu schildern, so dass wir uns nicht sehr wundern, wenn er sich widerstandslos den Launen des Barons

Eine einaktige Oper "Schuster Jan" von Gustav v. Rössler, Febr. 1900 in Frankfurt aufgeführt, geht vermutlich auf den Schwank von Ploetz zurück. Die Zeitungsnachrichten, denen zufolge Hauptmanns Stück Stoffgemeinschaft mit der Operette "Die Landstreicher" von Ziehrer (Text von Karl Lindau und Leopold Krenn) haben sollte, sind grundlos. — Die Fabel vom träumenden Bauer berührt sich mit der von den Jahreskönigen (Bettlern, die auf mehrere Jahre Könige werden), besonders in einer jüdischen Fassung; vgl. Reinh. Köhler, Kleine Schriften, ed. Bolte, I, 580. — Über den Stoff von Rud. Lothars "König Harlekin" vgl. man die Angaben im "Litterarischen Echo" IV, 2 (1901) Spalte 107.

Nilus fügt. Der zweite Akt zeigt Jeppe im Bett des Barons mit den Abzeichen seiner neuen Würde, in der er sich bald hochmütig, ja despotisch benimmt. Aber schon im dritten Akt findet er sich in Bauernkleidern auf dem Misthaufen wieder. Da Holberg seiner Quelle, der Utopia Bidermanns, inhaltlich sehr getreu folgt, so übernimmt er auch in den letzten Akten den rohen Schluss.

II. Die Handlung. Shakespeares "Induction" ist nun eingestandenermalsen der Ausgangspunkt für das Stück Hauptmanns gewesen, auch Holberg hat er im Laufe der Arbeit kennen gelernt und verwertet. Die Buchausgabe von "Schluck und Jau" ist als "Spiel zu Scherz und Schimpf", das Bühnenstück als "Possenspiel" bezeichnet, der ursprüngliche Titel lautete "Capriccio" – dergleichen Spielereien mit Nebentiteln hat der Dichter wie viele andere Naturalisten stets geliebt. Der Prolog bittet, das Stück für nichts anderes als einer "unbesorgten Laune Kind" zu nehmen. Das Motto aus Shakespeare scheint andeuten zu sollen, das wir das Stück ebenso geduldig über uns ergehen lassen möchten, wie Sly die "Art Historie", nämlich "Der Widerspenstigen Zähmung". Das Stück ist als eine Art Zwischenspiel, als "Mask", als ein Faschingsscherz höherer Gattung gedacht. Trotzdem ist es wie alle Dichtungen Hauptmanns ein Werk reiflicher, verstandesmässiger Überlegung und mühevoller Ausführung. Es wird altmodisch als Spiel mit fünf "Unterbrechungen" bezeichnet (besteht also aus sechs Akten), wobei eine Erinnerung an die einfachen Bühnenverhältnisse zur Zeit Shakespeares und Molières vorliegt. Nach der Bühnenanweisung nimmt der Dichter an, dass der Prolog vor einer Jagdgesellschaft gesprochen und dieser das folgende Stück vorgespielt wird, was wieder dem Vorspiel Shakespeares ähnelt. Angaben über Ort und Zeit fehlen ganz. Es gehen denn auch altertümliche und moderne Anschauungen bunt durcheinander, was wir der Muse des Mummenschanzes nicht verübeln dürfen. Doch ist der Ort der Handlung nicht das Wolkenkuckucksheim der Dichtung, sondern es sind, wenigstens in der ldee des Dichters, die schlesischen Lande, und so sehr haftet Hauptmann an der Topographie seiner Heimat, dass bestimmte Gegenden wie Rothengrund, Giersdorf, Bolkenhain und Leubus (ausserdem die Zips bei der Hohen Tatra) genannt werden. Die Zahl der auftretenden Personen ist etwas größer als im Vorbild. Die vornehme Welt besteht hauptsächlich aus Jon Rand, seinem

Begleiter Karl, seiner Geliebten Sidselill und deren Kammerfrau Adeluz. Die Betörten sind zwei im Wesen unterschiedene Vagabunden, deren seltsam klingende Namen Schluck und Jau auch außerhalb Schlesiens vorkommen sollen. Die dem Standesunterschied entsprechende verschiedene Stilisierung wird ebenfalls nachgeahmt. Die Vornehmen sprechen in Jamben, die Lumpen in Prosa, jene eine manierierte von Shakespeare beeinflußte Sprache, diese den schlesischen Dialekt. Die Mundart ist dem Stoff überhaupt nicht ganz fremd. Schon Ludovicus Hollonius verwandte in den Bauernszenen den niederdeutschen Dialekt seiner pommerschen Heimat. Auch Christian Weise ließ die Bauernrollen bei der Aufführung in der Mundart sprechen, obwohl die Sprache des Drucks schriftdeutsch ist. Der erwähnte Stilunterschied muß aus sozialen Gründen und der komischen Wirkung wegen als berechtigt gelten.

Die Handlung folgt anfangs dem Vorspiel Shakespeares sehr getreu, um sich erst allmählich zu einiger Selbständigkeit zu erheben. Der Expositionsakt zeichnet alle Personen mit einigen kurzen Strichen. Auf dem grünen Wiesenplan vor den Toren eines Schlosses liegt der ganz betrunkene Jau und faselt von seinen zum Verkauf dargebotenen Pfeffermünzschachteln, sein Genosse Schluck bemüht sich um ihn. Da kehrt Jon Rand mit Gefolge von der Jagd heim. Obwohl Schluck sich ihm als Händler mit alten Sachen vorstellt und Jaus Trunkenheit als fallende Sucht erklärt, verweist ihn Jon als Spitzbuben aus seinem Park und will Jau in den Block legen lassen. Doch Schluck erbietet sich für seinen besinnungslosen Gefährten ins Stockhaus zu gehen und wird abgeführt. schlägt Karl Jon vor, zur Erheiterung der schönen, aber sich langweilenden Sidselill mit Hilfe der beiden Vagabunden eine Kirmess zu veranstalten. Jon tändelt mit Sidselill und kauft ihr von einem Pelzhändler (er gehört zum Typus des Schacherjuden à la Heimann Levi) einen kostbaren Blaufuchsmantel. In der folgenden Szene liegt Jau in dem Himmelbett des Fürsten in einem Zimmer des Schlosses, eine Zackenkrone im struppigen Haar. Die Diener reden ihn mit "Durchlaucht" an und fragen nach seinen Befehlen, alle bemühen sich, ihm die Vorstellung seiner fürstlichen Würde beizubringen, Karl ist sein Seneschall, Jon sein Leibarzt. Schliefslich nimmt Jau ein Glas Wein, springt in die Prunkgewänder und tut die bedeutungsvolle, allseitig bejahte Frage: "Bin ich Ferscht?" Nichts

kommt dem leichtgläubig Getäuschten gelegener als die Aufforderung, an einer Jagd teilzunehmen. Die kurze dritte Szene gehört vornehmlich Schluck. Man will ihm die Strafe erlassen, wenn er ein gelungenes Beispiel seiner gerühmten Kunstfertigkeit giebt; er schneidet darauf Sidselills Silhouette geschickt aus. Frau Adeluz überredet ihn zur Fortführung des Mummenschanzes, Jau gegenüber die Rolle der Fürstin zu übernehmen. Damit wird dem Pagenmotiv bei Shakespeare eine neue Wendung gegeben. Es entwickeln sich daraus in den beiden folgenden Akten zwei parallel laufende Motive: während Jau den Herrn des Schlosses als Tor in gutem Glauben spielt, spielt sein Gefährte die Fürstin als Komödiant. Nachdem Jon im 4. Auftritt (Trinksaal) für das kommende Gelage all seiner fürstlichen Rechte feierlich entsagt hat, kehrt Jau im Glanz seiner Würde, die Krone noch mit einem Hasenschwanz geziert, von der Jagd zurück und nimmt an der Tafel Platz. Nach einer höhnischen Begrüßungsrede Karls fühlt sich Jau von der Liebe seiner Untertanen sehr gerührt, umarmt Karl und lässt Jon aus seinem Becher trinken. Die auf der Gallerie erscheinende Sidselill wird ihm als seine Tochter vorgeführt. Ihr Lied auf der Harfe erwidert er tölpelhaft mit den Anfangsstrofen einiger Volkslieder. Die Meldung aber, dass seine Gemahlin um Gehör bitte, bringt ihn aus der Fassung. Anfangs gelingt es Schluck, in reichen Frauengewändern seinen Freund durch Liebkosungen und hohe Fisteltöne zu täuschen. Als er aber ein derbes Volkslied singt, erkennt ihn Jau halbwegs und rennt in größter Verwirrung fort. Der Anfang des folgenden Akts bietet das Gegenstück zu Jaus vorherigem Ver-Als Schluck als Fürstin seinen Umzug durch das ganze Haus hält, bemühen sich alle, auch ihn von der Wahrheit seines neuen Standes und Geschlechts zu überzeugen. Alle umtanzen ihn, werfen sich ihm zu Füssen, und Sidselill küsst ihn sogar, doch bleibt Schluck standhaft und hält es für geraten, sich bald zu ent-Indes tobt Jau wie ein wilder Bär durch alle Räume des Schlosses, in dem schon alles kopfüber, kopfunter geht; selbst ein Diener gehorcht seinem Herrn nicht mehr. Als Jau dann Schluck wieder in gewöhnlicher Kleidung erblickt, bildet man ihm ein, er sähe Gespenster, worauf er seinen Freund jähzornig verfolgt. Nun ist es hohe Zeit, ihn durch einen Schlaftrunk zu betäuben. In der letzten Szene liegt Jau wiederum unter dem Baum vor dem Schlostor und fantasiert von seinen Erlebnissen. Wiederum nahen Karl und Jon, dieser wirft Schluck eine Börse hin und verspricht Jau ein Stück Ackerland. Als sich Jau beim Erwachen in geflickten Klunkern sieht, stellt ihm Karl alles als ein Traumbild dar.

Die Analyse zeigt, dass Hauptmann die im Vorbilde gegebenen Motive durch eine Reihe kleinerer Züge erweitert und das Verkleidungsmotiv umgestaltet hat, ohne indes aus dem engen Rahmen des Stoffes bedeutend herauszutreten. Die Handlung ist unverhältnismäsig in die Länge gezogen. Sie zeigt keine große Erfindungsgabe, wie denn die Lust am Fabulieren nicht eben die starke Seite des Dichters und des objektiv beschreibenden Naturalismus überhaupt ist. Ein französischer Vaudevillist würde den Stoff nach dieser Seite hin ganz anders ausgenützt haben. Hauptmann erfindet eben nur so viel als die Charaktere, die bei ihm meistens im Vordergrund des Interesses stehen, allenfalls vertragen können.

III. Die Charaktere. Der Unterschied in der Darstellung der höchsten und der niedrigsten sozialen Klasse ist ganz bedeutend. Von den Vertretern der vornehmen Welt ist Karl, Jons Begleiter, am schärfsten gezeichnet, Jon und seine Geliebte Sidselill sind intereșsante, aber etwas farblose Erscheinungen. Sidselill, eine zarte Nippfigur im Rokokostil, ist ein verwöhntes, launisches, kaltes Püppchen. Sie erinnert sich des Sultans Bajazeth, der einen gefangenen Grafen nur gegen zwölf weise Falken freigab, und gleich wünscht sie sich dieselbe Zahl von ihrem Anbeter. Sie hat etwas Überzartes, Ätherisches und erinnert an die schemenhaften Frauengestalten Maeterlincks. Sie singt ein verschroben sentimentales Lied, das fast wie ein Spott auf die allerjüngste Lyrik aussieht. Zu ihr passt der vornehme, standesbewusste, aber unmännliche, schwärmerischschwermütige Jon ganz gut. Dieser liebt das Philosophieren nach tollen Nächten, und mitten im größten Mummenschanz beschleicht ihn Todesahnung und Todessehnsucht, da glaubt er im bacchantischen Reigen den hermelingeschmückten Totengräber mit dem weißen Leichenhemd zu sehen. Jons Verhältnis zu seinem Begleiter Karl ähnelt dem zwischen Romeo und Merkutio, er bildet das überlegene, realistische Gegengewicht gegen die unpraktische Natur des blasierten Jon. Karl ist der Esprit der Welt, in der man sich langweilt, ein räsonnierender Salonheld, der im Grunde ganz genau weiss, dass er nur ein Parasit in der Umgebung Jons ist. Er ver-

tritt die Moral des "carpe diem". Das Glück, das wir "heute" geniessen, kennt kein "Gestern" und kein "Morgen", aber er ist weitherzig genug zu meinen, dass an diesem Glück Könige und Bettler, Reiche und Arme gleichmässig teilnehmen sollen. Jedweder Besitz ist seinem Egoismus eine Last, weil man jeden Besitz erhalten und vermehren muss. Er schlägt daher die ihm von Jon angebotene Baronie aus. Sein beweglicher Geist leitet alle Gaukeleien, er ist der Königsmacher, der indische Gaukler. Dem als Fürstin verkleideten Schluck nähert er sich wie ein liebegirrender Troubadour. Er suggeriert Jau das Fürstentum und verspottet ihn hinterher, er beglückwünscht ihn zur angeblichen Wiedergenesung in der Art eines Hofmarschalls, der sich auf den Ton des Byzantinismus gut versteht. Shakespeare bot zwar für die Charakteristik der fürstlichen Gesellschaft den ersten Anhaltspunkt, aber die Gestalten sind doch von Hauptmann mit eigenem, modernen Auge geschaut und vertieft. Das Milieu der Melancholie und Langweile gehört ihm. Eine ähnliche, aber matter gezeichnete Stimmung beherrscht die Königin in Sudermanns Einakter "Das Ewig-Männliche" (vgl. ihren Monolog Ich kenne nicht das Morgen, nur das Heute" u. s w. S. 128).

Nestroys liederliches Kleeblatt im "Lumpacivagabundus", Leim, Zwirn, Knieriem, stellt harmlos-fröhliche, witzige Handwerksburschen aus der Biedermeierzeit in etwas idealisierter Form dar. Der durch das große Los ermöglichte plötzliche Glückswechsel wirkt bei Zwirn ähnlich wie bei Jau; er glaubt sich zu etwas Höherem berufen, wird hochmütig und verschwendet protzenhaft sein Glück. Robert und Bertram sind nichts als niedere Possenfiguren, die aus einfachen Landstreichern sich schnell zu gerissenen Hochstaplern entwickeln. Dagegen sind Schluck und Jau echte, naturalistische Milieugestalten, sie sind das Originalste an der ganzen Dichtung. Schluck ist eine gutmütig-ängstliche, wenig widerstandsfähige Natur, aber doch der beweglichere, klügere, schlauere von beiden. Er ist in allem ein \*kinstlicher\* (gewandter) Mann, als Trödler, Silhouettenschneider und Komödiant. Jau dagegen, der Landstreicher und Gewohnheitssäufer, strebt in die "Hichde". Er ist schon unter den Lumpen ein Herrscher, Schluck fügt sich ihm, ja opfert sich für ihn auf. So ist Jau vorzüglich geeignet, eine höhere Lebensstaffel, wenn auch nur in der Idee, zu erklimmen, Schluck dagegen in seiner Sfäre zu beharren. Es geht nicht an, die ganze Gegenüberstellung dieser beiden Typen aus Gestalten Shakespeares wie den Holzapfel und Schlehwein in "Viel Lärm um Nichts" und den Schaal und Stille in "Heinrich IV." (2. Teil) abzuleiten. Schlucks stereotype Wendung "Ehrlich gestanden" erinnert allerdings an ähnliche Wendungen bei Bei allen sonstigen Verschiedenheiten zeigen die Shakespeare. Vagabunden sowohl wie die Vertreter der höheren Gesellschaft einen gemeinsamen Grundzug, nämlich eine gewisse Schwäche des Charakters, die sie im Kampf ums Dasein unselbständig und abhängig von den umgebenden Einflüssen macht. Dies und der Mangel an fortschreitender Handlung sind zwei wichtige Kriterien für die Schaffensart Hauptmanns und der naturalistischen Kunstübung überhaupt. Von allen handelnden Personen ist Jau die wichtigste, und an ihm wird ein seelisches Problem vorgeführt, das Handlung und Charaktere zusammenhält.

IV. Das psychologische Problem lautet etwa: wie wirkt die plötzliche Standeserhebung auf einen leichtgläubig, anmaßend veranlagten Mann der untersten Volksschichten? welche Verwirrung ruft die Sinnestäuschung hervor? wie findet er sich schließlich mit der Sache ab? Die seelische Vertiefung des Hauptcharakters soll dabei inmitten aller grotesk-komischen Situationen doch die Hauptsache bleiben. Hauptmanns Darstellung des Problems entspricht seiner ganzen Naturanlage und der modernen von Ibsen beeinflußten Litteraturrichtung. Sie ist mehr psychopatisch als psychologisch.

Mit dem Ausdruck blödsinnigsten Erstaunens wacht der "schlafbesoffene" Jau mit der Krone auf dem Haupt auf, oder genauer, er kann eigentlich nicht recht aufwachen und verlangt unter andern vom Doktor die ihm geläufigen Erleichterungsmittel wie Schröpfköpfe und Ricinus. Er glaubt sich einmal im Gerichtssaal und macht Aussagen über eine Frauensperson. Er meint, er sei vom bösen Blick betroffen oder müsse ins Irrenhaus. Bald glaubt er sich vom Totengräber eingescharrt, bald wähnt er sich in der Hölle vom Teufel gezwackt, bald im Himmel von mächtigem Glanz umstrahlt. Einige dieser erklärlichen Hallucinationen bringt schon Holberg in Jeppes langem Monolog (II, 1). Beim Erblicken der Krone auf dem Kopf meint Jau zuerst scherzweise, ob ihm Hörner gewachsen seien. Als ihm aber der Diener Wort für Wort vorgesprochen hat, dass er der Fürst des Landes sei, lebt er sich schnell in den Gedanken ein. Mit dem Namen Fürst ver-

bindet er den Begriff größeren Besitzes, und er fragt, ob er denn Pferde, Hühner und Wein in Menge besitze. Das Bewußstsein, kein Lump mehr zu sein, entlockt ihm einen Befehl; "Strimpe!" herrscht er beim Ankleiden die Diener an. Den ihm jetzt lästigen Doktor möchte er am liebsten an die Luft befördern. "Was ich fer a Kerle bin!" ruft er stolz aus, beginnt sich bald "gemittlich" in seiner neuen Umgebung zu fühlen und ist zu allerhand "Zicka" aufgelegt. Rauschende Ehrenbezeugungen sind ihm zuwider, denn "wenn man och Ferscht ist, deshalbich muss man doch an Augablick seine Ruhe han". Zu seinen Gästen ist er patriarchalisch: "Setzt euch und frast, ich geb's euch gerne." Sein Herrschergefühl äußert sich in kleinlichster Art, so wenn er die Geladenen wiederholt militärisch aufstehen und sich setzen lässt. Er rühmt sich seiner herkulischen Kraft, kann aber einen schweren Standleuchter nicht heben; er prahlt mit seinen Jagderfolgen und dem Besuch eines Königs. Natürlich verfällt er immer wieder in die Anschauungen seiner früheren Lebensstellung zurück. Er spricht von seinem Meister Knieriem (wegen des Namens vgl. Nestroy), erzählt, wie er bei einem Bauer Weizensäcke geschleppt habe, und deutet eine Wilddieberei an. Der Anblick des verkleideten Schluck erinnert ihn an sein "scharfes Weib" daheim, die singende Sidselill vergleicht er den leichtsinnigen "Wilklas", die mit den böhmischen Musikanten in den Bauden singen, er selbst singt Volkslieder wie Jeppe. Dergleichen Züge dichterisch-malender Kleinkunst ließen sich noch mehrere anführen. Schliesslich steigert sich Jaus Herrscherbewusstsein bis zum Größenwahnsinn. Er versichert alle bei dem geringsten Widerspruch seines heiligsten Zornes und fordert Jau auf, ihm die Absätze zu küssen. Er weis jetzt ganz genau, wer der König ist, und was ein König ist: "Ich bin der Keenig und außer mir gibbt's keen!" (die folgende Ausmalung dieses Gedankens ist in der Tat von bedeutender Komik, S. 141 f.). Aber Jau vermag in seiner völligen Ohnmacht keine seiner Reden in Taten umzusetzen, er bleibt eben nur der gefoppte Lumpenkönig, mit dessen Scheinmacht es auf Jaus Wink schnell genug zu Ende ist. Als er infolge des Schlaftrunks in allmähliche Bewustlosigkeit versinkt, lässt ihn der Dichter einen Monolog stammeln, der die Vorstellungen seines wirklichen und seines scheinbaren Daseins, naturalistische und symbolistische Anschauungsformen, scharf nebeneinanderstellt. Hier ist der Dialekt zu fünffüsigen

13

Jamben metrisch abgeteilt (wie auch Sly als Lord gelegentlich in Blankversen spricht), jedoch nicht sonderlich rytmisch. Die Versifizierung des Dialekts kann ich hier auf einem ideellen Höhepunkt der Entwicklung, in einem Augenblick zwischen Leben und Träumen, Sein und Schein für nicht so ganz unangebracht halten, wie Bulthaupt meint (Dramaturgie IV, 568). Es erscheint als eine psychologisch mögliche Lösung, wenn sich Jau beim Erwachen das Leben in mystischem Sinn als ein wirkliches Doppelleben auslegt. "Ich bin getuppelt", sagt er, "ich bin a Ferscht – und ich bin halt o Jau." Er will sich zu einfachen Leuten aufs Land setzen – darauf beruht seine einzige Hoffnung auf Gesundung, vielleicht ist es der Anfang einer Läuterung nach einer so üblen Erfahrung, wer weiß es?

Das Problem gipfelt zuletzt in einem philosophischen Gedanken. Jau beantwortet sich die Frage, ob er etwa weniger sei als die Vornehmen, die ihm so übel mitgespielt haben, mit einem entschiedenen Die Gleichheit aller Menschen, die seit der französischen Revolution für das Bürgertum, seit den sozialen Bestrebungen für den Arbeiterstand erkämpft wird, wird hier auch für die Enterbten der Menschheit, für das Vagabundentum, gefordert. Aber Jaus Meinung äußert sich nichts weniger als revolutionär. Hauptmann ist überhaupt kein Sänger der sozialen Revolution, selbst nicht eigentlich in den "Webern", in dem Sinn, wie die lyrischen Dichter von 1848 Sänger der politischen Umwälzung waren. Jau erweist sich nur als Philosoph im Bettlerkleide. Mit einer Dosis gesunden Menschenverstandes beweist er sich die Gleichheit aller Menschen: die Gleichheit vor dem Tode ist sein stärkster Grund, denn zuletzt fressen jeden die Würmer. Das ist auch die ganze Rache, die er an den vornehmen Nichtstuern nimmt, die ihn so unglaublich verhöhnt haben. Denselben Gedanken, die Gleichheit aller Menschen, führt Karl, ins Philosophische gewendet, weiter durch. Ihm ist Jau nicht mehr als Jon, beide trennt nur das verschiedene Kleid, beide jagen dem Glück nach und finden nur ein traumhaftes Nichts. Denn wir stehen den Dingen als solchen nicht viel näher als unseren Träumen, das ganze Leben ist nur ein Traum, ein Wahn (S. 91 und 121). Diese Anschauung ähnelt der altindischen Lehre vom Nirwana. Der Vermittler ist Schopenhauer, dessen Philosophie, wie bei so vielen Dichtern der "Moderne", vermutlich ein Bildungselement des Dichters ist (sonst ist es vielfach nur ein

Stimmungsmoment). Auch findet man sich an eine Stelle in Calderons "Das Leben, ein Traum" erinnert, an den Monolog Sigismunds, als dieser nach kurzem Scheinleben auf dem Trone Polens wieder die Kerkerluft des Gefangenen atmet und meint: "Was alle sind, das träumen alle, obgleich nicht einer es erkennt" u. s. w.

Ein Vertreter der idealistischen Kunstrichtung, Geibel, hat im "Meister Andrea" ein im Grunde gleiches Problem, wenn auch unter anderem Milieu, behandelt: Andrea ist ein ganz unmusikalischer Bildschnitzer, aber seine Freunde bilden ihm mit Erfolg ein, dass er der große Musiker Matteo sei. Wir berücksichtigen hier nicht Geibels dramatische Fähigkeiten, nicht die Art, wie er den Stoff gestaltet hat, sondern nur seine ästhetischen Absichten, die er in einem dramaturgischen Anhang angedeutet hat. Die Auffassung des gleichen Problems bei beiden Dichtern zeigt die ganze Kluft idealistischer und naturalistischer Kunst- und Weltanschauung. Geibel bleibt ganz in den Grenzen dessen, was in keiner Weise ästhetisch unangenehm berühren kann. Sein Andrea leidet nur an Hypochondrie und ist deshalb der Sinnestäuschung zugänglich, aber durch eben diese Sinnestäuschung wird er auch geheilt. Er ergiebt sich "mit optimistischem Fatalismus" darin, Matteo zu sein, so sehr auch sein Gefühl dagegen streitet. Dieser Zwiespalt des doppelten Ichs, meint Geibel, würde mehr peinlich als komisch wirken, wenn nicht zugleich ein anderweitiger innerer Umschlag versöhnend einträte: der ist nun damit gegeben, dass Andrea, während er in gewisser Weise sich völlig verliert, in anderem und höherem Sinne sich selber wiederfindet. Der Naturalist Hauptmann hingegen greift die Erscheinungen rücksichtslos in ihrem innersten Mark an, ohne sich viel um das ästhetisch Gültige zu kümmern. Sein Jau leidet an Alkoholismus und Größenwahn. Da giebt es denn keine schnelle Besserung oder innere Wandlung, denn der Mensch, der vor allem nur das Produkt seines Milieus ist, kommt nur langsam vorwärts, wenn er sich von einer Stufe zur andern entwickelt. So fällt am Schluss nur ein schwacher Hoffnungsstrahl auf den kranken Jau. Hier treten naturwissenschaftliche Entwicklungslehre und philosophischer Pessimismus an Stelle des Subjektivismus und Optimismus bei Geibel. Ob aber wohl Hauptmann bei der Abfassung der Gedanke gekommen ist, Jaus Wahnvorstellungen und seine harte Behandlung durch die Schlossgesellschaft könnten auf die Zuschauer peinlich, das individuelle Bewusstsein verletzend wirken, wie es doch sicher der Fall ist? –

Es liegt nahe, nach dem satirischen Wert des Stücks zu fragen. Der Dichter hat erklären lassen, dass sein Werk frei von jeder ausgeprägten Tendenz und frei von jeder Aktualität auf Ereignisse und Personen sei. Aber wenn ein Proletarier als König erscheint, so kann darin schon eine allgemeine, verschleierte Satire liegen; ob eine Aktualität herausgefühlt werden kann, hängt von den Zeitverhältnissen ab. Bei der ersten Aufführung in Berlin scheint man auch derartige Befürchtungen gehabt zu haben, denn der fünfte Akt mit Jaus Größenwahnsinn wurde ohne sonstigen ersichtlichen Grund stark zusammengezogen. Der Darsteller des Schluck trug auch nicht das vorgeschriebene Kostüm einer Fürstin, sondern war als Bauernmädchen verkleidet, wodurch die Pointe der Szene nicht klar zum Ausdruck kommt. Im Grunde wirkt freilich Jaus Nachahmung fürstlicher Alluren mehr komisch als satirisch. Dagegen sind Karls Begleitreden sicher satirisch zu nennen. Jau in dem fürstlichen Bett liegt, wird er mit einem Esel als König verglichen. Karl entwirft eine erbauliche Krankheitsgeschichte von Jaus Vorfahren. Schon der alte Fürst, Jaus Vater, habe an "versetztem Wind" gelitten und wäre sich in seinen Träumen als Bauer oder wie Nebukadnezar als Ochse vorgekommen, auch Jau habe sich in geistiger Umnachtung bis zum Tier erniedrigt oder als Landstreicher in Heuschobern geschlafen. Der König als Tier ist ein altes Motiv der politischen Satire, das auch die liberale Dichtung unseres Jahrhunders verwertet hat. Es sei nur aus der französischen Litteratur an Bérangers Gedicht "Nabuchodonosor" und an Laboulayes "Le prince caniche" erinnert. Sonderlich ätzend wirkt Hauptmanns Satire nicht, dazu gehört ein leidenschaftlicheres Hassen als er es fühlt. Harmlos ist Jaus angebliches Jagdabenteuer im Kaukasus, wobei er Karl auf seinem Rücken von schwindliger Höhe herab ins Tal getragen haben soll (das sieht wie eine Parodie auf die bekannten Abenteuer Eberhards des Rauschebarts und Maximilians auf der Martinswand aus) 1).

<sup>1)</sup> Eine Verspottung litterarischer Zustände und Personen wird man am allerwenigsten in dem Stücke suchen, und doch hat Arm. Gimmerthal (Hinter der Maske, Berlin 1901, S. 128 f., besonders S. 146) nachzuweisen versucht, dass hinter dem eigentlichen Sinn der Handlung ganz versteckt und

Stil und Sprache hängen eng mit dem Inhalt des Stücks und der Charakteristik det Personen zusammen. Im Vergleich zu den und dem "Fuhrmann Henschel" ist der schlesische "Webern " Dialekt im Munde der Vagabunden mehr nach der komischen Seite weiterentwickelt. Es ist kein Mangel an derben, treffenden Wendungen, an ergötzlichen Bildern, in dieser Heimatkunst liegt die Stärke von Hauptmanns Talent. Die Jambensprache Karls und Jons weist eine starke Einwirkung von Shakespeares manieriertem Stil auf. In der "Versunkenen Glocke" überwog noch die Vorbildlichkeit Goethes und des deutschen Stils, obwohl sich auch hier schon die Anfänge einer geziert-schwülstigen Schreibart beobachten lassen. Der fremde Einfluss äußert sich in unserem Stück besonders in der Häufung verselanger Bilder und Vergleiche, die an sich oft Anschaulichkeit und Kraft verraten. Man vergleiche Karls Schilderung der Kreuzspinne Langeweile (S. 68), Sidselills Liebeszauber (S. 30), Jaus Branntweintraum (S. 24) u. a. Die Jagdschilderungen gemahnen auch an Shakespeare, der so oft vom Waldesduft und Hallali Auch Wortwitze und Silbenstechereien kommen vor. Gut shakespearisch ist es, wenn Karl Jons Verliebtheit durch ein Frage- und Antwortspiel schildert.

V. Zusammenfassung. Es ergiebt sich demnach folgendes: die Motive des Stoffes sind im Vergleich zum Vorbilde etwas erweitert, die Charaktere der Vagabunden sind scharf umrissen, diejenigen der Vornehmen eigenartig, ein psychopatisches Problem wird durchgeführt, eine nicht unmoderne Weltanschauung durch-

kaum bemerkbar noch eine Satire gegen — Sudermann läge. Gekränkt durch den großen Erfolg der "Versunkenen Glocke" und den weit geringeren seines "Johannes", hätte Sudermann in den "Drei Reiherfedern" Hauptmann in der Person des Widwolf als Vertreter des reinsten Naturalismus verhöhnt, sich selbst aber in der Gestalt des Witte zum allerdings nur zeitweiligen Herrscher im Reiche der "Königin", d. i. der Poesie gemacht. Hingegen hätte Hauptmann seinen Nebenbuhler als König Jau verspottet u. s. w. Daß die "Drei Reiherfedern" mit ihrem allegorisch-symbolischen Gehalt allerhand Persönliches enthalten mögen, kann man zugeben; ob aber Gimmerthal immer das Richtige getroffen hat, ist eine andere Frage. Ob ferner Hauptmann wirklich persönliche Anspielungen in sein Scherz- und Schimpfspiel hineingeheimnist hat, kann nur durch bestimmte Mitteilungen über die Entstehungsgeschichte des Stückes entschieden werden. Jedenfalls erscheinen die von Gimmerthal gegebenen Vergleiche aus beiden Dichtungen meistens ganz an den Haaren herbeigezogen.

dringt das Stück, der Komik der Situation wird gelegentlich etwas Satire beigemischt, die Sprache ist teils schwülstig, teils gut volkstümlich. Dies alles berechtigt, Hauptmanns Bearbeitung des alten Stoffes als eine immerhin selbständige Nachahmung Shakespeares zu bezeichnen. Damit ist nicht gesagt, dass der Dichter ein bühnenfähiges, an sich bedeutendes, dem modernen Empfinden allseitig angepasstes Stück geschaffen hätte. Der Mangel an Handlung macht sich naturgemäß auf der Bühne am meisten geltend. Der erste und der letzte Akt ergeben sich als Vorspiel und Nachspiel von selbst, die dazwischen liegenden Akte sind szenisch ungleichwertig. Die Abschnitte, deren Mittelpunkt Jau ist, sind immerhin noch wirksamer als die in die Länge gezogenen Szenen, die sich um Schluck drehen. Die den Charakteren anhaftende Schwäche hindert ebenfalls die dramatische Entfaltung. Vor allem aber empfinden wir die Behandlung der Proletarier durch die Großen, so sehr sie der Wirklichkeit des Standesunterschiedes entsprechen mag, als frivol und unsozial; sie widerspricht im Grunde auch der erwähnten Forderung von der Gleichheit aller Menschen. Die früheren Bearbeiter haben die im Stoff liegende soziale Ungerechtigkeit gar nicht empfunden, der moderne Dichter hätte sie auf alle Fälle vermeiden oder ausgleichen müssen. Überhaupt wandelt der Naturalismus in der Kunst nicht immer in den Wegen des Sozialismus. Sodann ist zu bezweifeln, ob die vis comica des Dichters für den Stoff, selbst nach seiner Auffassung, ausreichte. Nach dieser Seite hin ist besonders die Szene mit Schluck als Fürstin recht dürftig, sie beruht fast ganz auf dem Vortrag des Volksliedes "Wind über Wind" (s. u.). Hauptmann denn eine fein ausgeführte Groteske geschaffen, aber kein Satyrspiel, das eine groß angelegte Persönlichkeit erkennen liesse, und in dem sich die Ideen der Zeit mitsamt ihren Gebrechen wie in einem Spiegel vereinigt fänden.

Hauptmann hat dem Stoff eine Fassung gegeben, die seinem starken Wirklichkeitssinn und seiner psychologischen Zergliederungskunst am meisten entsprach. Es gab freilich andere, näher liegende Möglichkeiten, den Proletarier als König darzustellen, und es hat der ersten Beurteilung des Stückes wahrscheinlich geschadet, dass sich die Kritiker ganz andere Vorsteilungen vom Vagabunden als Herrscher gemacht hatten als der Dichter. Es hätte sich ein komisches Gegenstück zu der tragischen Darstellung Calderons im "Leben, ein

Traum " geben lassen. Man brauchte nur den Proletarier nicht als bramarbasierenden Schwächling, sondern als einen Mann der Tat hinzustellen. Holberg hat bereits einen Ansatz nach dieser Richtung hin gemacht. Jeppe erscheint in einer Szene als Rächer der Bauern für die Unbill, die ihnen die gewinnsüchtige Aussaugung durch den Verwalter und den Sekretär der Herrschaft zugefügt hat. Man hätte den Proletarier entweder als herzlosen Despoten oder als einen idealen Märchenfürsten der Milde und Gerechtigkeit darstellen oder beide Formen in irgend einer Art vereinigen können. Letzteres hat Calderon in seinem "Sigismund" bei einem ernsten, halbgeschichtlichen Stoff getan. Denkt man sich den Mann des Volkes in einer dieser Formen auf dem Trone, so hätte eine prächtige, aristophanische Narren- und Sittenkomödie entstehen können, in der sich alle Seiten des modernen Lebens in humoristischer oder satirischer Weise hätten vorführen lassen. Indes darf man solche Anforderungen nach der bisherigen Entwicklung Hauptmanns nicht an sein Talent stellen.

VI. Ein Analogon (Mark Twain). In diesem Zusammenhang sei es gestattet, auf Mark Twains Roman "The Prince and the Pauper hinzuweisen, der trotz stofflicher Verschiedenheit, und obwohl er einer ganz anderen, vorwiegend humoristischen Empfindungswelt angehört, in einigen Punkten Verwandtschaft mit dem Thema von "Schluck und Jau" zeigt. In dem Roman erscheint ein armes Proletarierkind auf dem englischen Königstron, übt die Nachfolgerschaft Heinrichs VIII. eine Zeitlang aus und verschwindet nach dieser Scheinherrschaft in dem Nichts der Masse. Mit genialer Kühnheit setzt Mark Twain diese groteske Fabel mitten in die geschichtliche Wahrheit hinein. Während Jau in dem Stück des deutschen Dichters als Herrscher nur mangelndes Wollen an den Tag legt, schildert der Amerikaner in einem Teil seines Romans, wie das anfangs in seinem Tun und Lassen gelähmte Proletarierkind allmählich Eigenschaften entwickelt, die, wenn es dauernd König bleiben könnte, einen volkstümlichen Idealmonarchen aus ihm machen würden. Tom Canty, der zum Betteln erzogene Sohn eines Londoner Trunkenboldes, hat durch einen Priester einigen Unterricht und die Kenntnis der Märchen von den verzauberten Prinzen erhalten. Seine lebhafte Fantasie träumt sich inmitten des ihn umgebenden Elends in die Rolle eines Prinzen hinein. Anfangs ein Spott seiner Kameraden, erscheint er ihnen bald als ein höheres Wesen, und sie dienen ihm als Untergebene, wie etwa Gorkis "Reisegefährte" sich die Herrschaft über den für ihn Bettelnden anmasst und wie ja auch Jau einen fascinierenden Einfluss auf Schluck ausübt. Während Jau in der Trunkenheit als Opfer eines Scherzes Fürst wird, gelangt Tom auf etwas natürlichere Art dazu. Twain verwendet ein märchenhaftes Kleidertauschmotiv Tom erblickt einst in Westminster den jungen Prinzen dazu. Tudor, wird von der Torwache barsch abgewiesen, aber von dem mitleidigen Prinzen freundlich aufgenommen. Die kindliche Schilderung seines freien Gassenlebens in Offal Court mit den Jahrmärkten, den Wettkämpfen, dem Tanz um den Maibaum und dem ungezwungenen Spiel im Schmutz der Strasse reizt den durch die Hofsitte eingeengten Prinzen so sehr, dass er mit Tom die Kleider wechselt. Während der Prinz dem rauschenden Leben der City zueilt, wo er eine Reihe der tollsten Abenteuer erlebt, bleibt Tom allein im Palast. Eine tötliche Angst befällt ihn in seinen reichen Gewändern. Der vorübergehenden Prinzessin Jane Grey fällt er weinend zu Füssen, diese glaubt einen plötzlich ausgebrochenen Wahnsinn bei dem angeblichen Prinzen zu bemerken und benachrichtigt den König. Tom wird vor den todkranken Heinrich VIII. geführt. Obwohl er seine niedere Abkunft beteuert und seine Freilassung erfleht, hält ihn auch der König für den blödsinnig gewordenen Prinzen. Er wird der Obhut des Earl von Hertford übergeben, seine Krankheit dem Volke verheimlicht. Tom bleibt nichts anderes übrig als alles ruhig über sich ergehen zu lassen. Bei dem ersten fürstlichen Diner benimmt er sich höchst ungeschickt, aber die Umgebung unterdrückt auf Befehl jede Äußerung des Spottes. Dann sieht Tom von der Zinne des Palastes einem "pageant" auf der Themse zu, fährt auf einer Barke nach Guildhall zum Lordmayor. Während des dort stattfindenden Banketts kommt die Nachricht vom Tode des Königs, und Tom wird zum Herrscher Englands ausgerufen. Nach all diesen Vorgängen, die er nur mit halbem Bewusstsein erlebt hat, wacht er am andern Morgen in dem Bett des Königs auf. Im Halbschlaf ruft er nach seinen in der Armut zurückgebliebenen Geschwistern Nan und Bet, um ihnen von dem Traum seiner fürstlichen Erlebnisse zu erzählen. Dazwischen fragt ihn ein Hofbeamter nach seinen allerhöchsten Befehlen. Auf seine Frage, wer er sei, lautet die Antwort: Gestern

Prinz von Wales und jetzt Eduard von England. Er sinkt wieder in die Kissen zurück und sucht sich von der Wirklichkeit des Traums zu überzeugen. Man mahnt ihn aufzustehen, er sieht eine Schar von Hofschranzen vor sich und wird angekleidet. Dann wird er in den Tronsaal geführt, um die notwendigsten Staatsgeschäfte mit den schon lange wartenden Ministern zu erledigen. Er tut alles, was Lord Hertford ihm zuflüstert, der ihn auch bei jeder unangebrachten Außerung anstößt. Dieser erste Tag des Regierens entspricht gar nicht Toms Träumereien, da er sich ganz unfrei fühlt. Die Analogie dieser Erzählung mit der Szene, wie Jau in Jons Bett aufwacht, liegt auf der Hand. Aber bei Hauptmann ist Jau im Irrtum befangen, bei Mark Twain ist es der Hofstaat, hier ist alles feierlicher Ernst, dort alles Hohn und Spott. Tom muß als wahnsinnig gelten, ohne es zu sein; Jau ist es fast, aber man will es ihm ausreden. Tom lässt in willenloser "Tumpheit" alles mit sich geschehen; Jau tut, als ob ihm alles von Rechtswegen zustände, und rast in seelischer Verzückung dahin. Im weiteren Verlauf des Romans tritt der oben angedeutete Unterschied hervor. Jau verfällt einem energielosen Größenwahnsinn. Tom hingegen findet sich mit dem schnellen Anpassungsvermögen der Jugend in die neue Tätigkeit. Von einem instinktiven Gefühl für das Richtige geleitet, sucht er überall bessernd einzugreifen. Er spart beim Haushaltsetat, wendet sich gegen die Tortur, gegen den Aberglauben der Teufelsbeschwörungen und überrascht durch kluges Urteil in Prozessen. So wird er der Anwalt der Armen, der Befreier der Gefangenen, ein milder und gerechter Herrscher. Schon bei der "Recognition Procession bringt das Volk ihm allgemeine Verehrung entgegen. Mark Twain deutet freilich häufig mehr an, als dass er sich bemüht, eine eingehende Darstellung davon zu geben. Die Sucht, durch schnelle Aufeinanderfolge grotesker Bilder zu wirken, treibt ihn zu einer unkünstlerischen Überhastung. Dieser Fehler tritt noch mehr bei den von uns nicht berücksichtigten Abenteuern hervor, in die der wirkliche Prinz im Bettlergewand gerät, und die den königlichen Erlebnissen Toms parallel laufen. Die Enttronung Toms erfolgt, als der wirkliche Prinz nach endlosen Bemühungen sein Anrecht geltend Der Roman zeigt, was übersprudelnder Humor und reiche Erfindungsgabe zu leisten vermag. Ich weiß nicht, ob man versucht hat, diesen dankbaren Stoff für die Bühne zu bearbeiten. -

VII. Das Volkslied "Wind über Wind". Im ersten Akt singt Jau in seinem Rausch eine Strofe des Volksliedes vom Zimmergesell und der Frau Markgräfin (S. 24), später bringt er nur noch einige Anfangsverse von Volksliedern heraus (S. 110). Schluck singt als Fürstin zwei Strofen eines weniger bekannten Volksliedes (S. 114), das in verschiedenem Strofenumfang aus vielen Gegenden Deutschlands vorliegt. Es steht bei K. Simrock, Die deutschen Volkslieder, Basel, s. a. No. 241; Erlach, Volkslieder der Deutschen, 1834, Bd. IV, No. 35; Hoffmann von Fallersleben, Schlesische Volkslieder, Leipzig 1842, S. 227; Wilibald Walter, Sammlung deutscher Volkslieder, Leipzig 1841, No. 66; Everaert, Sammlung fliegender Blätter (11. Sammlung, 14). Das Lied gehört in die große Motivgruppe des zu seinem untreuen Weib heimkehrenden Mannes und ist in dieser originellen Form in Splettstößers Abhandlung "Der heimkehrende Gatte und sein Weib in der Weltlitteratur" (Berlin 1899) nachzutragen.

# Alexei Koljzów,

# der bedeutendste Volkslyriker Russlands.

Von

## August Brachmann (Brieg).

Seit Bodenstedt seine "Poetische Ukraine", d. h. eine Sammlung kleinrussischer Lieder und neuerdings der Petersburger Gelehrte Friedrich Fiedler eine geschmackvoll ausgewählte "Anthologie russischer Poeten" sowie eine vortreffliche "Übersetzung Koljzowscher Gedichte" geliefert hat, ist Gelegenheit geboten, einen russischen Dichter kennen zu lernen"), der bedeutendes lyrisches Talent und eine an Burns gemahnende Frische und Unmittelbarkeit besitzt.

Alexei Wassiljewitsch Koljzow wurde am 14. Oktober 1809 zu Woronesch geboren. Sein Vater war ein für Fabriken Leder und Holz liefernder Kaufmann und als ebenso klug wie ehrenhaft bekannt, konnte jedoch nur notdürftig lesen und schreiben. Sein Charakter wird als verschlossen geschildert. Dagegen besaß seine Frau nicht nur scharfen Verstand, sondern auch tiefes Gemüt. Vom Vater hat Alexei Eigenwilligkeit, Lust zum Lernen und Vorwärtsstreben von der Mutter geerbt. In der Kreisschule lernte der Knabe blutwenig, so dass er sein Lebenlang Grammatik und Orthographie wenig beherrschte. Trotzdem war durch nur kurzen Schulbesuch leidenschaftliche Lesesucht in ihm rege geworden, zu seines Vaters größtem Mißfallen, welcher brotlosen Beschäftigungen abhold war. Der Knabe trat mit elf Jahren als Lehrling in das väterliche Geschäft ein. Die Sommermonate hindurch aber wurde er als Hirt in der donischen Steppe verwendet. Unter dem Eindruck der Gedichte Dmitrijews (1760 – 1837) erwachte die Lust

<sup>&#</sup>x27;) Auch bei Hans Gerschmann "Russische Lyrik in den Versmaßen der Originale", Königsberg 1895, und in Gregor Kreks "Slavischer Anthologie", Stuttgart o. J., ist Koljzow mit einer Anzahl seiner Lieder vertreten.

zum Poeten in ihm, doch blieben seine formlosen dichterischen Versuche zunächst Nachahmungen. Ein Buchhändler lehnte deren Verlag ab, schenkte ihm aber eine "Russische Prosodie", mittels deren Koljzow Metrik studierte. Von seinem Gönner unterstützt, lernte er in der Folge eine Menge guter russischer Werke kennen, wie die Dichtungen Puschkins, Schukowskijs und Delwigs. Für den kraftgenialen jungen Mann war von großem Vorteile, daß er alsbald in eine kritische Schule geriet, indem er den Dichter Serebrjanskij, mit dem er später einen Freundschaftsbund fürs Leben schloß, kennen lernte; rückhaltlos legte dieser die den Koljzowschen Dichtungen anhaftenden Mängel dar und unterrichtete seinen Schützling in den Grundlinien der Ästhetik.

Kaum zwanzig Jahre alt, wurde der Dichter von heftiger Leidenschaft zu einer seinem Vater gehörigen Leibeigenen, der schönen Südrussin Dunja, ergriffen, welche ihn trotz seiner Unansehnlichkeit und seines wenig einnehmenden Wesens herzlich liebgewann. Als sich Alexei einst auf Reisen befand, verkaufte der darüber erzürnte Vater das Mädchen an einen donischen Landwirt, welcher sie wenige Jahre später zu einer Heirat mit einem Kosaken zwang. Herzensgram brachte sie kurz darauf in ein frühes Grab.

Der Dichter war ob des Verlustes der Geliebten untröstlich und verfiel in eine heftige Krankheit, deren Fieberfantasien sich unausgesetzt mit der Entrissenen beschäftigten. Eine Zeitlang war er dem Tode nahe. Endlich doch genesen, suchte er erfolglos Dunjas Aufenthalt ausfindig zu machen. Dieser Schicksalsschlag übte einen entscheidenden Einflus auf seine poetische Entwicklung aus. Er bedurfte des Trostes. Dichten und Versenken in die allwaltende Natur milderte mählich seinen Schmerz, der wehmutvoll in manchem tiefempfundenen Liede nachklingt:

"Doch jetzt ist sie nicht mehr die meine, O Freunde, denn ein andrer flicht Mit ihr den Bund — und ich durchweine Die Nacht, bis an der Morgen bricht!"...

Von 1831 – 35 veröffentlichte er seine Dichtungen in Moskauer Blättern. Schließlich erschienen seine Gesamtlieder, deren Druck durch opferwillige Freunde in Moskau zustande kam. Auf diese Weise wurde der Dichter rasch bekannt. Es wäre nicht wunderbar erschienen, hätte er jetzt, dem Zuge seines Herzens folgend, den

Merkurstab mit der Leier vertauscht, aber er blieb seinem Vater als Mitgehilfe in dem ausgedehnten Geschäft treu und unternahm in seinem Auftrage größere Reisen.

In Moskau lernte er eine Anzahl geistig hochbedeutender Russen kennen, Litterarhistoriker, Dichter und Denker, unter ihnen den berühmten Kritiker Belinski (1810 – 48), Schellings und Hegels geistvollen Schüler, jenen edlen Jünger und Anhänger westeuropäischer Kultur, ferner Konstantin Aksakow (1817 – 60), den eigentlichen Historiker der Slawophilenschule und scharfen Anhänger altslawischen Gemeindesystems, den Lyriker Baron Delwig (1798 – 1831), Puschkins Herzensfreund und einstigen Mitschüler zu Zarskoje Sselo, welcher nicht ohne Geschick das Volkslied nachahmte, den Erzähler und Dramatiker Nestor Kukoljnik (1809 -- 68). Zu diesen gesellte sich noch der Professor der Philosophie Katkow in Moskau, Herausgeber des "Russischen Boten" und Führer der nationalzentralistischen Partei, später als Deutschenhasser bekannt geworden, und die Gräfin Rostoptschina (1811 – 58), deren kleinere lyrische Gedichte eine vornehm edle Gesinnung und seltene geistige Frische bekunden.

Vor allem war es Belinski, der an dem aufstrebenden Talent Koljzows warmen Anteil nahm. Er hat später eine vollständige kritische Ausgabe seiner Dichtungen veranstaltet. In Petersburg wurde der Dichter in vornehme litterarische Kreise eingeführt, Fürsten würdigten ihn ihres Umganges, und ihre Teilnahme ging so weit, dass sie seinen Verkehr mit Petersburger Handelsfirmen erleichterten. Hier lernte er den volkstümlichen, scharf beobachtenden Fabeldichter Krylow, den Theaterdichter und tüchtigen Jugendschriftsteller Glinka sowie den größten dichterischen Geist Rußlands, Puschkin, kennen. Schukowskij, der melancholisch-schwärmerische Dichter und Lehrer der Gemahlin des Zaren Nikolaus, ein Freund deutscher Litteratur und ein Mann von tiefem Wissen und Gemüt, vermittelte sogar dem Dichter eine Zusammenkunft mit Nikolaus. Als dann 1837 Zarewitsch Alexander II. in Begleitung seines Erziehers in Woronesch eintraf, wurde Koljzow zu einer Unterredung mit dem menschenfreundlichen Fürsten gerufen. Eine Anzahl seiner besten Lieder wurde von Belinski im "Moskauer Beobachter" herausgegeben.

Koljzows Vater erfüllte die Berühmtheit seines Sohnes mit Aber auch des Dichters urwüchsige Naivität Stolz und Hoffart. artete leider in Selbstbespiegelung und beleidigenden Hochmut aus, der so weit ging, dass er selbst seine Freunde und Bekannte so übermütig behandelte, dass die meisten ihm den Rücken kehrten. Schliefslich entspannen sich auch sogar zwischen Vater und Sohn bittre Streitigkeiten. Im Jahre 1841 entflammte aufs neue Liebesglut in des Dichters Brust. Mit aller Inbrunst, allem Feuer seines jugendlichen Herzens, trank er, wie Belinski sich ausdrückt, "mit wahnsinniger Gier das Gift des Genusses." Seine Liebe wurde von der reizenden, ungemein klugen und gebildeten Lebedewa, einer Kameliendame, erwidert. Die letzten Lebenstage brachte der Dichter in Krankheit und Kummer, selbstquälerischen Zweifeln und unsäglichen körperlichen Schmerzen hin. Entfremdung von seinem Vater, hoffärtiges Benehmen gegen die Freunde und ihre nunmehrige Abneigung verdüsterten sein Gemüt mehr und mehr. Dazu gesellten sich Nahrungssorgen. Nur seine Mutter, welche nach wie vor ihre volle innige Liebe dem unglücklichen Sohne zuwandte, verstand, tröstete und erhob ihn in Augenblicken der Verzweiflung und seelischer Pein. Anstrengende Reisen, welche er den größten Teil seines Lebens im Innern Russlands gemacht, die letzten aufregenden Jahre, glühend-sinnliche Neigungen hatten schließlich seinen Körper zerrüttet und gebrochen, er starb am 19. Oktober 1842. Das dankbare Volk setzte ihm in seiner Vaterstadt ein Denkmal. Ein dauerndes aber, welches "kein Orkan, kein Zeitensturm vernichtet, ein Denkmal, unverwüstlicher denn Erz, hat er sich selbst errichtet"; seine elegischen, von rührender Genügsamkeit und tiefem Empfinden getragenen Lieder tönen fort im Munde der Russen, der Gebildeten und namentlich des niederen Volkes, mit dem er die meiste Zeit seines Lebens verkehrt hat.

Koljzow hat Lieder gesungen, die frisch und eigentümlich gleichsam dem russischen Volksherzen entquollen sind. Er hat das kunstlose russische Volkslied wahrhaft künstlerisch ausgestaltet. Unter den ihm voraufgegangenen Volksdichtern ist allenfalls Baron von Delwig zu nennen, der einige Jahre in Moskau "Die Litteraturzeitung", später die "Nordische Biene" herausgab. Durch und durch Anakreontiker, ist er zarter Gefühlspoet in der Seele, aber ohne Kraft und Schwung des Ausdruckes, trotzdem er Romanzen im Volkstone dichtete. Die sogenannten drei Lieder: "Sang wohl, sang das Vögelein", "O du Nacht, du Mitternacht" und "Nachtigall, stimmensüße Nachtigall" sind zu Volksliedern geworden. Im allgemeinen aber fehlt es seiner Poesie an Naivität und Schalkhaftigkeit,

man merkt dem Dichter bei seiner französischen Bildung den Zwang an, den er sich antun muss, wenn seine Muse ein Lied in russischem Ton erzeugen soll. Mit französischer Form verbindet er oft schwülstigen, gesuchten Ausdruck. Höhere Bedeutung hat Zyganow (1797 – 1831), der als Sohn eines Bauern ganz auf russischem Boden steht. Ihm fliessen einige Romanzen innig und wahr aus dem Herzen, denn er wendet sich an das Heimats- und Stammesgefühl seiner Landsleute und verbindet passend die Weltfreude mit dem Ton der Weh-Oft sind auch echte, ungekünstelte Lust, Witz und Humor, aufsprudelnde Fröhlichkeit, heitere Unbesorgtheit der Charakter seiner gefühlvollen Lieder. Sein Lied:

"Im weiten Feld, im freien Feld, durch samtnes Wiesenland, Ein Flüsschen rinnt, ein Flüsschen strömt zu fernem Uferrand ... und sein "Roter Sarafan":

"Keinen roten Sarafan näh' mir Mütterlein! Spare dir das Geld, die Müh', - mir erspar' die Pein\*... mit der wohlklingenden Melodie von Titow sind auch in Deutschland bekannt.

Delwig, Zyganow, und wenn man will, auch Mersljakóf (1778 – 1830), einst Professor der Ästhetik und Poesie in Moskau, gründlicher Kenner und Übersetzer der neueren Sprachen, der, dem Volksgeiste nahestehend, sinnige Lieder und Romanzen im Volkston dichtete, denen man zarte Empfindung und kunstlose Einfachheit des Ausdruckes nachrühmen darf, wie beispielsweise das Lieblingslied des russischen Volkes beweist:

Inmitten sanften Talgewinds, auf kahlem Bergeshaupt Wächst hoch und blüht ein Eichenbaum, gar reich und schön belaubt\*..., ringen noch hier und da mit der Form, häufig widerstrebt der Inhalt derselben und umgekehrt, während sich bei Koljzow reine Harmonie und volle Übereinstimmung findet.

Weiter ist man versucht, Koljzow mit Nikola Nekrássow (1821 – 77), dem Dichter der bürgerlichen Muse, in Parallele zu setzen, "jenem seltenen Typus eines Proletariers, der aus edlem, begütertem Stande hervorgegangen." Mit dem Abschaum der Bevölkerung in Berührung kommend, lernte er die Nachtseiten des großstädtischen Lebens kennen, daher es nicht Wunder nehmen darf, dass er ein Sänger des Volkswehes, des Proletarierleides wurde. Er selbst nennt seine Muse "racheschreiend", bezeichnet seine Lieder als "lebendige Träger des Tränenwehes" ringsher und läst sich von seiner pessimistischen Verbitterung so weit fortreißen, daß er sich in seinen Gedichten zum Anwalt seiner Landsleute aufwirft: "Berusen ward ich, deine Qual zu singen, o Volk, von staunenswürdiger Geduld"... mehr anklagt und verteidigt, sich zustimmend oder verwersend äußert, statt wie Koljzow vom Wohl und Wehe des Volkes schlicht und einfach zu singen und zu sagen, welches er, selbst ein Kind des Volkes, in seinen frohen und trüben Augenblicken am besten versteht, weil er mit ihm gelitten, mit ihm sich gefreut.

Weit eher passt daher ein Vergleich Koljzows mit dem Altmeister der russischen Fabel, Krylow (1768 – 1844), der in allen seinen Dichtungen dem Geist des russischen Volkstums, seiner Weltanschauung treu geblieben ist, sich in der Form an die Volksredeweise und die Sprache des russischen Volks- und Tiermärchens eng angeschlossen hat. Freilich dichtet Krylow "mit dem Verstand für den Verstand", während der Liederdichter "mit dem Herzen für das Herz" singt. Es erübrigt noch darzulegen, welche Stellung Koljzow den unbekannten Volkspoeten gegenüber einnimmt. Gemeinsam für beide Teile bleibt, das allgemein Menschliche scharf und treu von ihnen gezeichnet wird, der Charakter des Volkes wahr und bestimmt uns entgegentritt, gemeinsam auch Einfachheit der rytmischen und metrischen Form, kräftige, frische Natürlichkeit des Ausdrucks. Wenn aber die verfasserlosen Volkslieder oft nur äussere Tatsachen ohne psychologische Motivierung und Erklärung enthalten und das dargestellte Bild häufig knapp, springend, unbeholfen und selbst lückenhaft gezeichnet ist, ja stellenweise eine rohe Empfindung auch mit dem Tone der Roheit und Gemeinheit vorgetragen wird, sucht Koljzow mit großer Meisterschaft die Handlungen der Menschen psychologisch zu erklären. Gerade seine zartesten und innigsten Schöpfungen beweisen, wie es ihm überall auf Feinheit der Charakterisierung, Tiefe der Auffassung, Idealisierung des Gefühls ankommt. Und doch bleibt er dabei ein Volkslyriker, der dem Volksgeist keinen Zwang antut, aber er gestaltet das Volkslied annutig, darin besteht sein Ruhm.

Gedichte wie: "Der Landmann", "Die Ernte, "Der Schnitter" sind echte Perlen moderner russischer Volkspoesie. In der "Jungen Schnitterin" wird es bei der strahlenden Glut der Sonne der Maid im Felde so schwül, so weh.

"Freudlos schneidet sie ährenreiches Korn"... "Nie Empfundnes keimt im Seelengrund."

Bald erfahren wir die Ursache dieses ahnungsvollen Vorgefühls. Gestern ging sie im Walde nach Beeren. Da tritt von ungefähr ein schmucker Bursch auf sie zu, damals nicht zum erstenmal, steht und schaut sie an mit umflortem Blick . . .

"Seufzte tief und sang ein gar trübes Lied — Bangen Widerhall fand das Lied im Wald; In des Mädchens Brust fand es Widerhall, Tönte fort und fort ihr im Herzen nach, ... Ach, der Maid im Feld ist's so weh, so schwül, Freudlos schneidet sie ährenreiches Korn"...

Und der "junge Bursch" hat vier Jahre lang schon seines Nachbars Töchterlein so gern. Wie sehnt er sich danach, mit ihr Koseworte zu wechseln. Aber der Alte will es nicht. Das Mägdlein sitzt daheim und schweigt... In seinem Schmerz eilt der Verliebte zum Müller des Dorfes, Iwan, der die Kunst verstehen soll, Liebesbündnisse zu stiften. Als Lohn will er ihm geben, was sein Herz begehrt. "Im Kirchdorf schläft zur Frühlingszeit nachts friedlich süß die Christenschar." Da geht der Bursch mit seinem Liebchen auf der Dorfstraße, leise Liebesgespräche lispelnd. Sie tauschen die Ringe. Doch in der Mühle — war der Schelm nicht. Iwan trägt keine Schuld... Reizend klingt der Schluß dieses humorvollen Liedes:

"O Flur, du rasengrüne Flur, o Lied, du süßes Vogellied, Ihr habt der Maid es angetan, ihr nahmt dem Müller den Verdienst! Im Frühling knüpft ihr einen Bund weit eher als ein Zauberspruch!"

Ein echter und rechter Gesell fürwahr muß der sein, welcher nach dem "Treubruch" seiner Geliebten, schweres Leid im Herzen und noch obendrein von den Menschen verspottet, zu des Vaters und der Mutter Grab pilgert, ach, auch von ihnen nicht verstanden. Da packt ihn Verzweiflung, besinnungslos sinkt er ins Gras, bis ihn nachts ein wilder Sturm aufrüttelt... Da ermannt er sich:

> "Warf bei Nacht und Sturm mich auf das Rofs, Ritt davon, des Weges unbekannt — Auszukosten Lebens Leid und Lust, Abzurechnen mit dem Missgeschick"...

Ähnlich hochgemut ist der "Räuber" gesonnen, der weder des Wolgastromes wilde Wogen, noch der dunklen Wälder Düsterkeit, noch des Winters Schneegestürm fürchtet. Wie ein schneller Falke

zieht er mit seinen Brüdern der Beute nach. In der Heidenstadt Nowgorod wohnt eines reichen Kaufherrn schönes Kind, singt trübgemut im Herrenhaus und sinnt und weint. Wird es auf den Ruf der Räuber hören und den "freien Vögeln" in ein neues Heim folgen, dort am Moskwaufer? "Nein, Geliebter," antwortet die Jungfrau, "dir zuliebe ließ gern ja Vater, Mutter ich im Stich – doch mich schreckt des Himmels Strafgericht!" Und der Räuber:

"Nun, so tobe denn und wüte, Sturm! Mutter Wolga, peitsche deine Flut! Nimm hinweg von mir den wilden Schmerz Und zerschelle ihn im Wellenschlag."

Nächtigschwarze Wälder, pfeilgeschwinde Ströme sollen Kunde geben, wo der "Seelenfreund" des Mägdleins weilt. Schmach und Schande über ihn, dass er Vater und Heim verlies und wie ein unsteter Wirbelwind dahinbraust. Und als sie ihn gefunden, den Lockenkopf, ihren lichten Falken, zieht er einen samtnen Kaftan an, schnürt einen Seidengurt um und verrät seinem Herzensdieb unter Küssen, dass er im Dienste fremder Leute sich mancherlei Gut erwarb: zwei Häuser, ein Fuchsfell, Seidenstoff und Goldesschatz. Nun kann er leben nach Bojarenart.

Es ist schon hervorgehoben, das Koljzow den Ton der Elegie liebt, dass er in stiller Melancholie das Ende alles Erdendaseins voraussieht. Daher stellt er die fröhliche Jugend dem düsteren Alter gegenüber, welches silberweißen Haares mit finsterem Blick zum Grabe schreitet. Und so fordert er die Jünglinge auf, den holden Tag zu genießen, Frühlings- und Festestage. Kleidet doch auch der Lenz das Tal nur einmal mit des Grases grünem Schmuck, mit des Rasens weichem Samt, mit des Kornes Goldbrokat. Jugendzeit und Frühling, beide haben die Dauer eines Augenblicks. Auch der Greis möchte noch einmal sein geschwindes Ross satteln, um mit des Falken Eile Länder zu durchstreifen. Wie einst will er das Herz des schönen, jungen Mädchens betören. Aber mit stiller Resignation muß er bekennen: Zum Vergangenen führt kein Weg, niemals geht im West' die Sonne aus.

Ein Moment, vielleicht aus des Dichters eignem Leben, ist der "Stern", dessen strahlenden Glanz er nicht vergessen kann.

"Ach es erfüllt mit Wehmut mich zu Zeiten, Mit Reue bald und bald mit Seligkeiten, Doch öfter noch mit herber Traurigkeit – Und immer tut mir die Geliebte leid!"

#### Ihr gilt wohl auch das Lied: "An L."

"War's ein Fantom, das ich umfing? War ich beraubt der Überlegung, Berauscht von flammender Erregung, Als mir dein Reiz durch alle Sinne ging? Wie schmelzt die Seele im Entzücken, Bei deinen redenden, verschämten Blicken, Bei deiner Küsse feuriger Gewalt."

Sein eigen Leid scheint der Dichter im "Herben Los" zu beklagen. Vorbei ist's mit der Jugend, sie ist wie die Welle und wie ein Wandervögelein dahin! Siechtum brach des Körpers Jugendkraft, von der Schulter glitt der blaue Kaftan. Auch das Lieb, das die Treue brach, und der stille Schmerz darob erstarrten das Herzblut. Einst wuchs auf des Berges Haupt ein Eichbaum. Nun liegt er gebrochen an seinem Fuss – und fault ...

Echt russische Färbung tragen die drei Lieder "Der flotte Bursch", "An einen trägen Bauer" und "Der Wald", welche man unbedenklich den zartesten Blüten russischer Volkspoesie zuzählen darf.

Der "flotte Bursch" hat keine Lust, winterlang auf der Ofenbank zu hocken oder Steppengras zu mähen und Hafer zu dreschen. Ackerfeld und Sensenstahl sind ihm ein Ärgernis, ein Dorn im Auge. Besäße er doch ein treues Roß und ein scharfes Schwert, dann ritte er in den freien Wald, raubte den Kaufherrn aus, schlüge den Bauer tot, nähm' ihm sein Lumpengeld. Plötzlich jedoch bemächtigt sich seines Herzens eine edlere Regung. Ist es nicht Sündenschuld, Menschen um ihr Gut und Blut zu bringen?

"In der Kirche ruft laut der Pop' Iwan: Seiner Seele Heil büsst der Mörder ein!"

Nun so will der flotte Bursch als Krieger für Vaterland und Freiheit sein eigen Gut und Blut opfern!

Der "faule Bauer" schläft noch, während die andern längst den Acker bestellen. So hat er es von jeher getrieben.

"Auf der Tenne – kein Halm, Auf dem grasigen Hof In der Scheuer – kein Korn, Kannst du kugeln zum Spass." Versetzt sind seine Pferdchen, leer und umgestülpt der Schrank, seine Hütte krumm wie ein Mütterchen. Früher, welches Glück: Goldströme auf der Flur, ein Ehrensitz bei den Kaufherren in der Stadt ... Jetzt ruht das träge Bäuerlein und verschläft die Sorgen. "Winde hülsen das Korn, Vögel picken es auf." Was wird das Bäuernchen machen, wenn seine Nachbarn im Winter das Mehl verkaufen und die Beutel füllen und Bier aus den Fässern schöpfen?

Im Schlaf versunken ist der "düstre Wald". Er ist gebeugt. Seinen Blätterhelm hat die Windsbraut geraubt. Sein gewaltiges Wort, seine stolze Kraft, sein Königsmut sind geschwunden. Früher entzückte ihn das süße Lied der Nachtigall, spendete er Freunden und Feinden Schattenkühle, hielt allabendlich mit den grollenden Stürmen Zwiegespräch und wehrte sich vor ihrem Ansturm. Doch der Wirbelwind siegte. Nun trägt der Wald kein Laub mehr, ist düsterschwarz, verstummt, öde und leer ...

Die "Betrachtungen" Koljzows sind populär-philosophisch gehalten und wegen ihrer Skepsis und ihres dunklen Sinnes weniger in das russische Volk eingedrungen. Sie sind reich an mystischen Andeutungen, metaphysischen Grübeleien und behandeln Themen wie das hohe Geheimnis, das Problem der Weltschöpfung, des Zeitenanfanges und des Rätselhaften alles Daseins. Eines dieser Gedichte schildert, wie auf einem einsamen, stillen Grab ein Binsenkreuz liegt. Rings herum pfadlos-öde Steppe. Wer ruht hier? Ein heiſsblütiger Russe von einem Tataren ermordet? Oder hat ein zartes Schnittermädchen ihr früh verstorbenes Kind an diesem Ort geborgen? Die Windsbraut fegt darüber hin und treibt dürre Grashalme vorüber, sie will das Tote erwecken. Aber nie erweckt sie diese grause Öde, diesen Grabesschlaf! Niemand löst ewige Rätsel.

"Vergieb mir, mein Heiland, die sündigen Tränen des Abendgebetes: Sie leuchten im Dunkel voll Liebe zu dir!"...

Zum volleren Verständnis der Dichterpersönlichkeit Koljzows scheint es nicht unzweckmäßig, den Satz, er vertrete den "russischen Burns", einer näheren Erörterung zu unterziehen. Wenn Thomas Carlyle in einem Schreiben an Goethe bei einem Vergleich Schillers und Burns die Bemerkung macht: "Sie glänzten als Sterne in entgegengesetzter Hemisfäre, oder, wenn man will, eine trübe Erdatmosfäre fing ihr gegenseitiges Licht auf, so paßt letzteres mit ebenso trauriger Wahrheit auf die beiden Lyriker Koljzow und Burns. Beide haben ihre Jugend unter gleich schwierigen Verhältnissen, in derselben Enge armseligen Familienlebens und unter dem Druck harter Not verbracht. Beide, hoffnungsvolle Jünglinge, empfingen ihre Bildung und erste litterarische Unterstützung von wohlwollenden Freunden und Gönnern; sie mögen vom hochansehnlichen Latein

nicht viel mehr gewusst haben, als "omnia vincit amor". Glück im Leben wollte sich ihnen durch die Pforte trauriger Sparsamkeit und auf dem Pfade kleinlichen Schachers nicht nahen. Wie Koljzow es nicht verstand, sich einen Freundeskreis zu schaffen oder sich in einem solchen begeistern und anregen zu lassen, hat sich auch Burns durch seine Unbesonnenheit und seinen Witz viel unnütze Freunde und gefährliche Feinde zugezogen. Bei ihm trat Hass und Abneigung des Vaters gegen sein Dichten früh ein, bei Koljzow erst, als er bedeutender Liedersänger geworden. Er bleibt schliesslich der arme, dichtende Kaufmann, seine heissgeliebte Dunja siecht früh in der Steppe dahin; es gelingt ihm zwar, Förderer und Gönner seiner Muse zu finden, vornehme Kreise der russischen Hauptstädte zählen ihn zu den ihrigen, selbst Fürsten und Kaiser erweisen sich ihm gnädig. Aber der Dichter vermag die Leere in seinem Herzen nicht auszufüllen. Noch einmal rafft ihn glühende, unselige Leidenschaft empor, dann versinkt er, nicht ganz ohne eigene Schuld, übelgelaunt, von allen missverstanden und alle missverstehend.

Auch Burns findet Beifall und Unterstützung. Seine Gedichte werden gedruckt, finden Absatz, er ist imstände, sich eine Farm zu kaufen und Jean Armour, die Mutter seiner zwei Knaben, zu heiraten. Dann wird er Steuerbeamter, wobei sein Gut bei schlechter Bewirtschaftung zurückgeht, er muß es verkaufen. 1796 starb der ländliche schottische Troubadour, jung wie Koljzow.

Man sieht, die äußeren Lebensumstände beider gleichen sich. Weit anziehender jedoch ist die Beobachtung, dass auch ihre Muse ähnliche Tone hervorgebracht. Auch Burns besitzt Unmittelbarkeit der Empfindung und Wärme, Kraft und einfache Schönheit, sein sprachlicher Ausdruck ist plastisch, bildlich und anschaulich, seine Lieder sind wie die Koljzowschen melodisch und sangbar. Natur still und treu belauschend, jauchzt er seinen Jubel, klagt er seinen Schmerz. Und während er sein eignes Liebesglück, sein eigen Weh besingt, weckt er bei tausenden eine verwandte Erscheinung. Von ihm gilt daher Carlyles schönes Wort: "Über die niedrigen Flächen des menschlichen Daseins ergiesst Burns die Glorie seines eigenen Gemüts, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gesänftigt und verherrlicht, zu einer Schönheit empor, welche die Seine Seele ist Menschen sonst kaum in dem Höchsten erblicken. wie eine Aolsharfe, deren Saiten, vom kleinsten Winde berührt, in ausdrucksvollen Melodien erklingen." Es ist anziehend, wie beide Dichter ähnliche Motive, z. B. "Des Armen Los", die Klage des zur Heirat mit einem reichen Alten gezwungenen jungen Mädchens, künstlerisch gestalteten.

Will man abschliesend ein Gesamturteil über beide Volkslyriker fällen, so kann man behaupten, Koljzow lässt sich leicht durch Verkennung, Armut und Leid niederdrücken, während Burns auf Edelmann und Sklaven, Prinzen und Bettler, auf alle die den Stempel "Mensch" tragen, mit brüderlicher Liebe niedersieht und das Ungemach in verklärtem Lichte betrachtet. Aber beide Dichter schmelzen das Herz oder entflammen es mit Macht und haben Töne in ihrer Brust für jede Note menschlichen Gefühls. besingen die alltäglichen Ereignisse des Landlebens mit Humor und Innigkeit. Situationen, welche prickelnde Laune und schalkhaftes Kichern hervorrufen, finden sich zahlreicher bei Burns. Es war der Witz sein Lebenselement. Will man sehen, wie das Herz des Volkes an Heimat und Vaterland hängt, so bieten die schwermutsvollen Lieder beider genugsam Beispiele. Und den Jubel glücklicher, treuer Liebe, Grab und Tod überwindender Zärtlichkeit atmen herrliche Proben ihrer Poesie. Wie Burns Lieder in alle Schichten der schottischen Bevölkerung gedrungen sind, hat auch Koljzows volksmässige Dichtung in den Herzen seiner Russen Eingang gefunden. Wer an Frauen Liebe und Leben sein Herz erwärmen will, muss zu seinen Liedern greifen, dort trifft er wahres Fühlen echter Naturburschen und schmucker Dorfmädchen, deren Liebesleben der Dichter besang. Freilich behandelt das russische Volkslied fast ausschliesslich die trüberen, düstreren Seiten des Frauenloses.

Koljzow ist ein durchaus nationaler, volkstümlicher, origineller, ja naiv-natürlicher Dichter von tiefem und wahrem Gefühl. Im "Letzten Ringen" spricht er in herrlicher Weise sein Glaubensbekenntnis aus:

"Was ist Untergang, was Rettung! Komme, was zu kommen dräut! Auf des Himmels reiche Güte Baut mein Herz seit langer Zeit.

Dieser Glaube kennt nicht Zweifel, Er erfüllt mich lebenslang; Frieden beut er, beut mir Ruhe, Unermesslich ist sein Drang. Drohe nicht mit Unheil, Schicksal, Ruf' mich nicht zum Kampf heraus: Bin bereit, mit dir zu streiten Und besiege dich im Straus!

Riesenkraft hegt meine Seele, Blut mein Herz! – Was geht mir ab? An dem Kreuz hängt meine Liebe, Unterm Kreuz sei einst mein Grab!"

# Tennysons und Wildenbruchs Harolddramen.

Von

#### Kurt Schladebach (Dresden).

Seltsam schwankt das Charakterbild Harolds, des letzten angelsächsischen Königs, in der Geschichte. Nach den normannischen Chroniken ist er ein meineidiger, von niedrigen Leidenschaften beherrschter Mann, ein unfähiger Feldherr und Herrscher; bei den Geschichtschreibern seines eigenen Volkes dagegen erscheint sein Leben makellos und seine Regierung geradezu musterhaft. Es ist darum auch für die neueren Historiker nicht leicht, ein klares Bild von Harold und seinem Schicksal zu entwerfen. So sagt Green in seinem Werke "The Conquest of England" von ihm: "Take him at his best, there is little more than a sort of moral conservatism without a trace of genius or originality or even of any attempt at high statesmanship. Take him at his worst, and we can hardly fail to see a certain cunning and subtlety of temper that often coexists with mediocrity of intellectual gifts."

Gleichmäsiger verteilen die anderen Geschichtschreiber der normannischen Eroberung (Lappenberg, Thierry, Freeman) Licht und Schatten. In abschließender Weise hat der letztgenannte in seiner "History of the Norman Conquest of England" jene wichtige Epoche behandelt.

Harold war der Sohn des mächtigen Earl Godwine, der Edward den Bekenner auf den englischen Tron gebracht hatte und für den schwachen König tatsächlich die Regierung führte. Der ehrgeizige Earl versäumte nichts, um die Macht seines Hauses zu verstärken; von seinen sechs Söhnen, Swegen, Harold, Tostig, Gyrth, Leofwine und Wulfnoth erhielten die ältesten einflusreiche Stellungen. So erscheint Harold, ein 23 jähriger Jüngling, bereits um 1045 als Earl

von Ostanglien, zu dem später nach Swegens Verbannung noch Teile von Wessex kamen. 1051 brach ein ernster Konflikt zwischen dem König und Godwine aus. Edward, der sich mit den "rohen Sitten der anglodänischen Magnaten und dem unabhängigen Sinn der anglikanischen Kirche" nicht befreunden konnte, hatte normannische Edle und Kirchenfürsten an seinen Hof berufen und begünstigte sie in jeder Weise. Eine Gewalttat des Königs Schwagers, Eustaces, Grafen von Boulogne, gegen die Bürger von Dover führte endlich zum Bruch zwischen dem König und Godwine und zu dessen Verbannung. Aber schon im folgenden Jahre kehrte er mit seinen Söhnen siegreich zurück; sie wurden in die alten Ehren wieder eingesetzt, die Normannen des Landes verwiesen.

Nach dem Tode Godwines (1053) wird Harold Herr in England. Er zeigt sich als tüchtigen Feldherrn in den wiederholten Kriegen gegen die Waliser, die er glänzend besiegt, und deren König Gruffydd fâllt; seine Witwe Ealdgyth (Aldwyth) zieht sich an den Hof ihrer Brüder Eadwine und Morkere zurück. Diese treten Harold feindlich gegenüber, als die Northumbrier im Jahre 1065 sich gegen Tostigs schroffe Herrschaft empören. Um das aufständische Volk und die beiden Grafen für sich zu gewinnen, befriedigt er die Northumbrier durch die Verbannung seines Bruders und heiratet später sogar Ealdgyth, obwohl er vorher in freier Ehe mit Eadgyth (Edith) Swannenhals gelebt zu haben scheint. So sucht er klug aller Herzen sich zu versöhnen und besteigt 1066 den englischen Tron. Er war in vollständiger Übereinstimmung mit den Gesetzen von Edward als Nachfolger empfohlen, von den Witan gewählt und vom Erzbischof Aldred gekrönt worden.

Da erhebt der Herzog Wilhelm von der Normandie Anspruch auf den englischen Tron. Normannische Schriftsteller berichten, Edward selbst habe ihm die Nachfolge zugesagt; das ist aber aus mehreren Gründen wenig wahrscheinlich. Wichtiger ist jedoch ihre Behauptung, dass Harold bei einem Besuche in der Normandie eidlich dem Herzog versprochen habe, ihm nach Edwards Tod zur Krone Englands zu verhelfen. Alle normannischen Berichte sprechen von einem Eid, während die begleitenden Umstände verschieden erzählt werden. Auffallenderweise schweigen die angelsächsischen Chroniken nun gerade über diesen Eid, während sie sonst alle normannischen Beschuldigungen als Erfindung zurückweisen. So

scheinen die Normannen in diesem Punkte nicht ganz unrecht zu haben, und wir können vielleicht nach Freemans scharfsinnigen Darlegungen folgenden Tatbestand als Kern herausschälen: Harold litt bei einer Reise nach dem Festland Schiffbruch, wurde von dem Grafen Guy von Ponthieu gefangen genommen und eingekerkert, aber durch Wilhelms Vermittelung befreit. Er unterstützte den Herzog in einem Krieg gegen die Bretonen und versprach, eine seiner Töchter zu heiraten. Dieses Versprechen war von einem formalen Huldigungsakt begleitet, wie es oft Fürsten oder Wohltätern gegenüber Sitte war. Eine solche Zeremonie konnte nach damaliger Anschauung eine größere oder geringere Bedeutung haben und wurde von den Normannen natürlich im entscheidenden Falle in ihrem Sinne gedeutet. Dazu sicherte sich Wilhelm auch die Unterstützung des Papstes, der die Freiheiten der angelsächsischen Geistlichkeit zu beseitigen wünschte.

Inzwischen hatte Harold die Regierung angetreten und eine segensreiche Herrschaft eingeleitet, da kommt sein verbannter Bruder Tostig mit dem norwegischen König Harold Hardrada nach England zurück; beide schlägt Harold bei Stamfordbrige. Während er aber den Sieg durch ein glänzendes Festmahl feiert, erhält er die Nachricht, dass Herzog Wilhelm den englischen Boden betreten habe. Des Königs Streitkräfte sind bereits geschwächt, von den nordischen Earls Eadwine und Morkere wird er nicht unterstützt; so erleidet er bei Hastings, wohin er sich in Eilmärschen gewandt hat, eine entscheidende Niederlage und fällt. Seine Leiche soll am öden Meeresstrand bestattet worden sein. So erscheint uns Harold in der Geschichte als genialer Feldherr, tüchtiger Herrscher und edler Mensch. Freilich war er von gelegentlicher Unbesonnenheit nicht frei und konnte manchmal seine Gedanken und Pläne in eigentümlicher Weise verhüllen. Und diese verhängnisvolle Verstellung mag ihn zu jenem großen Irrtum seines Lebens geführt haben.

Ein solcher Mann mit großen Gaben und Zielen, dessen Herz aber auch nicht frei von Flecken ist, erscheint wie geschaffen zum Helden eines Dramas.<sup>1</sup>) Denn man braucht nur seine Nieder-

<sup>1)</sup> Schon Bulwer hat in der Vorrede zu seinem Roman "Harold" (1848) von einer "grand tragedy of Harold" gesprochen und ein farbenprächtiges, fein ausgearbeitetes Lebens- und Charakterbild dieses Helden geschaffen, dessen ursprünglich reiner Sinn durch allmählich emporkommenden

lage und seinen Tod als Sühne in ursächlichen Zusammenhang mit seinem Eid zu bringen, und eine tragische Handlung liegt klar vor uns. So hat Tennyson im Jahre 1876 ein Harolddrama und Wildenbruch im Jahre 1882 sein Trauerspiel "Harold" herausgegeben, nachdem er sich schon seit der Mitte der 70er Jahre mit Entwürfen dazu beschäftigt und seih Stück im Jahre 1881 abgeschlossen hatte. Es wurde am 7. März 1882 zum erstenmal in Hannover aufgeführt und seitdem mit Beifall an vielen größeren Bühnen Deutschlands gegeben worden, während Tennysons Stück noch keine Aufführung erlebt hat, trotzdem es eines seiner besten Dramen ist.

Beide Dichter haben sich eng an die Geschichte und auch an die sagenhaften und sicherlich parteiischen Überlieferungen angeschlossen. Harold musste unbedingt im Mittelpunkt des Dramas stehen, deshalb wurde die Person seines Vaters Godwine ausgeschieden, denn durch ihn wäre die zentrale Stellung des Helden gefährdet worden; die Waliserkriege, die eine so große Rolle in Harolds Leben spielten, durften nur nebenbei erwähnt werden. Die Ereignisse, die sich in der Geschichte auf mehrere Jahre verteilen, wurden auf einen Zeitraum von wenig Monaten zusammengedrängt. Um aber den verhältnismässig rauhen Stoff - Kampf zweier Nationalitäten - durch einen lichtvolleren und wärmeren Ton zu beleben und uns den Helden auch menschlich näher zu bringen, haben beide Dichter eine Liebeshandlung eingefügt, indem sie, und zwar jeder in seiner Weise, eine kurze geschichtliche Andeutung weiter entwickelten und auf breiterer Grundlage ausführten, ohne dass dadurch die historische Haupthandlung überwuchert wurde.

Tennyson ist der geschichtlichen Überlieferung ungleich treuer gefolgt als Wildenbruch. Kaum eines der wesentlichen Ereignisse,

Ehrgeiz und Aberglauben (Zauberin Hilda) immer mehr getrübt wird. An diesen Roman hat sich Tennyson ziemlich eng angeschlossen; vor allem hat er die edle, zarte Gestalt der Edith, mit der sich Harold in reiner Liebe verbunden fühlt, herübergenommen und auch dessen Verhältnis zu Aldwyth in derselben Weise dargestellt wie Bulwer. Sehr genau ist Tennyson seinem Vorbild auch in der Schilderung der Eidszene und des Banketts nach dem Sieg bei Stamfordbridge gefolgt. Übrigens hat er selbst sein Drama Bulwers Sohn mit den Worten gewidmet: After old-world records — such as the Bayeux tapestry and the Roman de Rou — Edward Freeman's History of the Norman Conquest, and your father's Historical Romance treating of the same times, have been mainly helpful to me in writing this Drama...

die die letzten Jahre König Edwards bewegten, fehlt in seinem Drama. Er beginnt mit dem Auftauchen eines Kometen, der überall Schrecken erregt, nur nicht in Harolds Herz, der in natürlicher Unbefangenheit auftritt und den König bittet, ihn zur fröhlichen Jagd nach der Normandie oder Flandern ziehen zu lassen. Trotzdem Edward ihn zurückzuhalten sucht, und trotz der trüben Ahnungen seiner Geliebten Edith, besteigt er das Schiff, das an der normannischen Küste zerschellt. Aus der Gefangenschaft an Wilhelms Hof kann er sich nur durch einen erzwungenen Eid befreien, den er nach seiner Rückkehr um des Vaterlandes willen bricht, indem er sich als Nachfolger Edwards krönen läst. Es folgt dann im vierten Akt seine Vermählung mit Aldwyth, die so endlich ihr Ziel nach vielen schlauen Intriguen erreicht, sein Sieg über Tostig, der Zug nach Hastings, seine furchtbaren Visionen und sein Tod in der Schlacht.

So hat Tennyson in glücklicher Weise den Fehler vermieden, der den Misserfolg seines ersten Dramas "Queen Mary" veranlasste. Während dort über den Schilderungen von Marys Seelenzustand und der Stimmung in den verschiedenen Kreisen des Volkes die Handlung nur äußerst langsam vorwärtsschreitet, haben wir im "Harold" eine flotte Aufeinanderfolge von Ereignissen, die Tennyson freilich unmittelbar der Geschichte entnehmen konnte. Aber eben weil er sich so eng an diese anschloss, hat er es nicht vermocht, mit fester Hand sich seinen Stoff zurechtzuschneiden und mit kühnem Griff die Elemente auszusondern, die die Einheit seiner Handlung gefährden konnten. Im Mittelpunkt seines Stückes steht der Eid, den Harold schwört in dem klaren Bewusstsein, ihn nicht halten zu können. Er bricht ihn, indem er die Krone annimmt, und büsst seine Schuld durch den Tod. Das ist die einfache Handlung seines Dramas; welche Bedeutung soll aber für diese die ziemlich ausführliche Darstellung von Tostigs Schicksal, dem Kampf bei Stamfordbridge und dem Siegesbankett haben, die fast den ganzen vierten Akt einnimmt? Zur blossen Motivierung der Niederlage bei Hastings oder als Hintergrund der Ränke der walisischen Königswitwe Aldwyth ist dieser Teil des Dramas viel zu breit ausgeführt. Diese Szenen stören die Einheitlichkeit des Stückes bedeutend, das so nicht als ein festgefügtes, in allen Teilen wohlberechnetes Drama betrachtet werden kann, sondern eher als eine losere Historie im Sinne Shakespeares.

Diese Tostigepisode ist in Wildenbruchs Stück glücklich ausgeschieden; er hat überhaupt freier mit der Geschichte geschaltet und namentlich weit zurückliegende Ereignisse in einen engen zeitlichen Zusammenhang mit den Begebenheiten des Jahres 1065 gebracht. So verlegt er die Gewalttat der Normannen gegen die Bürger von Dover in dieses Jahr und lässt sein Stück damit anheben, wie Harold davon Kunde erhält und dem normannischen Herzog, der König Edward besuchen will, den Eintritt in die Burg zu Dover mit scharfen Worten verwehren will. Daran schließen sich in rascher Folge seine Verbannung, siegreiche Rückkehr und sein Zug nach der Normandie; diesen unternimmt er, um seinen Bruder Wulfnoth zurückzuholen, den er bei seiner Verbannung dem König als Geisel hatte stellen müssen. In der Normandie rettet ihn Adele, des Normannenherzogs liebreizende Tochter, aus schwerer Gefahr, er entbrennt zu ihr in leidenschaftlicher Liebe und schwört, von dieser fortgerissen, dem Herzog einen zweideutigen Eid. Dann eilt er nach England zurück, wird gekrönt, aber das Volk wendet sich seines vermeintlichen Meineids wegen von ihm ab. So zieht er todesmutig Wilhelm entgegen und fällt im Kampf fürs Vaterland.

Schon aus dieser Übersicht lässt sich erkennen, dass Wildenbruch den Vorwurf mangelnder Einheitlichkeit nicht verdient. Alles ist wie aus einem Guss, eines geht aus dem andern hervor. Es handelt sich stets um die beiden Gegensätze Harold und die Normannen; sie prallen im Anfang scharf aufeinander und scheinen sich im dritten Akt zu versöhnen. Damit ist der Höhepunkt des Dramas erreicht, dann folgt im scharfen Abstieg die fallende Handlung, die die beiden letzten kurzen Akte umfasst, während sie bei Tennyson viel weiter ausgesponnen ist. Der Hauptunterschied der beiden Stücke liegt aber in der Auffassung des tragischen Tennyson hat sich seinen Helden vor allem als einen Mann von unerschütterlicher Wahrhaftigkeit gedacht. Sobald Harold dieser, und damit seinem innersten Wesen, untreu wird, muss er zusammenbrechen. Er bleibt treu und wahr bis zu seinem Eid, der für ihn ein Meineid ist seit dem Augenblicke, in dem er ihn schwört. Trotzdem erscheint er uns nicht verächtlich, denn er ist zu dem Schwur durch eine Reihe äußerer Umstände, die Rücksicht auf ihm nahestehende Personen, seine Gefangenschaft und die grausamen Drohungen Wilhelms, gezwungen worden und bricht ihn, weil er sein Vaterland nicht in die Gewalt des Normannenherzogs kommen lassen will und darf. Denn wenn er seinen Eid halten wollte, mußte er im Bündnis mit Wilhelm England unterjochen. In diesem Zwiespalt zwischen dem Interesse seiner eigenen Person und dem seiner Landesgenossen, zwischen seiner Wahrhaftigkeit und seiner Liebe zum Vaterland siegt der Gedanke an das Wohl der Gesamtheit.

Dieses Motiv ist vollkommen tragisch und genügt, um den Untergang des Helden zu erklären. Doch Tennyson glaubte, es verstärken zu müssen, indem er Harold ein zweites Mal sein Interesse dem Wohl des Vaterlandes opfern läst, indem er seiner Liebe zu Edith untreu wird und der schlauen Aldwyth die Hand reicht, um sich den Norden des Reiches für den Kampf mit Wilhelm zu sichern.

Nicht ganz so klar liegt die Frage der tragischen Schuld in Wildenbruchs Trauerspiel. Er fasst seinen Helden besonders als Vertreter des Angelsachsentums gegenüber dem emporstrebenden Normannentum auf. England ist infolge der Neigung Edwards zu normannischem Wesen in großer Gefahr, diesem zu unterliegen. Da richten sich die Augen aller Vaterlandsfreunde auf Harold als den einzigen Retter. Gelingt es, auch ihn in seiner patriotischen Gesinnung wankend zu machen, dann ist England verloren. Ganz besonders musste sich seine Vaterlandsliebe im Feindeslande erweisen. Gerade hier muste er vor allem auf seiner Hut sein und durfte nicht anderen Gedanken Raum geben. Aber er besteht die Probe nicht; die Liebesglut, die Adele in seinem Herzen auflodern läst, nimmt ihm alle ruhige Besinnung, obwohl er auch anfangs noch eine dumpfe Ahnung hat, dass er die Sache des Vaterlandes verrät, wenn er sich weiter in den Strudel hineintreiben lässt; das liegt deutlich ausgesprochen in den Worten:

III, 4. "Und ging' es um mein ew'ges Seelenheil,
Nichts mehr von Abschied jetzt ...
... wonnevoller Ton,
Dring in mein Herz und lass in meinem Herzen
Die Grabesstimme des Gewissens schweigen."

Im süßen Liebesrausch und ohne klare Überlegung leistet Harold den vom Normannenherzog verlangten, sehr zweideutigen Schwur, ihm zu dem zu helfen, was Edward ihm versprochen habe. Er denkt dabei an die Güter des englischen Königs in der Normandie, aber Wilhelms Blick ist auf England gerichtet. Als Harold nun des furchtbaren Inhalts seines Schwures inne wird, erfasst ihn Grausen. Denn er erkennt, wie schlecht er seinem Vaterlande gedient hat in einem Augenblick, wo alle seine Kraft diesem gehören musste, und er es doch nicht vermochte, seine Liebe zu Adele zu unterdrücken, die ihn von dem Wohle des Vaterlandes ablenkte. Darin liegt seine Schuld, und darin erblickt auch Gytha die Sünde ihres Sohnes, als sie sich von ihm lossagt.

Der Eid dagegen, den Harold leistet in dem guten Glauben, es seien Edwards Güter in der Normandie, die er verspreche, ist für ihn durchaus kein Meineid; er kann ihn ruhig brechen, denn er ist unter falschen Vorspiegelungen dazu gebracht worden. Trotzdem hat Wildenbruch einen wenig begründeten Effekt dadurch geschaffen, dass er selbst Harold hierin eine Schuld erblicken läst (IV, 2).

Was die Bühnenwirkungen angeht, so haben wir in diesem Punkte überhaupt einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen den beiden Dichtern. Während sich die Effekte in Wildenbruchs Werk manchmal auffallend häufen, vermissen wir nur zu oft bei Tennyson eine wirksame Hervorhebung dramatischer Höhepunkte. Dass ihm die Fähigkeit, große Wirkungen zu erzielen, nicht abgeht, zeigt die große Bankettszene, die ein Meisterstück dramatischen Schaffens ist; aber im allgemeinen fehlt seinem Werk doch ein frischpulsierendes, den Zuschauer mit fortreissendes Leben. So wollte er in der ersten Szene die Exposition offenbar recht einheitlich gestalten, indem er die einzelnen Personen ihr Wesen enthüllen lässt unter dem Eindruck, den der Komet auf sie macht. Diese Konzentration ist ohne Zweifel ein feiner Zug des Dichters, aber die Gefahr einer gewissen Einförmigkeit ist nicht vermieden. Wie packend konnte ferner die Eidszene werden; wir hören da zwar die verschiedenen Gründe, durch die Malet und Wulfnoth den Helden zum Eid zu bewegen suchen, aber wir merken wenig von einem schweren inneren Kampf; er giebt zu schnell nach; und noch auffallender ist die Bereitwilligkeit, mit der er im vierten Akt verspricht, Aldwyth zur Gattin zu nehmen.

Aber auch Wildenbruchs Drama ist in der Komposition nicht einwandsfrei; er schafft zwar große theatralische Wirkungen, aber nicht selten auf Kosten der Wahrscheinlichkeit der Handlung. Hoeck hat in seiner Schrift "Ernst von Wildenbruchs dramatische Entwickelung", Programm Holzminden 1897/98, eine Reihe hierher

gehörender Punkte zusammengestellt. So weist er mit Recht darauf hin, dass es uns unerklärlich ist, wie Gytha ihren Sohn im Anfang des Stückes so verkennen kann. "Weshalb finden sich die gleichgestimmten Seelen nicht, oder weshalb werden sie sich fremd? Weshalb klärt der Sohn nicht seine starksinnige, tatkräftige Mutter über den Zweck seines geheimnisvollen Reiselebens nach des Vaters Tode auf, zumal da er weiß, dass er ihr durch sein Schweigen Kummer bereitet, weil sie sein Verhalten missdeuten muß." Und wir können hinzufügen: Weshalb öffnet er seinem kleinen Bruder Wulfnoth sein Herz, indem er ihm verspricht, ihm in London ein Schwert zu kausen, damit beide dann gegen die Normannen kämpsen könnten? Die Szene, in der er dann plötzlich der Mutter sein wahres Wesen kund tut, ist wirkungsvoll, aber nicht recht motiviert.

Sehr auffallend ist auch, dass Harold nach seiner Rückkehr aus der Verbannung sich unverzüglich nach der Normandie aufmacht, um Wulfnoth zu befreien. Obwohl er von Anfang an die Normannen als seine Todfeinde betrachtet und eben erst die normannischen Günstlinge Edwards durch ihn aus England vertrieben worden sind, zieht er getrosten Mutes dahin, ohne die furchtbare Gefahr zu ahnen, in die er sich begiebt. Er, der vorher Wilhelm hasste, wird nun sein Freund. Früher hatte er die Belehnung des Normannenherzogs mit Edwards Gütern in der Normandie für ganz unbedeutend erachtet; nun, als er sich - nach seiner Auffassung — dem Herzog eidlich verpflichten soll, sie ihm nach Edwards Tode zu übergeben, hält er dies Versprechen für eine außerordentliche Gegengabe, die dem königlichen Gastgeschenk des Herzogs voll entspreche. Mit der Hervorhebung anderer Verstölse gegen die Wahrscheinlichkeit der Handlung geht freilich Hoeck zu weit, so in der Beurteilung jener Szene, in der Adele, dem Tode nahe und erhaben über die Schranken von Ort und Zeit, den Untergang des fernen Geliebten mit geistigem Auge deutlich schaut. Gerade diese Szene ist nach dem Urteil eines anderen Kritikers "eine jener wunderbaren, wie sie nur der geborene Dramatiker finden und schaffen kann". Und gar eine Absetzung des gottgeweihten Königs durch den zurückgekehrten Harold (11, 7) würde das Bild des Helden sehr trüben und wäre nicht zu rechtfertigen.

Bedeutsame Unterschiede zeigen sich auch in der Charakteristik der Hauptpersonen. Die am meisten hervortretenden Gestalten des

Wildenbruchschen Stückes sind scharf erfast und mit klaren und kräftigen Strichen gezeichnet; wir finden zwar keine vertiefte Seelenschilderung, aber es sind Menschen, die vor uns auftreten, und keine Schatten; und dem verworfensten unter ihnen sind edle menschliche Eigenschaften nicht fremd. Tennysons Personen dagegen sind mehr in verschwimmenden, unbestimmten Tönen gehalten und werden weniger durch ihre eigenen Handlungen und Worte als durch das Urteil anderer charakterisiert. So wird die Wahrheitsliebe Harolds gerade von seinen Feinden des öfteren hervorgehoben; sein eigner Wahlspruch ist: Better die than lie. Diese Wahrhaftigkeit ist der hervorstechendste Zug seines Charakters; sie halt ihn in allen Lebenslagen aufrecht und erhebt ihn über die anderen; durch sie gewinnt er auch jene Klarheit und Ruhe, mit der er die Befürchtungen, die das Volk an das Erscheinen des Kometen knüpft, und die trüben Ahnungen und Träume seiner Geliebten Edith anhören und zurückweisen kann. Er wird meineidig in der Eidszene, aber selbst darauf bäumt sich sein edler Sinn noch einmal mit voller Macht gegen die Lüge auf; erst nachdem er Edith die Treue hat brechen müssen, sinkt sein klarer Geist in sich zusammen. Er sieht Tostigs geisterhafte Hand über seinem Becher, er erschauert, als sich das heilige Kreuz während seines Gebetes über ihm bewegt, und vollends die Visionen in der Nacht vor dem Kampf erschüttern ihn bis in die Tiefe seiner Seele.

Mit dieser Wahrhaftigkeit ist seine außerordentliche Milde und Freundlichkeit eng verknüpft; hierbei ging Tennyson freilich zu weit und es ist ihm von einem englischen Kritiker der Vorwurf nicht erspart geblieben, sein Harold hätte in späteren Tagen einen ganz trefflichen Friedensrichter in einem Dorfe abgegeben, aber ein Held, der gewaltige Kämpfe in seinem Herzen und gegen äußere Feinde auszufechten habe, brauche ein kräftigeres Rückgrat.

Ein Held wie Harold, auf den das Volk als künftigen König und Retter schaut, und der sich diese Stellung in der Hauptsache durch eigne Kraft errungen hat, muß sich schon von Anfang an in machtvoller Größe zeigen. Eine Steigerung dieser Größe durch den Kampf mit widrigen Mächten ist vollkommen dramatisch, nicht aber eine Entwickelung derselben aus unscheinbarem Keime, wie sie Tennyson offenbar versucht hat. Denn sein Harold erhebt sich erst nach dem Eid zu kraftvollem Heldentum; aber nach seiner Rückkehr an den englischen Hof sinkt er in eine stille Wehmut zurück und zeigt erst gegen das Ende seines Lebens zuweilen wieder volle Heldengröße.

Dagegen ist der Held des Wildenbruchschen Stückes eine leidenschaftliche, willenskräftige Natur. Ihm ist nicht jenes sonnige, milde Wesen eigen, wie es Harold im Drama Tennysons zeigt, er bleibt stets der ernste Mann, voll Kraft und Energie, aber als erregbare Natur, die sich leicht mit fortreißen läßt, nicht geschützt vor unbesonnenem Handeln. Er ist ein Held, würdig ein großes Volk zu leiten, ein Held, der ein Vaterland liebt, es aber doch auf kurze Zeit vergißt, als eine andere Leidenschaft auf ihn einstürmt und dafür hart büßen muß.

Von den Personen um Harold fesselt am meisten die Gestalt des normannischen Herzogs. Er erscheint bei Tennyson als das Musterbild eines Tyrannen, der oft den Henker um sich hat, um auch über leichte Vergehen furchtbare Strafen zu verhängen. Er zwingt Harold kalten Blutes zu dem Eid und gönnt ihm auch nach seinem Tode nicht einmal ein ehrliches Begräbnis. Seinem eigensinnigen Kinde steht er mit unwürdiger Schwäche gegenüber.

Weit sympatischer ist der Charakter Wilhelms, wie ihn Wildenbruch gezeichnet hat. Der normannische Herzog ist bei ihm nicht von Anfang an der rohe Despot. In seinem Herzen wohnt neben der zähen Beharrlichkeit, mit der er seine Pläne verfolgt, freundliche Liebe zu seiner Tochter, und auch Harold, dem Menschen, ist er zugetan und sucht ihn zuerst auf milde Art für- seine Absichten zu gewinnen. Erst als er einsieht, dass dieser nicht darauf eingeht, greift er zum Betrug und führt ihn mit vollendeter Heuchelei durch; so will er nach der Schlacht bei Hastings die Leiche des "Meineidigen" der Mutter nicht ausliefern, wird aber durch den Tod seiner heißgeliebten Tochter, die mit dem Rufe "Harold" auf den Lippen gestorben ist, aufs tiefste getroffen und muß erkennen, dass sein Gegner noch im Tode siegt. So haben wir in Wildenbruchs Tragödie eine anziehende Entwickelung dieser Gestalt.

Ähnlich ist es auch mit der Charakterisierung König Edwards. Er ist in dem englischen Drama von Anfang an der Visionär, der nur in Träumen lebt, und dessen einziges Streben es ist, den Ruhm der Kirche zu erhöhen. Wildenbruch hat ihn viel klarer gezeichnet; Edward ist zwar auch bei ihm mönchisch gesinnt und ein Schwäch-

ling, der kein Blut sehen kann, voll Unentschlossenheit und Wankelmut, zeigt aber doch in einzelnen Augenblicken königliche Würde.

Schliesslich müssen wir noch zweier bedeutender Frauengestalten gedenken. Das ist zunächst in dem Tennysonschen Stück Aldwyth, die in verhängnisvoller Liebe zu Harold entbrannt ist und auch vor Ränken und Betrug nicht zurückschreckt, um ihr Ziel zu erreichen. Die Schilderung dieser unheimlichen Gestalt ist dem Dichter trefflich gelungen. Dagegen hätte Gythas Charakter von Wildenbruch noch schärfer herausgehoben werden müssen; jetzt wird er auf der Bühne nicht recht klar, und sicherlich ist die Verkörperung dieser Rolle nicht leicht. Gytha macht eigentümliche Wandlungen durch: wie Lea in Otto Ludwigs "Makkabäern", so verkennt auch sie anfangs den Sohn, um sich desto fester an ihn zu schließen, als sie erkennt, wie sein Herz fürs Vaterland glüht. Wie tief ist daher ihr Schmerz, als sie ihren Sohn der angelsächsischen Sache abtrünnig wähnt; sie sagt sich von ihm los, um ihn erst als Leiche wiederzufinden und gegen Wilhelm zu verteidigen.

Auch in der Sprache der beiden Dichter zeigen sich starke Unterschiede. Tennyson ist Meister in der sprachlichen Darstellung der Liebesszene; über den eingestreuten Liedern und auch über dem Dialog dieser Szenen liegt ein eigentümlich zarter, lyrischer Duft; man fühlt, dass der Dichter hier in seinem Element ist. In den anderen Teilen des Dramas dagegen fehlt der Sprache nicht selten die rechte Kraft und Leidenschaftlichkeit trotz stets sorgfältiger Feile. Eine große Anzahl altertümlicher Wortformen, die zum Teil aus der Nachahmung Shakespeares hervorgegangen sind, und zuweilen auch gekünstelte Wortspiele fallen besonders auf.

Bei Wildenbruch ist diese Tennysonsche Glätte nicht immer zu finden; dagegen ist seine Sprache dem rauhen Charakter des Stückes entsprechend voll Leidenschaft und Patos; manche Auftritte, die in sehr grellen Farben gehalten sind, könnten feiner abgetönt sein. Schleppende Gespräche hat der Dichter vermieden, die Führung des Dialogs ist sehr geschickt. Kühne und eigenartige Bilder verleihen der sprachlichen Darstellung Glanz.

Diese Vergleichung läst uns einen lehrreichen Blick in die poetische Eigenart zweier Dichterpersönlichkeiten tun. Denn trotz des ziemlich gleichen Rohstoffes, der ihnen vorlag, haben wir zwei durchaus verschiedene Werke vor uns. Tennyson weiß einen gegebenen Stoff in vollendeter dichterischer Sprache wiederzugeben, nachdem er ihn reiflich durchdacht hat; deshalb ist bei ihm alles gut motiviert, nirgends sind Lücken zu spüren. Vor allem anzuerkennen ist der flotte Fortschritt der Handlung, deren Einheitlichkeit nur im vierten Akt gestört wird. Aber es fehlt der Charakteristik die rechte Schärfe und Anschaulichkeit; es fehlt dem Stück an Kraft, und deshalb ist es nicht bühnenwirksam.

Für Wildenbruch dagegen ist der gegebene Stoff nur das rohe Material, das er, wenn nötig, von Grund aus umgestaltet und mit vollständig neuen Zutaten versieht. Seine Arbeit ist mehr eine Frucht dichterischer Fantasie und Leidenschaft. Der klug abwägende, begründende Verstand wird zuweilen zurückgedrängt, und daher erklären sich manche Verstöße gegen die Wahrscheinlichkeit der Handlung und die Herausarbeitung einzelner Bühneneffekte auf Kosten der Gesamthandlung. Doch tritt diese theatralische Neigung und Berechnung in diesem seiner Entstehung nach frühesten Drama Wildenbruchs sehr zurück. Vor allem aber zeichnet es sich, verglichen mit dem Werke Tennysons, dadurch aus, dass seine Helden Menschen von Fleisch und Blut sind; jede Szene drängt mit frischem Leben vorwärts und schliesst sich mit den anderen zu einer einheitlichen Gesamthandlung zusammen, die den Zuschauer ergreift und mit fortreist. So ist sein Trauerspiel, mag ihm auch die abgeklärte Tiefe eines Goetheschen Kunstwerks fehlen, sicherlich die Schöpfung eines dramatischen Talents, ein fesselndes Bühnendrama.

Endlich wäre noch die Frage zu beantworten, ob sich Wildenbruch bei der Bearbeitung seines Dramas unter dem Einflus des Werkes Tennysons befunden hat. Das englische Drama ist im Jahre 1876 erschienen, zu einer Zeit, als Wildenbruch den ersten Entwurf zu seinem Stück schon niedergeschrieben hatte. Er hat auf keinen Fall durch Tennyson die Anregung zu seinem Werk empfangen, diese dürfte er vielmehr durch Bulwers "Harold" erhalten haben, wenngleich er ausdrücklich erklärt, diesen Roman nicht "benützt" zu haben (Prof. Dr. Rainer von Reinöhl, Studien zu Wildenbruchs "Harold", S. 30). "In der ersten Bearbeitung", heist es dort, "kam Edith Schwanenhals vor, und zwar liess sie der Dichter, wie die Sage meldet, Harolds Leichnam auf dem Schlachtfeld auffinden. Da aber der Dichter erkannte, wie sehr Adele durch Edith beeinträchtigt wurde, beseitigte er diese Gestalt. Und nun erst

wuchs die Gestalt der Gytha zu der Bedeutung, die sie jetzt einnimmt." Wildenbruch mag also die erste anschauliche Vorstellung von der dramatischen Figur Harolds und seiner stolzen Mutter aus Bulwers Roman erhalten haben, dann aber hat er sich eigenen geschichtlichen Quellen (Lappenbergs "Geschichte von England", "Histoire de la Conquête de l'Angleterre" von Thierry) zugewandt und ihnen die Elemente seines Dramas entnommen. Tennysons Harold in den siebziger Jahren noch kennen lernte und sich durch ihn irgendwie beeinflussen liefs, ist mir sehr unwahrscheinlich. Die beiden Werke sind in sich zu verschieden, es finden sich nur vereinzelte Übereinstimmungen sehr untergeordneter Natur (Kometszene, die Mönche in der Schlacht). Warum sollten nicht zwei Dichter aus einem in den Quellen gegebenen Kern in einigen Punkten ähnliche Szenen entwickeln, zumal die Wirkung in beiden Fällen die gleiche sein muss? Wir haben also sicherlich in Wildenbruchs "Harold" ein im wesentlichen originales Werk vor uns.

### Zu den Romantikern.

Von

#### Hermann Stanger (Wien).

I.

R. M. Mayer weist Hayms Behauptung, dass der Name Lucinde aus dem "Don Quixote" genommen sei, nicht mit Unrecht zurück.¹) Er findet in der Haltung dieser Figur bei Cervantes keinen Grund für die Namensübertragung auf Fr. Schlegels Haupthelden. Außerdem dürfte dieser um die Zeit der Abfassung Tiecks Übersetzung noch gar nicht gekannt haben. Mayer glaubt deshalb, viel eher aus einem Sinngedicht Lessings den Namen Lucinde herleiten zu Weit näher liegt aber für die Erklärung Tiecks "William Lovella, den Schlegel ein Jahr vor Veröffentlichung seines Romanes im "Athenaum" genau besprach.") In einer Episode wird hier das Schicksal des Helden geschildert, der in einem italienischen Städtchen ein Mädchen kennen lernt, das bald seine Neigung gewinnt. Das allmähliche Reifen der Liebe, die Stunden des Glückes und dann das schreckliche Ende wird bald in lyrischen Versen, bald in bewegter Sprache geschildert. An dieser Stelle besingt Lovell, der hier den Namen Antonio angenommen hat, seine Geliebte Rosaline:

O nimm von meiner Armut an, Spricht sie mit frommem Sinn, Ich gebe, was ich geben kann, Nimm alles, alles hin. Lucindens großes Auge weint, Er dankt mit heißem Kuß, Und sieh, die Liebenden vereint Ein rascher Tränenguß.

Dann fährt Tieck in Prosa fort: ich habe schon oft versucht, statt Lucinde Rosaline zu singen, allein es will nicht in den Text passen.<sup>8</sup>)

Bisher wurde die Ähnlichkeit dieser Lage mit der in Schlegels Roman gar nicht beachtet. Doch nicht nur der Name, sondern auch Reden und Äußerungen über Liebe und Erziehung berühren sich in beiden Werken.

<sup>1) &</sup>quot;Euphorion" III, 108. 2) Haym, "Romantische Schule" S. 41. 3) "Schriften" VI, 300.

II.

In den Untersuchungen über Ben Jonsons Einfluss auf Tieck I, 182 f. ward dessen Beginn für die erste Entstehungszeit des "William Lovell", 1792, nachgewiesen.¹) In diesem, erst 1796 abgeschlossenen Jugendwerke kreuzen sich ältere und jüngere, französische und englische Einwirkungen. Vor allen soll Rétif de la Bretonnes "Le Paysan perverti" Tieck vorgeschwebt haben. Die Übereinstimmung ist jedoch oberflächlicher Art und hat sich erst bei der breiteren Ausführung des ursprünglichen Entwurfs ergeben. "W. Lovells" Grundlinien weisen auf eine Dichtung Ben Jonsons zurück. Tieck bezeichnet seinen Roman als "das Mausoleum vieler gehegten und geliebten Leiden und Irrtümer", seinen Zweck "das Bestreben in die Tiefe des menschlichen Gemütes hinabzusteigen, die Enthüllung der Heuchelei, Weichlichkeit und Lüge, welche Gestalt sie auch annehmen, die Verachtung des Lebens, die Anklage der menschlichen Natur<sup>4</sup>.<sup>1</sup>) – Die Ähnlichkeit des Namens, der äußeren Einkleidung und vielleicht auch mancher Situation ließ eine Verwandtschaft zwischen Lovell und Richardsons Lovelace vermuten. Anklänge sind gewiss vorhanden. Aber sowohl Name wie Charakter der Tieckischen Hauptfigur weist zunächst auf Ben Jonsons Lustspiel "The New Inn".2) Hier heisst die vom Dichter gleich anfangs als melancholy guest charakterisierte Hauptperson Lovel<sup>8</sup>), der gefragt wird, woher er seinen Namen ableite, ob von Love-ill oder Love-well. Vor lauter Tief- und Trübsinn weiß er selbst keine Antwort.4) Es ist dieselbe grüblerische Natur und der gleiche düstere Geist wie Tiecks Lovell. Die Absicht des englischen Lustspiels kann am besten mit den Worten bezeichnet werden, die Tieck zur näheren Erklärung seines Werkes gewählt hat. Es will das menschliche Gemüt ergründen, Heuchelei, Weichlichkeit und Lüge aufdecken. Man braucht nur die Gedanken dieser beiden Hauptfiguren über die Hinfälligkeit und den eitlen Wahn der Liebe miteinander zu vergleichen, um die Abhängigkeit des einen Werkes vom andern

<sup>1)</sup> Vgl. "Schriften" VI, XVI f. 2) "The Works of Ben Jonson", by Gifford II, 335 f. 3) Vgl. "The Argument S. 337 und "Dramatis personae" S. 339. 4) Ebenda Akt I, Szene 1, S. 348 b:

Host: But is your name Love-ill, sir, or Love-well?—I would know that. Lovel: I do not know't myself, whether it is.

sofort zu erkennen. Die wesentlichste Entfernung Tiecks von Ben Jonson besteht dabei in der Form. Was der englische Dichter in einem Lustspiele vorbringt, hat Tieck in einem Roman in Briefen von verschiedenen Personen an verschiedene zum Ausdrucke gebracht. Mit der äußeren Gestaltung hat sich natürlich der Inhalt der beiden Werke immer mehr verschoben. Daher darf man nicht die Fabel der beiden Dichtungen miteinander vergleichen. Der Anklang an das englische Werk ist am stärksten in den eingestreuten philosophischen Betrachtungen zu spüren. Bezeichnenderweise spielt das erste Buch noch ganz in England, während im zweiten der Schauplatz der Handlung zumeist nach Frankreich verlegt ist und in den folgenden zwischen Italien, Frankreich und England abwechselt. Durch Nachwirkungen aus deutschen und englischen Briefromanen, so Werther und Clarissa Harlowe, sowie durch französische Einflüsse hat Tiecks Roman allmählich eine andere Richtung bekommen. Dies alles darf aber nicht hindern, den richtigen Ausgangspunkt, die ursprüngliche Tendenz und eine Reihe von dichterischen Betrachtungen auf die erste Quelle zurückzuführen. Diese war ohne Zweifel Ben Jonson.

# Besprechungen.

Kaufmann, Georg: Die Geschichte der deutschen Universitäten. Zweiter Band: Entstehung und Entwicklung der deutschen Universitäten bis zum Ausgang des Mittelalters. Stuttgart, Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung, 1896. XVIII, 587 S. 80.

Über ein 1896 erschienenes Buch im Jahre 1902 zu berichten, ist nicht eben früh; ich – denn nur mich allein trifft die Schuld, nicht die Redaktion, die mir das Buch rechtzeitig zusandte - folge aber dem Grundsatz: Besser spät, als gar nicht! Der vorliegende Band ist nur der Teil eines großen Ganzen, dessen erster Band mir freilich unbekannt ist, auch außerhalb meiner Kompetenz liegt. Dieser zweite Band zerfällt in fünf ungleiche Kapitel: Gründung, Verfassung, Organe der Verfassung, Statutenordnung, Entwicklung der deutschen Universitäten im Laufe der Periode. Die benutzten Quellen sind hauptsächlich die Matrikel- und Urkundenbücher der Universitäten, fast ausschliesslich gedruckte, für Breslau ist einzelnes Handschriftliche zu Rate gezogen; gelegentlich findet sich auch ein Mainzer Kopialbuch erwähnt. Dies soll durchaus kein Tadel sein; für den Historiker ist nichts erfreulicher, als nicht nötig zu haben, die Materialien erst herauszugeben, sondern sich auf die von anderen edierten zu stützen. Polemik vermeidet der Autor; wird sie angewandt wie gegen Kinck S. 95 Anmerkung, 116 Anmerkung, oder gegen Wuttke 130 Anmerkung, oder gegen Reichling 399 ff. (das letztere übrigens eine sehr interessante Ausführung über die quodlibetischen Reden des Ortuinus Gratius), so geschieht dies durchaus massvoll.

Der reiche Inhalt des Buches kann und soll hier durchaus nicht erschöpft werden. Um einige Einzelheiten hervorzuheben, hauptsächlich solche, die im Gegensatz zu unseren heutigen Verhältnissen stehen, sei erwähnt, dass bei der Wahl der Rektoren im allgemeinen die Mitglieder von Mönchsorden ausgeschlossen waren. Die Fakultäten wechselten in der Besetzung des Rektors; nur an zwei Universitäten wurde der Versuch gemacht, die Artistenfakultät ausschließlich zu berücksichtigen. Dem Rektor war eine fürstengleiche Stellung gewährt. Oft entzogen sich Scholare und Magister der Immatrikulation. In Ingolstadt wurde 1488 erwogen, ob es nicht ganz gut sei, die jungen Burschen bei gewissen Vergehen zu prügeln, da Geldstrafen ihren Eltern empfindlicher seien als ihnen. Es kam vor, dass ein Pedell Magister Artium war und einen juristischen Grad erwarb;

eine gewisse Bildung war ihnen schon deshalb nötig, weil sie häufig zugleich Sekretäre waren; schwerlich dürften viele gegenwärtige Pedelle geeignet sein, ein Gutachten über die Stellung der Universität im Kampfe zwischen Papst und Konzil abzufassen, wie ein Kölner Pedell dies 1450 tat. Die Wahl der Rektoren und Dekane fand auf ein halbes Jahr statt. Das aktive Wahlrecht innerhalb der Fakultät war keineswegs auf die ordentlichen Professoren beschränkt, sondern die Magister, gelegentlich auch Baccalare und Lizenziaten nahmen daran teil. Sehr merkwürdig ist auch das biennium complere, d. h. die Verpflichtung, ein bis zwei Jahre als Magister an der Universität (Artistenfakultät) zu lehren. Kämpfe zwischen den Fakultäten gehören nicht zu den In der theologischen Fakultät wurde man nicht vor dem 30. Jahre zur Prüfung für die Lizenz zugelassen. Eine besondere Eigentümlichkeit der mittelalterlichen Universitäten waren die Kollegien und Bursen. Jene waren "Genossenschaften von Magistern, welche in einem dazu bestimmten Hause ein gemeinsames Leben führten auf Grund besonderer Statuten\*. Die Bestimmungen dieser Vereinigungen behandeln z. B. die Reihenfolge, wie bei Tisch angeboten wurde, und enthalten zugleich das unglaublich naive Verbot "ad commodum suum meretricem in das Kollegium zu bringen vel actum venereum inibi exercere" und das fernere, dass ein Magister mit einem Stein oder Becher werfe. Im Gegensatz zu den Kollegien waren die Bursen eine Art Pension für die Studenten. Die Ferien unterscheiden sich von den heutigen im wesentlichen dadurch, dass der Juli fast überall frei war; Pfingsten und Weihnachten waren längere, im Herbst kürzere Ferien. Mehr als acht Monate Lesezeit kamen im Jahr kaum heraus. Der Unterschied gegen die heutige Ordnung liegt darin, dass auch in den Ferien außerordentliche Vorlesungen und Disputationen gehalten wurden.

Die Einteilung nach Semestern, also halbjährlichen Kursen, begann erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Bei den meisten Universitäten wurde für die Vorlesungen Honorar gezahlt, das nur den Armen erlassen werden sollte. Genaue Normierung der Preise läst sich nicht geben. Die Bezahlung scheint direkt bei den Lehrern erfolgt zu sein. Für mich war von besonderem Interesse der Schlusabschnitt: "Die Humanisten und die Universitäten" Seite 490-562. Der über Italien und Deutschland handelnde Anfang des Kapitels ist ein bisschen breit, da er im Grunde nur Bekanntes enthält; sehr verständig ist die Auseinandersetzung über älteren und jüngeren Humanismus und die mannigfachen Schwierigkeiten, die eine solche Trennung bereitet. Aber doch hätte der ganze Anfang bis 523 entbehrt werden können, da er mit Ausnahme einzelner Notizen sich mit den Universitäten so gut wie gar nicht beschäftigt.

Der folgende Abschnitt: "Der Humanismus und die Reform der Universitäten" leidet an einem schwerwiegenden Irrtum: die Reformatoren werden als die eigentlichen Verbesserer der Universitäten hingestellt und dem Humanismus wahrhaft neubildende Kraft abgesprochen. Ich glaube, das hier der Satz: post hoc proper hoc angewandt wird. Der Humanismus wurde in Deutschland viel zu früh durch die Reformation abgelöst, als das man von seiner Tätigkeit vollständig reden kann: was er nicht durchführte, setzten

die Reformatoren durch, die aber doch, was man stets im Auge haben muss, mehr oder weniger Humanisten waren. Auf die kleinen Streitigkeiten, die zwischen den Humanisten (alt eingesessenen und neu zuwandernden) entbrannten: Aestikampian, Petrus Rovennas wird ein zu großes Gewicht gelegt und alle Angaben, die der Verfasser über die Abneigung der Scholastiker wider die humanistischen Studien macht, beweisen doch nur den tiefen Einfluss, den der Humanismus gewonnen hatte. Die eine Tatsache, die gelegentlich in einer Anmerkung (540 Anm. 1) notiert wird, ist festzuhalten: Über die eigentliche Tätigkeit der Humanisten an den Universitäten, ihre Vorlesungen und Kurse, wissen wir gar zu wenig: Vorlesungen selbst sind in verschwindender Zahl vorhanden. Über die Erklärung der Klassiker durch die Humanisten, die wohl von ihnen selbst nicht schriftlich fixiert wurde, fehlen uns die Berichte fast völlig. Sehr lehrreich ist dann der Schlus: "Der Zustand der Universitäten". Hier, wie im allgemeinen, habe ich den Eindruck, dass der Verfasser, der Historiker von Beruf ist, sicherer einhergeht und besser unterrichtet ist, wenn er sich auf Urkunden- und Statutenbücher als wenn er sich auf rein litterarische Quellen stützen kann. Bewandert ist er in Spezialschriften über Humanismus gewiss auch, obwohl ich mich gewundert habe, dass mein Buch über Reuchlin und der von mir herausgegebene Reuchlinsche Briefwechsel nirgends angeführt wird, dagegen mehrmals die doch nur populären Zwecken dienende Schrift: "Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland\*.

Beigegeben sind zum Schluss ein paar Urkunden und im Anfang ein Verzeichnis der Universitäten mit Bemerkungen über Stiftungsbriefe, Matrikel, Patron, Kanzler. Unter den 20, die aufgezählt werden, wird mancher verwundert Kulm und Lüneburg betrachten, aber beide wurden nur geplant, nicht eingerichtet. Mit Erstaunen hört man auch, dass die Errichtung einer Universität in Breslau bereits 1505 beabsichtigt war. In Summa: Das Werk ist ein ungemein lehrreiches und förderliches. Verständnis der Zeit, hervorragende Kenntnis des einschlägigen Materials, sachgemässe, klare Darstellung machen die Schilderungen eines schwierigen und im Zusammenhang noch kaum behandelten Gegenstandes zu einem sicheren Führer.

Berlin.

Ludwig Geiger.

Zur Frage der Dante-Übersetzung. II.<sup>1</sup>) Paul Pochhammer: Dantes göttliche Komödie in deutschen Stanzen frei bearbeitet. Mit einem Dantebild nach Giotto von E. Burnand, Buchschmuck von H. Vogeler-Worpswede und zehn Skizzen. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1901. L, 460 S. gr. 8. Mk. 6, geb. Mk. 7,50.

Fast gleichzeitig mit Kohlers "Heiliger Reise" ist noch ein zweites Buch erschienen, das sich die Verdeutschung Dantes zur Aufgabe gestellt hat,

<sup>1)</sup> Vgi. "Studien" I, 489 f.

Pochhammers Übersetzung der ganzen Commedia. Es ist nach Grundgedanken und Ausführung so durchaus verschieden von dem ersten, dass
ein Vergleich zwischen den beiden Büchern nicht versucht werden soll.
Immerhin bildet das Pochhammersche Buch zu dem Kohlers in mehr als
einer Beziehung ein so merkwürdiges Gegenstück, das eine gegenüberstellende
Betrachtung nicht ohne Wert sein mag.

Auf den ersten Blick scheint das Buch in Tendenz und Anlage eine gewisse Ähnlichkeit mit der "Heiligen Reise" zu haben. Auch Pochhammer hat die ausgesprochene Absicht, dem Dichter neue Freunde zu werben, und wendet sich zunächst an den Laien; auch er läst den Leser mit dem Dichter allein und sucht die Anmerkungen am Fuss der Seiten durch zusammengefaste Erläuterungen zu ersetzen. Allein Kohler will Dante für den modernen Leser zubereiten und rückt nach diesem seinem Zweck das Original zurecht, Pochhammer will den modernen Leser zu Dante führen, ihn für seinen Dichter empfänglich machen. Dieser Gegensatz kommt insbesondere auch in der Verschiedenheit des Verhältnisses zum Ausdruck, in welchem in dem einen und dem andern Buche die erklärenden Beigaben zu der Dichtung stehen. Bei Kohler bilden die in den Summarien und dem Namensverzeichnis niedergelegten Erläuterungen nur eine Ergänzung der in den Text aufgenommenen Lösungen und geben das zum Verständnis Erforderliche möglichst kurz und bündig, gleichsam in Schlagwörtern, wollen für mehr gar nicht angesehen sein. Dagegen hat Pochhammer, bei dem die Dichtung selbst im großen und ganzen von solchen klärenden Zutaten freibleibt, ihr eine reiche Fülle von Erläuterungen teils vor, teils hinter dem Text wie grüne Blätter der Frucht beigefügt, und diese Blätter sind aus einer ebenso liebevollen wie tiefdringenden Beschäftigung mit Dante hervorgewachsen und verfolgen in ganz umfassender Weise den Zweck, den Leser in die Dichtung einzuführen und zu deren selbständiger Erfassung und Verarbeitung anzuleiten.

Diese Erläuterungen sind dementsprechend als selbständiges Ganzes im folgenden neben der eigentlichen Übertragung besonders zu würdigen.

Was die Übertragung betrifft, so hat sich Pochhammer in der äußeren Form derselben eine sehr große Freiheit gestattet. Er hat das Versmaß des Originals überhaupt nicht beibehalten, sondern statt dessen die regelrechte achtzeilige Stanze – nur mit männlichem Reim im zweiten, vierten und sechsten Vers – gewählt. Der Verfasser beherrscht sein Versmaß ausgezeichnet und besitzt eine erstaunliche Kunst, den Stoff in die fremde Form zu zwingen. Aber trotzdem vermag ich die getroffene Wahl nicht zu billigen.

Zunächst wäre auch hier wieder die Frage Übersetzung oder Nachdichtung? abzuhandeln. Der Verfasser hält mit mir eine Nachdichtung in dem stärkeren Sinn des Worts für ausgeschlossen (S. VI). Die Bezeichnung Übersetzung lehnt er für seine Arbeit aber auch ab und nennt sie selbst eine freie Bearbeitung. Doch wir dürfen, ohne über den Ausdruck weiter zu streiten, wohl daran festhalten, dass das Ziel immer das gleiche bleibt: die möglichst vollkommene und lebendige Wiedergabe des Originals, und diesen Gesichtspunkt wollen wir auch hier als Masstab anlegen.

Ich halte nun überhaupt jedes, auch das geschickteste Umgielsen in eine andere Versform für eine Vergewaltigung des Originals. Bei jedem wirklichen Gedicht sind Form und Inhalt untrennbar verbunden, sie wachsen vereint aus der Seele des Dichters hervor, bald mit einem Schlag erstehend, bald langsam und widerstrebend sich losringend, immer aber als einheitliches Ganzes, bei dem der Schöpfer selbst schwer entscheiden kann, was zuerst da war, Gedanke und Stimmung oder Klang und Rytmus. Auch Schillers Wiedergabe der Äneide widerlegt diese Bedenken nicht. In dem unruhigen leidenschaftlichen Wogenschlag seiner Strofen ist der Untergang Trojas ein anderer als in den gleichmäßig dahinflutenden Versen seines antiken Vorbildes. Immerhin ist es hier, wo im Original Verszeile ohne weitere Gliederung an Verszeile sich reiht, noch verhältnismäßig leicht, diese in Strofen abzuteilen.

Ungleich schwieriger wird die Aufgabe, wenn das Original selbst schon in kunstreich gegliederter Form gedichtet ist, und in ganz hervorragendem Masse trifft dies für Dantes Terzine zu. Sie ist bei ihm ein organisches Gebilde mit selbständigem in sich abgerundetem Gedanken, der meist sogar erst in der dritten Zeile seinen Gipfel- und Ruhepunkt findet. Während aber das Reimpaar der ersten und dritten Zeile die Versgruppe zusammenhält, weist das eingeflochtene neue Reimelement der zweiten Zeile schon wieder vorwärts auf die kommende Terzine, wodurch jener wunderbare zwiefache Eindruck von scharfer Gliederung und ununterbrochenem Vorwärtsstreben entsteht, der für die Commedia so charakteristisch ist.

Wenn nun diese Dreizeilen in Stanzen umgeschmiedet werden sollen, so kann es niemals ohne die schwersten Eingriffe abgehen. Denn auch die acht Zeilen dieser Dichtform bilden für sich ein wohlgeschlossenes Ganzes von höchst eigentümlichem Leben, mit dem dreifachen Anlauf, dem dreifachen Fluten und Ebben, worauf dann mit dem Reimpaar von sieben und acht die Spannung sich löst und der Gedanke zum Abschluß kommt. Und von diesem Abschluß führt keine Brücke, nicht das geringste Band hinüber zur folgenden Strofe. Jede Stanze ist geradezu ein Mikrokosmus, ein Gedicht für sich, und sie hat sich deshalb auch am glänzendsten in solchen Epen bewährt, deren Gefüge ein weniger festes ist, in denen der Dichter nicht stätig in der Hauptrichtung fortschreitet, sondern nach Laune abschweift und lässig bei Episoden und geistreichen Einfällen verweilt, wie Ariost im Orlando und Byron in seinem Don Juan.

Es leuchtet hiernach ein, wie schwierig es ist, die eine Strofenform in die andere aufgehen zu lassen. Im Strom der Terzinen muß jedesmal ein Haltepunkt gesucht werden, und dieser bietet sich glücklichsten Falles so, daß man neun Zeilen des Originals auf die Oktave zu verwenden hat. Man kann aber auch gezwungen sein, sich mit sechs oder zwölf Zeilen einrichten zu müssen. Mit welcher Kunst Pochhammer gegen diese Schwierigkeit ankämpft, wie oft es ihm gelingt, den Inhalt der Terzinen in seine Stanzenbecher glücklich umzufüllen, soll gerne anerkannt werden. Aber doch in gar vielen Fällen wird von dem Inhalt verschüttet, weil der Becher zu klein war; ein andermal, wenn er zu groß ist, muß, was ebenso schlimm ist, Wasser nachgefüllt werden. Wie übel es mit diesem Umgießen bestellt

ist, mag an einigen Beispielen nachgewiesen werden. – Die berühmte Erzählung der Francesca lautet in ihrem ersten Teil nach dem Original (Inf. 5, 97):

Es liegt die Stätte, welche mich gebar, Dort, wo im Meer des Po Gewässer münden, Um auszuruh'n mit der Genossen Schar.

Liebe, in edlen Herzen leicht zu zünden, Liess Den nach meiner Wohlgestalt verlangen, Die ich verlor, wie — werd' ich nie verwinden.

Liebe, gewährt um Liebe zu empfangen, Ließ an dem Freund mich so die Augen weiden, Daß, wie du siehst, sie heut' noch an ihm hangen.

Liebe, lies uns zugleich vom Leben scheiden. Caïna harret des, der es uns nahm. Die Worte drangen zu uns von den beiden.

Statt dessen heist es bei Pochhammer (St. 11):

Dort, wo der Po mit all den Seinen mündet Und ich zur Welt aus altem Stamme kam, Hat Liebe dieses edle Herz entzündet Durch meinen Reiz, den schnöde man mir nahm! Die Liebe, die als Pflicht mein Herz mir kündet, Besiegte und besiegt mir noch die Scham, Und Liebe liefs uns sterben ohne Klagen: Der Kains-Ring harret des, der uns erschlagen!

Wenn der Gedanke von Anfang an in Stanzen gedacht worden wäre, so hätte die gewaltige Anapher "Liebe" mit ihrem dreifachen Anschwellen ohne Frage die sechs ersten Zeilen gefüllt und der Hinweis auf den Mörder und sein Schicksal den Abschluß gebildet. Da aber bei der Übertragung die vorausgehende Terzine sonst nirgends unterzubringen ist, so okkupiert sie gewaltsam die ersten zwei Zeilen und verschiebt dadurch die Periode in der widernatürlichsten Weise.

Wieder in anderen Fällen gehen die Terzinen überhaupt nicht ohne Rest in Stanzen auf. So bei dem Abschied Dantes von Beatricen, wo die Führerin am Ziel der Fahrt wieder ihren Sitz in den Reihen der Himmlischen eingenommen hat und Dante noch ein Dankgebet zu ihr emporsendet (Par. 31,79):

> "O meine Herrin, meiner Hoffnung Leben, Der meinem Heil zulieb es nicht gegraut, Der Hölle ihrer Füsse Spur zu geben,

Von allen Dingen, soviel ich geschaut, Ist meinem Geist durch deine Huld und Kraft Der Segen und die Wirkung jetzt vertraut.

Du hast vom Knecht zur Freiheit mich entrafft Auf jedem Pfad, mit aller Mittel Reihe, Die solchem Ziel entgegen Förd'rung schafft. Behüt in mir all deiner Gnaden Weihe, Auf dass mein Geist, durch dich jetzt heil und klar, Einst dir zur Lust vom Körper sich befreie."

So fleht' ich, und so ferne sie mir war, Noch einmal sah sie lächelnd zu mir nieder, Dann kehrte sie zum ew'gen Born sich dar.

Das sind geradezu zwei Abschlüsse hintereinander. Es fällt aber schon schwer, nur die zwölf Zeilen des Gebets in eine Stanze zusammenzudrängen (St. 9):

"O Herrin, meine Hoffnung! Meinetwegen Wichst du vor Höllengraus selbst nicht zurück! Wie gabst du gnädig mir des Himmels Segen, Mit Güte nutzend jedes Wegestück! In Sklavenbanden hab' ich lang gelegen — O bleibe des durch dich Befreiten Glück! Auf dass der Geist, den du enthobst dem Leide, Dir wohlgefällig einst vom Körper scheide!"

Der letzte Grus Beatricens, der in seiner überirdischen Schönheit eine Steigerung und ein Abschlus allerhöchster Art ist, wird, grausam zurechtgedrückt, an den Anfang der folgenden Stanze gesetzt, in welcher der heilige Bernhard wieder das Wort nimmt:

So flehte ich — ein einzig Lächeln sandte Sie noch, dann sah zur ew'gen Quelle hin Sie auf. "Blick" um dich nun!" so wandte Der Greis zu mir sich u. s. w.

In dem einzelnen Falle läst sich dem Verfasser kein Vorwurf machen. Er hat sich mit der Aufgabe so gut wie möglich abgefunden. — Ob die dritte Zeile durch Versehen um einen Fuss zu kurz gekommen ist, oder ob durch eine Pause wenigstens einigermassen ein Abschnitt geschaffen werden sollte, ist mir zweiselhaft. — Aber die Aufgabe selbst ist unlösbar. Was in Terzinen gedichtet ist, läst sich eben nicht in Stanzen sagen. Und gerade an den vollendetsten Stellen des Originals wird dies am schärfsten zu Tage treten.

Bei alledem ist nicht ersichtlich, zu welchem Zweck der Verfasser sich dieser unendlichen Mühe unterzogen hat. Dass das Versmass der Stanze deutscher sei als die Terzine, läst sich doch sicher nicht sagen. Im Gegenteil könnte man der herben Terzine viel eher einen nordischen Charakter zusprechen als der weichen, spielenden Ottava rima. Und jedenfalls ist auch die Terzine fest in unserer Poesie eingebürgert; ich erinnere nur an Chamisso, Geibel und Heyse. Auch die Schwierigkeit des Reims ist bei der Stanze kaum minder groß, da sich der Übersetzer bei der Terzine natürlich in gleicher Weise die Verwendung des männlichen Reims gestatten wird. Ebensowenig erzielt man wohl eine Erleichterung des Verständnisses durch die Gruppierung des Stoffs in achtzeilige Abschnitte, die zudem bei der Übertragung vielfach nur eine ganz äußerliche, zufällige sein kann. Jedenfalls ist es lebhaft zu bedauern, das der Verfasser nicht auch für die Form an

dem Grundsatz möglichster Treue gegen das Original festgehalten und dadurch einen so fremden Zug in seine Übersetzung gebracht hat. Abgesehen von diesem Fehlgreifen in der Form, bekundet Pochhammer wirklich eine außergewöhnliche Gabe der Nachdichtung — obwohl er (S. VI) diese Bezeichnung für seine Arbeit bescheiden ablehnt —, und trotz seiner selbstgeschaffenen Schwierigkeiten leistet er oft ganz hervorragend Gutes. So sind, um ein bei dem Kohlerschen Buch schon behandeltes Beispiel aufzunehmen, Virgils Worte über das Wesen des Läuterungsberges (Prg. 4 St. 10) vortrefflich übertragen:

Und er: "Der erste Schritt macht viel Beschwerde, Doch ist's des heil'gen Berges Eigenheit, Dass jeder spätere dir leichter werde! Und wandelst erst du ohne Schwierigkeit Auf Bergeshöhe wie auf ebner Erde, Ja wie zu Schiff stromab, von Schuld befreit, Dann winkt dir Ruhe nach dem harten Steigen! Dies weis ich, doch den Rest lass mich verschweigen."

Da zeigt sich gleich vorteilhaft das Streben nach möglichst treuem Anschluß an die Worte des Originals und ein feines Empfinden für den einfachen großen Ton, der den Zauber der Danteschen Dichtung ausmacht. Die gleichen Vorzüge habe ich bei einer Reihe Stichproben, der Schlachtbank der Zwietrachtstifter (Inf. 28), der Apostrofe an die "serva Italia" (Prg. 6), der Geschichte des römischen Adlers (Par. 6) wiedergefunden.

Manchmal macht sich zwar auch eine gewisse Weichlichkeit der Sprache fühlbar, die nicht zu Dante passen will. So in Francescas Bericht:

Wir lasen eines Tages zum Vergnügen Von Lancelot, wie Liebe ihn bezwang, Ganz einsam, während noch kein lockend Lügen In unsrer Seele von Versuchung sang. Die Farbe nur entwich aus unsren Zügen, So oft ein rascher Blick zum andern sprang — Doch nur die eine schicksalsschwere Stelle War uns der Liebe wie des Todes Quelle. (Inf. 5 St. 14.)

Für das Original ist dagegen gerade hier die knappe Kürze charakteristisch:

Wir beide lasen eines Tags zur Lust Von Lancelot, den Liebesnot geschlagen, Allein und keines Arges uns bewußt.

Oft fühlten unsre Blicke wir sich fragen Beim Lesen und die Wangen uns erblassen; Doch eine Stelle war's, der wir erlagen.

Der Versuchung, Kommentar in die Dichtung zu verarbeiten, hat Pochhammer nur in geringem Masse nachgegeben, und in den meisten Fällen ist die Erläuterung geschickt und wenig störend eingefügt. So, wenn Inf. 1 St. 13 der zweite Tod, die "seconda morte", mit dem Zusatz versehen wird: Auch von der Seele noch sich zu befrei'n; wenn bei der Aufzählung der

Heiden des Limbus Inf. 4 St. 15 f. die zweifelhaften Namen Elektra, Lukretia, Julia u. s. w. eine nähere Bestimmung erhalten; wenn er geographische Namen ausschaltet und dafür nur die Sache setzt, wie Inf. 32 St. 4 für die Berge Pietrapana und Tambernik die Wendung den größten Felssturz.

Auch in den wissenschaftlichen, insbesondere den astronomischen Einzelheiten ist der Verfasser um vieles getreuer als Kohler und mehr auf Wahrung des Charakters der Dichtung bedacht. Immerhin macht sich auch da ein leichtes Streben nach Abklärung geltend, das nicht unerwähnt bleiben darf.

Desgleichen gehört die Verdeutschung des Höllenkauderwelsch hierher in den beiden viel kommentierten Stellen, Inf. 7, 1: Papè Satan, papè Satan aleppe und Inf. 31, 67: Rafel mai amech zabi almi. Im letzteren Fall ist der Nachsatz: Schrie jetzt — arabisch — dieser Riesenmund, ohne Frage eine ungerechtfertigte Willkür, da doch Dante den Nimrod im Andenken an den Babylonischen Turmbau gerade in einem Idiom reden lassen will, che a nullo è noto.

Die apokalyptische Zahl in Beatricens Profezeiung wagt Pochhammer ebensowenig seinen Lesern zuzumuten wie Kohler, doch beschränkt er sich darauf, das unter der Zahl verborgene Wort *Herzog* einzusetzen (Prg. 33 St. 5), ohne sich zu einer weiteren Erklärung verleiten zu lassen. Schließlich seien noch einige Einwendungen mehr sachlicher Natur angemerkt, die sich mir bei der Durchsicht ergeben haben.

Inf. 22 St. 1 ist bei der Aufzählung der verschiedenen militärischen Marschordnungen die Wendung zu beanstanden:

Manch andern durch Arezzos Strafsen zieh'n.

Das Original:

Corridor vidi per la terra vostra, O Aretini, e vidi gir gualdane,

ist ohne Zweifel als Erinnerung an den Heereszug der Florentiner Guelfen gegen das ghibellinische Arezzo vom Jahr 1289 zu beziehen; auch die kriegsmäsigen Ausdrücke corridori und gualdane sprechen dafür, und terra ist dann als die Landschaft, nicht als die Stadt aufzufassen, deren Inneres damals von keinem Guelfen, also auch nicht von dem jungen Dante betreten wurde. Der Sinn ist demnach:

Sah Plänkler schon und Streifpartien vor Zeiten,

O Aretiner, eure Flur zertreten.

Inf. 30 St. 8 ist es wohl nicht mehr haltbar, von Sienas Brandaquelle zu sprechen, seit eine Fonte Branda am Fus des Schlossbergs von Romena, von dessen Herren die Stelle ja handelt, unzweiselhaft nachgewiesen ist.

Inf. 31 St. 5 darf es nicht *Montereggio* heißen. Der Name des turmgekrönten Kastells bei Siena ist Montereggione, genauer Montereggioni (Mons Regionis), jedenfalls mit dem Ton auf der Endung.

Doch diese Ungenauigkeiten sind von keiner erheblichen Bedeutung. Im allgemeinen ist zu sagen, dass die Übertragung ebensoviel Sorgfalt wie Verständnis für das Original bekundet.

Was der Verfasser zur Einführung in die Commedia und zu deren Erklärung für nötig und nützlich hält, das hat er – abgesehen von der

obenerwähnten, ziemlich vorsichtig gehandhabten Einwebung von Einzelerläuterungen in seinen Text, sowie von ganz sporadisch vorkommenden Notizen am Fuss der Seiten — alles teils vor, teils hinter die Übersetzung in seinen grünen Blättern untergebracht. Pochhammer hegt nicht nur eine wissenschaftliche und künstlerische Teilnahme für Dante, die Erforschung und Erschließung seines Dichters ist ihm zugleich Herzenssache, eine ethischreligiöse Aufgabe. Er will dem Dichter neue Freunde zuführen, die, ohne auf den wissenschaftlichen Abschluss aller Dantefragen zu warten, ein persönliches Verhältnis zu Dante suchen (S. XIII). Für diese Aufgabe hat er seit Jahren durch eine Reihe kleiner Schriften und durch unermüdliche Wandervorträge in Deutschland und der Schweiz mit dem Feuer eines Apostels gewirkt, und aus dieser Tätigkeit und deren Erfahrungen heraus sind die Hilfsmittel erwachsen, die er der Dichtung beigiebt. Er beschränkt sich dabei nicht auf das Wort, sondern sucht auch mit tabellarischen Übersichten und militärisch flott und klar gezeichneten Krokis durch das Auge zu wirken. Seine Darstellung ist knapp, frisch und energisch und will mehr anregen als ausführen. Die Sätze haben oft etwas scheinbar Flüchtiges; hingeworfene Gedanken, zuversichtlich, aber doch bescheiden, nicht mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit, sondern mit der ausdrücklichen Aufforderung zur Nachprüfung. Er ist nicht der Lehrer, sondern tritt als suchender Mitbruder dem Laien, den er führen will, zur Seite, und darin scheint mir eine gute psychologische Berechnung zu liegen. Mit seinen kurzen, originellen, vielfach fast paradoxen Sätzen zieht er den Leser unwiderstehlich in die Diskussion herein, nötigt ihn, selbst nach Gründen und Gegengründen zu suchen, und regt ihn zum eigenen schaffenden Mitdenken an. In dieser Lehrhaftigkeit liegt ein Verdienst der Erläuterungen, das einer besonderen Anerkennung wert ist.

Die Anordnung des Stoffes scheint mir an einer etwas zu großen Mannigfaltigkeit der Rubriken zu leiden. Dantes Leben und die Einführung enthält vieles, was man in den neun Rückblicken suchen wird, in denen er die Gesänge in Gruppen zusammengefaßt betrachtet, und wenn schon keine Fußnoten gegeben werden sollen, so müßte doch wenigstens der ganze zur Erklärung nötige Stoff einheitlich geordnet zu finden sein.

Was den Inhalt der Erläuterungen betrifft, so hat Pochhammer zunächst zwei Entlastungen eintreten lassen, die an die Kohlersche Tendenz erinnern, die Entlastung von theologisch-philosophischer Gelehrsamkeit und die von zeitgeschichtlichem Material (S. XLIX).

Die erste hat eine gewisse Berechtigung, soweit es sich um eingehendere Nachweise der Quellen handelt, aus welchen Dante solche Anschauungen geschöpft hat. Das ist gewiß die Sache der großen Kommentare. Immerhin wäre an manchen schwierigen Stellen, die durchtränkt sind von mittelalterlicher Weisheit und die aus dieser heraus von den Zeitgenossen des Dichters verstanden werden, so dort, wo Dante von der Willensfreiheit (Prg. 16 ff.), von der Zeugung und der Entwicklung der Seele (Prg. 25), von den Engelshierarchien (Par. 28 f.) spricht, wenigstens eine kurze Angabe der Lehren, unter deren Einfluß Dante geschrieben hat, geboten gewesen.

Die Entlastung von zeitgeschichtlichem Material lässt sich dagegen überhaupt nicht rechtfertigen. Die dafür gegebene Begründung, auch den Zeitgenossen Dantes seien die Namen nur Namen gewesen, ist entschieden nicht zutreffend. Dante lässt sich von Cacciaguida (Par. 17, 136 ff.) ausdrücklich sagen, dass er in allen drei Reichen nur Seelen gesehen habe; che son di fama note, und es ist doch auch anzunehmen, dass der Dichter, der ja die Auswahl hatte, möglichst wirksame, also möglichst bekannte Vertreter seiner verschiedenen Typen aussuchte. Wenn aber für Dantes Zeitgenossen diese fama vorhanden war, so müssen wir sie rekonstruieren, wenn wir die Wirkung erzielen wollen, die Dante einst erzielt hat. Und zwar werden wir dieser Wirkung um so näher kommen, je mehr wir bedacht sind, nicht nur Namen und Zahlen zu geben, sondern die Gestalten mit Fleisch und Bein auszustatten, wie sie den ursprünglichen Lesern vor Augen standen. Vollständig hat Pochhammer die zeitgeschichtlichen Angaben nicht unterdrückt, er giebt sie sogar zu ziemlich vielen Namen. Aber er gesteht ihnen nur flüchtige Notizen zu, die, ohne Teilnahme geschrieben, auch keine Teilnahme erwecken können und die überdies meist in Anmerkungen unter den Rückblicken zusammengedrängt, beim Lesen des Textes nicht rasch und sicher benutzt werden können. Diese stiefmütterliche Behandlung der historischen Seite scheint mir ein wesentlicher Mangel der Erläuterungen.

Im übrigen ist der Inhalt dieser Beilagen ungemein reichhaltig und zeichnet sich namentlich durch eine kühne, naive Originalität in der Auffassung der Grundprobleme und durch eine Reihe bedeutsamer Lösungsversuche aus. Der leidenschaftliche Eifer, mit dem Pochhammer alles erfaßt, was auf seinen Dichter Bezug hat, bringt es allerdings mit sich, daß er von Einseitigkeiten nicht frei erscheint, daß er für neue bestechende Gedanken manchmal allzurasch sich erwärmt, daß er andere an sich begründete Gedanken bis zu Konsequenzen verfolgt, wohin wir nicht mehr mitzugehen vermögen. Auf der anderen Seite finden wir aber bei ihm auch ein tiefes Eingehen auf die Dichtung und einen weiten Blick im Erfassen der großen Zusammenhänge, wodurch seine Ausführungen, wenn wir ihnen im einzelnen Fall auch nicht zustimmen können, immer ihren Wert und Nutzen behalten.

Ein Lieblingsgedanke Pochhammers, der schon früher von ihm behandelt 1) uns hier wieder begegnet, ist die Verwandtschaft des Goetheschen Faust mit der Commedia. Ich vermag mich nicht für den Gedanken zu erwärmen. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden Dichtungen liegt ja gewiß vor. Goethe mag sich ihrer auch bewußt geworden sein, sie in manchen Motiven und Wendungen des zweiten Teils selbst gewollt haben. Aber darum einen durchgehenden inneren Zusammenhang zwischen Faust und Commedia annehmen zu wollen, vollends in der Weise, daß Goethe bei seinem Leser die Kenntnis bestimmter Dantescher Vorstellungen vorausgesetzt und danach hätte verstanden sein wollen (S. 411 verglichen mit dem früheren Aufsatz) geht entschieden zu weit. Auch die von

<sup>1)</sup> Dante im "Faust", Beil. zur "Allgem. Zeitung" 11. und 12. Mai 1898 No. 105/6 und daraus im Sonderabdruck. München 1898.

Pochhammer behauptete innere Beziehung Goethes zu Dante (S. XI) scheint mir nicht ganz unzweiselhaft. Das Modergrün aus Dantes Hölle und manch andere Bemerkung Goethes über Dante muten einen recht fremd, fast seindselig an, und diese Antipatie wäre aus Goethes Wesen heraus wohl erklärlich. Jedenfalls war Goethe viel zu selbstherrlich und zu naiv, um in dieser Weise seine Dichtung mit einer fremden zu verknüpsen. Die Ähnlichkeit liegt in der Aufgabe und Ebenbürtigkeit der zwei, die sie lösten.<sup>1</sup>)

Eine anziehende Hypothese, die der Verfasser mit großer Entschiedenheit vertritt, ist die revolutionäre Ansicht, dass der Zeitpunkt der Vision Dantes nicht, wie bisher allgemein angenommen worden ist, auf Frühjahr 1300, sondern erst auf 1301 anzusetzen sei (S. X, 428, 429, 447). Dieser zum erstenmal von Professor Angelitti in Palermo ausgesprochene Gedanke, bei dessen blosser Vorstellung für den konservativen Dante-Kommentator die Erde in ihren Grundfesten zu wanken beginnt, hat seit einiger Zeit die italienische Gelehrtenwelt in zwei Lager gespalten, und Pochhammer ist also mit fliegenden Fahnen zu den Neuerern übergegangen. Die Gründe, die von diesen geltend gemacht werden, sind allerdings nicht zu unter-Bei allen Berechnungen der Zeit und Einteilung von Dantes schätzen. Wanderung durch das Jenseits, zum Beispiel auch in der des Philalethes, hat es immer Schwierigkeiten gemacht, den in der Commedia so vielfach erwähnten Stand der Sterne mit dem angenommenen Datum, Ostern 1300, in Einklang zu bringen. Nun hat Angelitti, der in Palermo Direktor der Sternwarte ist, die Kombinationen nachgeprüft und erklärt auf das bestimmteste, dass alle astronomischen Angaben Dantes, die für das Jahr 1300 in keine annehmbare Übereinstimmung zu bringen sind, für eine Wanderung im Jahr 1301, und zwar mit einem Beginn am 25. März, dem Tag der Fleischwerdung Christi, sich in der zwanglosesten Weise zusammenschließen. Zugleich enthält die Commedia aber auch eine Reihe Zeitangaben historischer Art, die vom Zeitpunkt der Vision teils vorwärts, teils rückwärts rechnen, und von diesen lassen sich die Mehrzahl und die gewichtigeren mit 1301 nicht vereinen und weisen ganz entschieden auf das Frühjahr 1300.

Wie ist es möglich, dass sich Dante in solchen ihn höchst persönlich berührenden Angaben geirrt haben könnte? Und anderer Seite: Wie hat sich Dante bei der jedenfalls lange nach 1300 erfolgenden Abfassung der Commedia die astronomischen Daten rekonstruiert? — Dass er schon in dem Jahr, auf das er später die Vision verlegte, daran gedacht hätte, die Daten zu fixieren, ist nicht anzunehmen. — Und ist es bei dem Stand der astronomischen Kenntnisse und Hilfsmittel seiner Zeit, wenn sie ihm auch alle zu Gebot standen, nicht weniger unwahrscheinlich, dass sich Dante in Berechnung dieser Konstellationen geirrt, vielleicht gerade um ein Jahr geirrt habe? Die Gründe und Gegengründe sind in Italien lebhaft erörtert worden, ohne dass der Streit entschieden worden wäre. Es wäre sehr verdienstlich, wenn auch ein deutscher Astronom sich einmal zu der Frage äusern wollte, die ja für den inneren Gehalt der Dichtung nicht von all-

<sup>1)</sup> Vgl. Artur Farinelli, Dante e Goethe. Conferenza tenuta alla Società Dantesca di Milano. Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1900. (Anm. d. Red.)

zu großer Bedeutung ist, aber als die allerrealste Grundlage der ganzen Wanderung doch endgültig klargestellt werden müßte. Ich vermag mich einstweilen nicht der neuen Auffassung anzuschließen. Aber die Art, wie Pochhammer die Frage so energisch in unseren Gesichtskreis rückt, ist eine jener glücklichen Anregungen, mit denen er den Leser heranzieht und seinen Blick zwingt, zugleich aufs ganze und ins einzelne zu gehen.

Ebenso wie dieser nagelneuen Frage wendet Pochhammer auch den altehrwürdigen Problemen seine Teilnahme zu, die in den Dante-Kommentaren, seit solche geschrieben werden, immer einen so großen, über Gebühr großen Raum eingenommen haben, der Topographie des Jenseits und dem damit zusammenhängenden System der Strafen und Bußen. Selbstverständlich ist es notwendig, daß sich der Leser mit dem Dichter über diese Grundlagen auseinandersetze. Aber angesichts der Sintflut von Abhandlungen del sito, forma e misura und della struttura morale, mit denen die Dante-Litteratur fort und fort überschwemmt wird, kann nicht oft genug wiederholt werden, daß der innerste Wert und die eigentliche Schönheit der Commedia nicht in dieser Richtung zu suchen ist. Auch Pochhammer läßt sich meines Erachtens durch die Freude am Auslegen zu weit führen und mißt diesen Fragen eine allzugroße Wichtigkeit bei.

Namentlich gilt dies für seine Ausführungen über das System der Strafen und Bussen. Und hier ist überdies auch der Inhalt nicht einwandfrei. Der Verfasser macht sich zum Vorkämpfer jener Auffassung, die den Parallelismus zwischen den absteigenden Stufen des Inferno und den aufsteigenden des Purgatorio bis zu einer vollständigen Symmetrie durchführen will. Eine gewisse Ähnlichkeit in der Anordnung ist ja ohne Frage vorhanden, und es ist auch von Nutzen, wenn der Verfasser diese Zusammenhänge in seiner anschaulichen Weise mit den Bildern von den durchlaufenden Kranzgesimsen, den gegenüberstehenden Treppen und den Noten auf den gleichen Linien zu verdeutlichen sucht. Aber bis zur letzten Konsequenz lässt sich der Gedanke eben nicht durchführen. Für die drei leichtesten Sünden: Wollust, Schlemmerei und Geiz und Verschwendung, ist die Symmetrie vorhanden. Aber schon der an sich sehr geistreiche Versuch, die im Sumpf des Styx Versenkten mit den auf gleicher Ebene, aber schon innerhalb der Feuerstadt gelegenen Ketzern zu einer gemeinsamen Stufe der Trägheit (der Ungebildeten und der Gebildeten) zusammenzufassen (S. 410f.), entsprechend der Stufe gleichen Namens am Läuterungsberg, scheitert daran, dass eben die Bewohner des Styx von Dante ausdrücklich als die Zornigen bezeichnet werden. Virgil sagt Inf. 7, 115:

### Figlio, or vedi

#### L'anime di color cui vinse l'ira.

Das läst keinen Zweisel zu. Und dazu kommt noch die Erwägung, dass der Zorn als vierte Unmässigkeitssünde mit Recht im Anschluss an die drei vorgenannten außerhalb der Stadt des Dis zu bestraßen ist. Vollends unmöglich ist es, zwischen den Sünden der unteren Hölle und den drei unteren Stusen des Läuterungsberges, Hochmut, Neid und Zorn, noch eine Gleichstellung erzwingen zu wollen. Das führt in ein unlösbares Wirrsal,

wie sich an beliebigen Beispielen zeigen läst (vgl. Witte, D. F. II, 138). Die Gesichtspunkte für die Strafe der ewig Verlorenen und für die Läuterung der zum Heil Erlesenen sind eben nicht die gleichen und können es nicht sein. Und dazu mag auch noch der künstlerische Grund kommen, dass selbst in der strengen Architektur Dantes eine so völlig durchgeführte Symmetrie als zu starr und einförmig hätte empfunden werden müssen.

Einleuchtender als diese Ausführung über das innere Wesen von Vergeltung und Sühne in der Commedia ist das, was über die äußere Gestalt von Hölle und Läuterungsberg gesagt ist. Vor allem empfindet man es dabei sehr wohltätig, daß der Verfasser weniger ein mathematisches als ein landschaftliches Bild beim Leser zu wecken bestrebt ist, ohne dabei die Vorstellung des Ganzen aus dem Auge zu verlieren. Von guter Wirkung ist es, daß er die tiefere Hölle von Malebolge an, sowie die Vorhöhen des Läuterungsberges bis zum Sims der Hochmütigen breiter und minder steil annimmt, als es sonst üblich ist. Der Schauplatz gewinnt dadurch ungemein an Natürlichkeit und freieren Raum für die Fülle der Szenen.

In einer weiteren großen Schulfrage der Ausleger, dem Rätsel der drei Tiere, vertritt Pochhammer die neuerdings auch von d'Ovidio ') verfochtene Ansicht, die den Luchs (wie Pochhammer "lonza" übersetzt), den Löwen und die Wölfin auf Neid, Hochmut und Habgier deutet (S. 402). Ich bin auch hier konservativer. Doch würde es zu weit führen, in eine Erörterung des Für und Wider eintreten zu wollen. Ich bemerke nur, daß mir die althergebrachte Deutung (Wollust, Hochmut, Habgier) dem Charakter der Tiere, dem Grad ihrer Gefährlichkeit und der Reihenfolge ihres Auftretens mehr zu entsprechen scheint.

Für die mit den drei Tieren aufs engste zusammenhängende Veltro-Allegorie stimmt der Verfasser der von mir selbst (Dantes Hölle S. 20 ff.) aufgestellten Deutung zu, die in dem Windhund einen Weltkaiser nach dem Vorbild des sagenhaften mächtigen und weisen Groß-Khans erblickt. Doch während mich jetzt die Verfolgung dieses Gedankens weiterführt zur Kaisersage und in Veltro und Dux, zusammengefaßt, den Kaiser, im albero mistico den dürren Baum des Weltendes erkennen läßt (vgl. meine Abhandlung in den "N. Heidelb. Jahrb." XI, 71), sieht Pochhammer im Paradiesesbaum ausschließlich den Baum der Erkenntnis, im Dux, scharf unterschieden vom Veltro, einen Retter der Kirche nach Art Karls des Großen.

Sehr zu billigen ist es endlich, wie Pochhammer für die Gestalten des Virgil, der Beatrice und der Matelda darauf bedacht ist, über ihrer symbolischen Bedeutung ihr poetisches Leben nicht vergessen zu lassen und dass er auch für die beiden Frauen reale Personen, die Jugendgeliebte Dantes und ihre Freundin (S. XIX, 438), als Urbild annimmt. Nur verstöst der Verfasser selbst gegen diese Auffassung, wenn er bei der großen Rügerede Beatricens, mit der sie Dante auf dem Gipfel des Läuterungsberges empfängt, die pargoletta (Prg. 31, 59) nicht wörtlich verstehen will, sondern das niedrige Mädchen als Allegorie der Menschenschuld im allgemeinen

<sup>1)</sup> Vgl. "Bullettino della Soc. Dant." VII, 281.

deutet (S. 437). Wenn es sich wirklich um eine Allegorie handelte, so wire gewiß der Vorwurf in dieses eine Wort pargoletta zusammengefaßt. Beatrice nennt aber daneben noch o altra vanità con sì breve uso, wodurch es unzweiselhaft wird, daß es sich um reale Verirrungen handelt, die sie ihrem Jugendgeliebten in einer, in erster Linie wörtlich zu nehmenden Strafpredigt vorrückt. Wir dürsen niemals den polysensen Charakter der Commedia vergessen. Gewiß steht hinter der pargoletta und der vanità die große Menschenschuld, wie hinter dem verirrten Dante die irrende Menschheit steht, gedeckt und sich dehnend, gleich wie zwischen zwei Radien der Bogen des größeren Kreises hinter dem des konzentrischen kleineren. Im Vordergrund steht immer der lebendige Dante, und gerade darin liegt die unverwelkliche Kraft seiner Dichtung.

Vom reichen Inhalt des Buches, der noch zu mancher Zustimmung und Einwendung Anlass giebt, noch ein paar Beispiele. Von glücklicher Prägnanz sind die Aussprüche: Minos charakterisiert die Hölle Dantes noch besser als Luzifer, der dem Universum angehört (S. 410). Den Satan nutzen zum Aufklimmen. Das ist der Grundgedanke der Danteschen Hölle (S. 425). Seltsam dagegen ist der Gedanke am Schluss des letzten Rückblicks, dass Dante nach dem Schwinden seiner Vision unzweifelhaft im irdischen Paradiese erwache (S. 459). Dafür giebt die Dichtung keinen Anhaltspunkt; der Gedanke liegt hinter ihrem Ende. Wie sollte übrigens Dante von dort wieder nach Italien kommen? Auch die Deutung des Schlusbildes der Commedia, der ruota egualmente mossa auf das Kreisen der Seraphim, will nicht einleuchten. Das Bild soll nichts als die Übereinstimmung und Stätigkeit der Bewegung zum Ausdruck bringen und tut dies in vollendeter Weise:

Hier schwand der hohen Fantasie die Kraft. Doch schon gehorchte Trieb und Wollen gerne, So wie ein Rad gleichmäs'gen Schwungs gerafft, Der Liebe, welche Sonne schwingt und Sterne.

Den Gesamteindruck des Buches fasse ich dahin zusammen:

Die Wahl des Versmasses halte ich für keine glückliche. Aber innerhalb dieser selbstgeschaffenen Schranke bekundet der Verfasser eine hervorragende Begabung, die Schönheit und Größe des Originals nachzuempfinden und wiederzugeben. Die Erläuterungen haben etwas Sprunghaftes, Ungeregeltes, Gärendes. Aber zugleich giebt ihnen ihre temperamentvolle Frische und Anschaulichkeit und die sprudelnde Fülle der Gedanken eine anregende und werbende Kraft, wie sie wohl wenig Dante-Schriften eigen ist. Es wird dem Werke Pochhammers sicherlich gegeben sein, dem Dichter manchen neuen Freund zuzuführen, wenn dieser auch am Ziel vielleicht dazu kommt, verschiedenes anders zu sehen als der, der ihn geführt hat.

Für die Übersetzung Dantes wollen wir uns aber von neuem die Lehre einprägen, dass nur die höchste Treue dem Dichter gerecht werden kann. Die Commedia ist vieldeutig, trägt Maske hinter Maske. Das hat Dante gewollt, und das müssen wir der Dichtung bewahren. Die Übertragung hat nicht die Aufgabe, verständlicher zu sein als das Original, sie

hat nicht das Recht, das letzte Geheimnis herauszuschälen oder gar ein bequemes Ersatzmittel an die Stelle zu setzen. Die Deutung ist Sache des Erklärers, und dieser hat vor allem dem Leser das sachliche Material an die Hand zu geben, dessen Kenntnis Dante bei seinen ersten Lesern voraussetzen konnte? Zu den großen Rätseln soll er mehr nur den Weg weisen, damit der Leser selbst sie sich löse. Und wenn auch ein Rest ungelöst bleibt, das gewaltige Gebilde der Commedia hat so viele Herrlichkeiten, die wir im klaren Sonnenschein genießen können, daß seine Schönheit nur gesteigert wird durch die geheimnisvollen Schleier, die um seine Gipfel weben.

Inzwischen ist auch das "Inferno" von Kohler erschienen, und der Verfasser hat für gut befunden, das Vorwort des Buchs fast ganz mit scharfer Polemik gegen meine Kritik in den "Studien" I, 489 f. anzufüllen. Da ich nicht die Absicht habe, diesem zweiten Teil der "Heiligen Reise" eine eigene Besprechung zu widmen, die auf eine Wiederholung der in der ersten aufgestellten Sätze mit neuen beliebig zu vermehrenden Belegen hinausliefe, so sei es mir gestattet, hier noch einige Worte zur Erwiderung anzufügen.

Vor allem begreife ich nicht, wie Kohler mir den Vorwurf machen kann, ich hätte zwischen Übersetzung, Nachdichtung und Neudichtung nicht zu unterscheiden gewulst, wo ich mich doch gerade über das Wesen der Nachdichtung klar ausgesprochen habe und darin mit ihm im großen und ganzen einig gehe. Die theoretische Unterscheidung ist ja auch wohl nicht so sehr schwierig. Etwas anderes aber ist die Frage, als was Kohlers Arbeit anzusprechen sei, und dafür kann ganz und gar nicht seine eigene Erklärung, und wenn sie noch so bestimmt gefast ist, ausschlaggebend sein, sondern nur eben diese Arbeit selbst. Die aber setzt sich aus völlig ungleichartigen Elementen zusammen. Den lediglich übersetzten Stücken steht an der Stirn geschrieben, dass sie übersetzt sind, und den Stücken, die Kohler aus dem Eigenen hinzugetan hat, steht an der Stirn geschrieben, dass sie nicht von Dante sind. Allenthalben sieht man die schlecht verglichenen Fugen, während in der Nachdichtung sich die verschiedenen Elemente zu einem organischen Ganzen verbinden sollten. Darum habe ich auch zweierlei Masstab angelegt, je nachdem es sich um rein übersetzte Stellen oder um Eigendichtungen Kohlers handelte. Wollte man die "Heilige Reise" als selbständiges poetisches Ganzes auffassen, so müste das Urteil um vieles härter ausfallen.

Das Schwergewicht liegt aber für mich ganz wo anders. Was Kohler als freier Dichter schreibt, hat er selbst am Parnass zu verantworten. Wenn er aber ein Buch mit dem Namen Dantes bringt und den Anspruch erhebt, dass er mit seiner Arbeit Dante dem deutschen Volk vertraut machen wolle, der Inhalt aber sich als ein verstümmelter, verwässerter, entstellter Dante darstellt, zurechtgemacht für die hastige moderne Menschheit, die für alles und nichts Zeit hat, die in ihrer Begehrlichkeit nach allem greift und doch die Kraft und Sammlung nicht hat, es ernstlich zu erfassen, so hat jeder, dem Dante wirklich vertraut und teuer ist, das Recht und die Pflicht, auf-

zustehen und zu sagen: "Das, was Euch hier geboten wird, ist kein Dante." Es ist wirklich nicht nötig, das jedermann Dante kenne. Wer nicht viel Zeit zum Lesen und keinen Geschmack an herber Geistesnahrung hat, dem ist von dieser Kost entschieden abzuraten. Aber wenn ihn einer redlich sucht, ist es unrecht, wenn ihm statt Dante Kohler gereicht wird. Und davor habe ich warnen wollen.

Auf die Einzelheiten gehe ich nicht noch einmal ein. Wenn Kohler bestreitet, dass die Erläuterungen seiner Summarien und seines Registers Kommentar sind, wenn er das verneinende Nicken für statthaft und Casella in der Orkusschlucht am Platz hält, so streite ich darüber nicht weiter. Auch darüber streite ich nicht, ob meine Verse gut oder schlecht sind. Aber jedenfalls habe ich das Benefizium für mich, sie schlecht und recht als Übersetzer geschrieben zu haben. Und dann: wenn sie auch wirklich so schlecht wären, wie Kohler sagt, was hilft das seinen eigenen Versen und was schadet das den Argumenten meiner Kritik?

Überrascht hat es mich, dass Kohler sich durch den von mir angeschlagenen Ton verletzt fühlt. Ich bin mir im Gegenteil bewust, alles hervorgehoben zu haben, was irgend an Kohlers Arbeit gelobt werden kann. Meine grundsätzliche Gegnerschaft gegen sein Buch habe ich der Wichtigkeit der Frage entsprechend rückhaltlos und nachdrücklich ausgesprochen. Zu persönlichen Spitzen, wie sie in Kohlers Vorwort mehrfach gegen mich gerichtet sind, wird er bei mir kein Vorbild finden. Doch diese schaden nicht mir, sondern höchstens dem Buch, das, doch für die Dauer geschrieben, so die Spuren einer vorübergehenden Aufwallung anhaften hat, und stimmen nicht zu dem Ernsten, Großen, dessen Herold es sein will.

Heidelberg.

A. Bassermann.

Bernhard Ten Brink: Geschichte der englischen Litteratur. Erster Band: Bis zu Wiclifs Auftreten. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, herausgegeben von Alois Brandl. Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner, 1899. 520 S. 8<sup>6</sup>.

Die von Professor Brandl besorgte zweite Ausgabe der klassischen englischen Litteraturgeschichte Ten Brinks ist durch wertvolle Anmerkungen und Beigaben bereichert worden, in welchen insbesondere Ten Brinks spätere litterarhistorische Forschungen berücksichtigt wurden. Außerdem hat Brandl aber auch den Text sorgfältig durchgesehen und zum Teil einer Umarbeitung unterzogen, um so das Buch den Ergebnissen neuerer Forschungen anzupassen. Die Schwierigkeiten eines derartigen modernisierenden Eingreifens hat der Herausgeber, wie er im Vorwort ausführt, nicht verkannt, aber im ganzen mit bewundernswertem Takt und pietätvoller Behutsamkeit überwunden.

Die radikalen Änderungen betreffen hauptsächlich, ja fast ausschließlich die Darstellung der ältesten Litteraturperiode: Kædmon bis Kynewulf.

Da die Forschung auf diesem Gebiet immer noch nicht überall zu abschließenden Ergebnissen gelangt ist, so wird allerdings mancher die

Änderungen Brandls nicht durchweg unterschreiben, oder vielleicht an einigen Stellen noch größere Modifikationen gewünscht haben.

So sorgfältig und eingehend Ten Brink die Beziehungen mittelenglischer zu altfranzösischer und altprovenzalischer Poesie erörtert hat, so wenig ist er anderseits auf eine Vergleichung mit altnordischer und gälischer Dichtung eingegangen. Nach diesen Seiten hin dürfte seine Darstellung doch noch manche Ergänzung und Berichtigung bedürfen und erfahren.

Eine solche Vergleichung dürfte auf die Anfänge der altenglischen Poesie noch manches Licht werfen, wie ja auch die Entdeckung der altsächsischen Bibelfragmente, die von Brandl verwertet wurde, Sievers' glänzende Hypothese über die altenglische Genesis-Interpolation bestätigt, und die Komposition dieser geistlichen Dichtung erhellt hat.

Darin, dass Brandl Ten Brinks Darstellung der Entwicklung der Beowulfsage unangetastet gelassen hat, muss man ihm beistimmen, so wenig die alte Auffassung auch mit den Ergebnissen neuerer Forschung in Einklang steht. Hier musste der Herausgeber konservativ verfahren, da bei jeder einzelnen Änderung das ganze Hypothesengebäude ins Wanken geraten wäre.

Aber vom Standpunkt der vergleichenden Litteraturgeschichte ist doch zu bedauern, dass nicht wenigstens in einer Anmerkung auf die skandinavische Überlieferung von Skyld, auf die Sagen von Frothos Drachenkampf, von Bödhvarr Bjarki, von Ormr Storolfson hingewiesen ist, sagenhafte Überlieferungen, deren bedeutsame Übereinstimmungen mit Teilen des Beowulfliedes Müllenhoff, Bugge, Sievers (von mir ganz abgesehen) hervorgehoben haben, Ten Brink selbst zum Teil wenigstens anerkannt hat.

Dagegen glaubte nun Brandl bei Kynewulf nicht verantworten zu können, "den alten Roman" stehen zu lassen. Dass die Rätsel des Exeter-Buches und der Phonix aus der Reihe der sicheren Werke Kynewulfs ausgeschieden sind, muss als berechtigt anerkannt werden, obwohl durch die Untersuchungen von G. Herzfeld und H. Gaebler die Autorschaft Kynewulfs für manche Forscher doch einigermaßen wahrscheinlich gemacht ist. Immerhin fehlt hier die außere Beglaubigung durch die Runen. Weniger Zustimmung dürfte Brandl damit finden, dass er den "Andreas", abweichend von Ten Brinks Auffassung (die allerdings durch Fritzsches Abhandlung vorübergehend schwankend geworden war), "eher die Arbeit eines begabten Nachahmers\* von Kynewulf nennt. Dem Referenten scheinen gerade neuere Untersuchungen hier die Autorschaft Kynewulfs augenscheinlich dargetan zu haben. Zu den inneren Beweisgründen, die von Ramhorst besonders ausführlich dargelegt sind, kommen die von Napier gefundenen Runenverse, welche dem Epilog des Andreasgedichtes (den sogenannten "Fata Apostolorum") angehören und den Namen Kynewulf verraten.

Brandl hält allerdings diesen Epilog noch für ein besonderes Gedicht, welches er der Form nach zu den "Reisesegen" rechnet (im Text steht der Druckfehler "Reisesagen" S. 69). Dies ist ein geistreicher und zunächst sehr einleuchtender Gedanke, der aber wohl nur wenig Zustimmung gefunden hat, da zu viele inhaltliche und formale Gründe dagegen sprechen.

Da das Andreasgedicht in der poetischen Technik in ganz minutiöser Weise dem Beowulflied nachgebildet ist, haben wir hier ein deutliches und höchst interessantes Bindeglied zwischen dem Heldenepos und den geistlichen Dichtungen Kynewulfs. Wird dadurch nicht die Vermutung Ten Brinks u. a. (welche Brandl fallen gelassen hat) gestützt, dass Kynewulf einst fahrender Sänger war? Wem anders als einem ehemaligen berufsmässigen Sänger ist eine so intime Kenntnis des Heldensanges zuzutrauen?

Breslau.

Gregor Sarrazin.

Castle, Eduard: Die Isolierten. Varietäten eines litterarischen Typus. Berlin 1899. Verlag von Alexander Duncker. 2 Bl. 73 S. 1 Bl. 8°. Mk. 2.

Die vorliegende kleine Schrift verdient nicht so sehr besonderer Ergebnisse wegen, als vielmehr um der geistreichen Art der Fragestellung willen auszeichnende Beachtung. Nicht eine litterarische Persönlichkeit oder eine Frage der Stoffgeschichte, vielmehr eine Idee, die sich ihren litterarischen Ausdruck in sehr verschiedenartiger Weise ausgebildet hat, wird in ihrer Entstehung erklärt und in verschiedenen Wandlungen ihres Grundtypus feinsinnig nachgewiesen. Besonders der erste der drei hier vereinigten Aufsätze, der sich im wesentlichen mit der Herzogin von Duras und ihren französischen Vorgängern beschäftigt, ist ebenso scharfsinnig wie feinfühlig; dagegen führen die beiden anderen, in der Hauptsache deutschen Paria- und Sklavendichtungen gewidmeten, nicht bloss durch die Schuld des Stoffes zu seichteren Betrachtungen. Sollte nicht in der deutschen Litteratur Platen, den Castle nicht als hieher gehörig zu erachten scheint, ein wichtigeres Kapitel zur Charakteristik des Isolierten, des durch das Schicksal von seiner Umwelt Geschiedenen, beizusteuern haben als Beer, Raupach und Castelli zusammengenommen, auch wenn der Typus sich bei ihm nur lyrisch geäußert hat? Er hat doch bei ihm in einer beträchtlichen Anzahl Gedichte deutlich genug Gestalt gewonnen, und gerade Castle, der das Persönliche in den Romanen der Herzogin von Duras so einleuchtend heraushebt, würde auch hier das Typische im Individuellsten wohl zu erfassen wissen. Es liesse sich also die angeregte Betrachtung wohl noch erweitern - Castle selbst eröffnet klarblickend einige weitere Ausblicke -, und das angeschlagene Thema erscheint nicht ausgeschöpft. Da das Schriftchen dies aber wohl kaum beansprucht, so wird man sich trotzdem dankbar der gebotenen Anregung freuen und es als einen geistvollen Beitrag vergleichender Litteratur- und Geistesgeschichte begrüßen.

München.

Erich Petzet.

# Bibliographie.

Zusammengestellt von Artur L. Jellinek (Wien).1)

# Allgemeines und Theoretisches.

- Bianchi, Giovanni: Proverbi e Modi Proverbiali Veneti, raccolte ed illustrate, con Massime e Sentenze di vari autori. Mailand, Rebeschini, 1901. 8º. 3 l.
- Blochet, E.: Les sources orientales de la Divine Comédie. Paris, Maisonneuve, 1901. 8º. 5 fr.
- Chauvin, Victor: Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes, publiés dans L'Europe chrétienne de 1810 à 1885. V. Les Mille et une nuits. 2 ème partie. Lüttich, Vaillant-Carmanne. Leipzig, O. Harrassowitz, 1901. gr. 8°. XII, 297 S. 9 fr.

[Reiche stoffgeschichtliche Nachweise zu den einzelnen Erzählungen von Tausend und Eine Nacht.]

- Die religiöse Entwicklung der Menschheit im Spiegel der Weltlitteratur. Hrsg. von L. Webe. Gütersloh, Bertelsmann, 1901. gr. 8°. X, 355 S.
- Frédéricq, Paul: L'expansion exotique des littératures européennes au XIXe siècle. Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres. 1901. S. 477—505. Rez.: J. Franck: Allgem. Ztg, Beilage. 1902. No. 27.
- Giurdanella Fusci, G.: Babrio, le sue favole e il loro rapporto con le esopiane e con quelle di Fedro et di Aviano. Modica, tip. Carlo Papa, 1901. 8º. 135 S. 2.50 l.

- Huguet, Edmond: Quelques sources de "Notre Dame" de Paris. Revue d'Histoire littéraire de la France. 1901. VIII, S. 425-455.
- Keidel, Georg C.: Zur altfranzösischen Fabellitteratur. Litteraturblatt f. germ. u. rom. Philologie. 1901. XXII, Sp. 33-38.
- Kneuer, K.: Die Sprichwörter Hendyngs. Nachweis ähnlicher Sprichwörter in den germanischen und romanischen Sprachen. Diss. Leipzig 1901. 8°. 93 S.
- Otto, E.: Typische Motive in dem weltlichen Epos der Angelsachsen. Berlin, Mayer & Müller, 1901. gr. 8°. VIII, 99 S. 2.40 M.
- Ribezzo, Fr.: Nuovi Studi sulla Origine e la Propagazione delle Favole indo-elleniche, comunemente delle esopiche. Neapel, R. Marghieri, 1901. 8º. 213 S. 8 fr.
- Ritter, Otto: Quellenstudien zu Robert Burns, 1773—1791. (Palaestra XX.) Berlin, Mayer & Müller, 1901. VIII, 260 S. 7.50 M.
- Schmidt, Erich: Wege und Ziele der deutschen Litteraturgeschichte.

   Charakteristiken. 2. Aufl. Berlin, Weidmann, 1902. S. 455—472.
- Quellen und Parallelen zu Lessing.
   Euphorion. 1901. VIII, S. 610-625.
- Sébillot, Paul: Le folklore des pêcheurs. (Les littératures populaires

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Bibliographie versucht eine regelmäßige Übersicht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der vergleichenden Litteraturforschung zu geben. Sie ist hinsichtlich der Vollständigkeit auf die Unterstützung der Autoren und Verleger angewiesen, die gebeten werden, einschlägige Veröffentlichungen, Aufsätze und Sonderabdrücke, an die Adresse des Bearbeiters (Wien VII, Kirchengasse 35) einzusenden. Bibliographische Genauigkeit in den Angaben ist, da vielfach ans zweiter und dritter Hand geschöpft werden muß, nicht zu erreichen.

- XLIII.) Paris, J. Maisonneuve, 1901. 8º. XII, 398 S.
- Sklarek, Elisabet: Ungarische Volksmärchen. Ausgewählt und übersetzt. Mit einer Einleitung v. A. Schullerus. Leipzig, Dietrich, 1901. gr. 8°. XXI, 300 S. 5 M.

[Mit stoffvergleichlichen Anmerkungen.] Steig, Reinhold: Zur Entstehungsgeschichte der Märchen und Sagen der Brüder Grimm. — Archiv für d. Studium d. neueren Sprachen. 1901. CVII, S. 277—310.

Voragine, Jacques de: La Légende dorée. Nouvellement traduite en français, avec introduction, notices,

- notes et recherches sur les sources par J. B. M. Roze. Paris, Rouveyre, 1902. 8°. 3 vols. XXVIII, 495 S.; 578 S.; 354 S. 36 fr.
- Vossler, Karl: Zu den Anfängen der französischen Novelle. - Studien z. vergl. Litt.-Gesch. 1902. II, S. 3-36.
- Weis-Ulmenried, Anton: Die Ergebnisse der Kalevalaforschung. — Die Grenzboten. 1901. LX, 4, S. 180 **—187.**
- Zdziarski, St.: Mloda Polska. Pierwiastek ludowy w poezyi. [Volksmotive in der jungpolnischen Dichtung.] — Przeglad powszechny (Krakau). 1901. LXXII, S. 43-57.

#### Stoffe und Motive.

- Kerbaker, Michele: La leggenda epica di Rishyasringa. — Raccolta di studi critici dedicata ad A. d' Ancona. Firenze, Barbera, 1901. S. 465 – 497. [Decamerone IV, Einleitung.]
- Pavolini, P. E.: Per l'episodio di Olindo e Sofronia. - Raccolta di studi critici dedicata ad A.d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 295—296. [Tasso, Gerusaleme liberata; vgl. Des Knaben Wunderhorn No. 71.]
- Pfungst, A.: Die Reservatio mentalis in der indischen Märchenlitteratur und in Tristan und Isolde. — Das freie Wort (Hamburg). 1901. I, No. 7.
- Savj-Lopez, Paolo: La Novella di Prasilvo e di Tisbina (Orlando Innamorato I, XII). — Raccolta di studi critici dedicata ad A. d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 53-57.
- Ahasver: Grossmann, Maximilian: Der Ewige Jude. — New Yorker Staatsztg. 1901, 23. November.
- Alexander der Grosse: Weymann, K. F.: Die äthiopische und arabische Übersetzung des Pseudocallisthenes. Eine litterar. kritische Untersuchung. Diss. Berlin 1901. 8°. VII, 83 S.

- Alexius: Renier, Rodolfo: Qualche nota sulla diffusione della leggenda di Sant'Alessio in Italia. – Raccolta di studi critici dedicata ad A. d'Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 1-12.
- Alpen: Dubi, Heinrich: Der Alpensinn in der Litteratur und Kunst der Berner von 1537 – 1839. Eine Studie. (Neujahrs-Blatt der litterarischen Gesellschaft Bern auf das Jahr 1902.) Bern, K. J. Wyss, 1901. 4°. 63 S. 2 M.
- Amor und Psyche: Kawczynski, Maksymilian: Apulejusza "Amor i Psyche". — Rozprawy Akademii Umiejetnosci (Krakau). Wydział Filologiczny. 1901. XXXII, S. 353—443. Auszug: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Philolog. Klasse. 1901. S. 5-8; 36--39.
- Parténopéus de Blois, altfranzösische Dichtung aus dem 12. Jahrhundert. — Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Philolog. Klasse. 1901. S. 123-133.

[Einfluss von Apuleius' Amor und Psyche.]

- St. Antonius: Novati, Francesco: Sopra un' antica storia lombarda di Sant' Antonio di Vienna. Raccolta di studi critici dedicata ad A. d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 741—762.
- Authori: Andrich, A.: La leggenda longobarda di Autari a Reggio. Rivista storica calabrese. 1901. IX, No. 8 u. 9.
- Baschanus: Katona, Ludwig: Tommaso Gargallo, Il Palatino d' Ungheria. Firenze 1823. Egy olasz Bank-Ban Novella. . . . [Eine italienische Bancebanus-Novelle mit ihren Quellen.] Irodalomtoit Közlemenyek (Mitteilungen zur Litteraturgeschichte) 1901. Xl. (23 S.)

[Als Fälschung aus de Vertots, Histoire des Chevaliers hospitaliers (Paris 1726) erwiesen.]

- F. M. E.: O santo martyr Barlaam. Estudio de critica historica. (S.-A.) Coimbra 1901 (Leipzig, Harrassowitz). 8°. 33 S. 1 M. Rec.: K. Krumbacher: Byzant. Zeitschrift. XI, 239.
- Bild des Menschen: Negelein, Julius von: Bild, Spiegel u. Schatten im Volksglauben. — Archiv für Religionswissenschaft. 1902. V, S. 1-37.
- Sartori: Ersatzmitgaben an Tote.
  Archiv für Religionswissenschaft.
  1902. V, S. 64—77.
- Blaubart: Kretschmer, Paul: Das Märchen vom Blaubart. Mitteilungen d. Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1901. XXXI, S. 62—70.
- Böser Blick: Feilberg, H. F.: Der böse Blick in nordischer Überlieferung. Zeitschrift d. Vereins f. Volkskunde. 1901. XI, S. 421-430.
- Boston: Carruth, Francis Weston: Boston in fiction. — Bookman (New York). 1901, Dez.; 1902, Jan.

- Brendanus: Die altfranzös. Prosaübersetzung von Brendans Meerfahrt nach der Pariser Hs. Nat. Bibl. fr. 1553 von neuem mit Einleitung, latein. und altfranz. Paralleltexten, Anmerkungen und Glossar hrsg. von Prof. Dr. C. Wahlund. [Skrifter utgifna af k. Humanistka Vetenskaps samfundet i Upsala IV, 3.] Upsala, Almquist & Wicksell (Leipzig, O. Harrassowitz), 1901. 8°. XI, 335 S. 8.50 M.
- Britomartis: Koeppel, E.: Spensers Florimell [Faerie Queene 3] und die Britomartis-Sage des Antonius Liberalis. Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen. 1901. CVII, S. 394—396.
- Capri: Proels, Johannes: Deutsch Capri in Kunst, Dichtung, Leben. Historischer Rückblick u. poetische Blütenlese. Oldenburg, Schulze, 1901. gr. 8°. VII, 188 S. 3 M.
- — Die Mädchen von Capri. Ein litterarhistor. Streifzug. Allgem. Ztg, Beilage. 1901. No. 276.
- Dichter: Pellissier, Georges: L'homme de lettres dans le roman moderne. — Études de littérature contemporaine. 2 ième série. Paris, Perrin & Cie., 1901. S. 139—163.
- Drei Könige: Hamilton, Neena: Die Darstellung der Anbetung der hl. drei Könige in der toskanischen Malerei von Giotto bis Leonardo. (Zur Kunstgeschichte des Auslandes VI.) Strafsburg, Heitz, 1901. 8°. X, 118 S. 8 M.
- Eginhard und Emma: Andrae, Aug.: Longfellows Students Tale: Emma und Eginhard. — Anglia, Beiblatt. 1902. XIII, S. 52.
- Reuschel, Karl: Rezension von: H. May, Die Behandlungen der Sage von Eginhard und Emma.

- Berlin, Duncker, 1900. *Euphorion*. 1901. VIII, S. 727—734.
- Einhorn: Ekasringa. Prinz Einhorn, aus dem Sanskrit des 65. Gesanges des Avadana Kalpalata des Kashmir-Dichters Kschemendra, übers. von H. Francke (Leipzig, O. Harrassowitz), 1902. 80. 19 S.
- Elfride: Schmidt, Erich: Elfride-Dramen. — Charakteristiken. 2. Auflage. Berlin, Weidmann, 1902. S. 441—454.
- Eulenspiegel: Hirsch, Friedr. E.: Eulenspiegel auf der Bühne. [Perinet, Kotzebue, Stegmayer, Nestroy.] — Wiener Abendpost. 1901. No. 263.
- Farbe: Negelein, Julius v.: Die volkstümliche Bedeutung d. weißen Farbe. Zeitschrift f. Ethnologie. 1901. XXXIII, S. 53—85.
- Faust: Civello, Ign.: La leggenda di Fausto. Studi critici. Palermo, Reber, 1900. Kap. 5.
- Tille, Alexander: Faust II in der Kunst. Die Zukunft. 1901.
   XXXV, S. 103—110.
- Feen: Allen Paton, Lucy: Morgain, la Fee. A Study in the Fairy Mythology of the Middle Ages (Radcliffe College Monographs 13). Boston, Ginn & Co., 1901. 8°.
- Fliegende Hollander: Andrae, Aug.: Longfellows Musician's Tale: The Ballad of Carmilhan. — Anglia, Beiblatt. 1902. XIII, 47—51.
- Flutsage: Winternitz, M.: Die Flutsagen des Altertums und der Naturvölker. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1901. XXXI, S. 305-334.
- Fransiskus v. Assissi: Molmenti, P.: San Francesco d'Assisi nell'arte e nella storia lucchese.— Emporium. 1901. XIV, S. 83 ff.
- Frauen: Loliée, Frédéric: La jeune fille moderne au Théâtre. Revue

- des Revues. 1901. XXXIX, S. 618
  -630. 1902. XL, S. 81-89.
- Pellissier, Georges: La jeune fille moderne dans le roman français.
  Études de littérature contemporaine. 2e série. Paris, Perrin & Cie., 1901. S. 23—48.
- La femme mariée et l'adultère dans le roman français moderne.
   Études de littérature contemporaine.
  2e série. Paris, Perrin & Cie., 1901.
  S. 89—121.
- Preime, August: Die Frau in den altfranzösischen Schwänken.
  Ein Beitrag zur Sittengeschichte des Mittelalters. Kassel, Th. G. Fisher & Co., 1901. 8º. 171 S. 2 M.
- Friedrich der Große: d'Ancona, Alessandro: Federico il Grande e gl'Italiani. [Stoffgeschichtlich.] — Nuova Antologia. 1901. CLXXV, S. 195—219, 417—450.
- Axon, William E. A.: Story of the Miller of Sans-Soucy, an oriental analogue.
   Notes and Queries.
   1901. 9. Serie. VIII, S. 119.
- Garibaldi: Rod, E.: Garibaldi dans la littérature italienne. Bibliothèque universelle et revue suisse. 1901. No. 69.
- Gastronomisches: Meyer, R. M.: Zur Litteraturgeschichte d. Punsches. — Vossische Ztg, Sonntagsbeilage. 1901. No. 52.
- "Nicht mehr als sechs Schüsseln."
  Ein litterarhistor. Scherz. [Breite Bettelsuppen. Göttinger Würste. Senf nach Mittag. Kartoffelkomödien. Die elsbaren Fische. Butter und Käse.] Euphorion.
  1901. VIII, S. 700—713.
- Geistliche: Geiger, Albert: Der Pfarrer im Drama Ibsens und Björnsons. Allgem. Ztg, Beilage. 1901. No. 261, 262.

- Kahn, Gustave: Le prêtre dans la littérature française. — Revue Blanche. 1902, Januar.
- -- Pellissier, Georges: Le prêtre dans le roman français moderne. -- Études de littérature contemporaine. 2e série. Paris, Perrin & Cie., 1901. S. 181-225.
- Griseldis: Patrucco, C. E.: La Storia nella leggenda di Griselda. [S.-A.?] Saluzzo, Bovo e Baccolo, 1901. 8°. 29 S.
- St. Hedwig: Höfler, Max: Die Hedwig-Sohlen. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1901. XI, S. 455-458.
- Helena: Avelardi, Arturo: La più antica leggenda di Elena; nota di mitologia e di storia antica. Livorno, tip. di Raffaello Giusto, 1901. 8º. 10 S.
- Heilige: Toldo, Peter: Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter.
  Studien zur vergl. Litt.-Gesch.
  1902. II, S. 87—103.
- Heirat aus Rache: Belloni, Antonio: Intorno a una tragedia del Goldoni [Enrico re di Sicilia]. — Raccolta di studi critici dedicata ad A. d'Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 77—84.
- Herodes: Grack, Walter: Studien über die dramatische Behandlung der Geschichte von Herodes und Mariamne in der englischen und deutschen Litteratur. (Massinger, Fenton, Hebbel, Stephen, Philipps.) Diss. Königsberg 1901. 8°. 131 S.
- Hohenstaufen: Deetjen, Werner: Immermanns "Kaiser Friedrich II.". Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufendramen. (Litterarhistorische Forschungen XXI.) Berlin, Emil Felber, 1901. 8°. X, 216 S. 4 M.
- Horusage: King Horn, a middleenglish romance. Edited with intro-

- duction, grammar, notes etc. by J. Hall. Oxford, Clarendon Press, 1901. 8°. LVI, 238 S. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sh.
- Jahresseiten: Biadene, Leandro: Carmina de mensibus di Bonvesin da la Riva. Studj di Filologia Romanza. 1901. IX, S. 1—130.
  - [Enthalt u. a.: Cenni sulle rappresentazioni e i contrasti delle Stagioni e dei Mesi nelle arti figurative e nella poesia; Le rappresentazioni e i contrasti delle stagioni e dei mesi letteratura Europea; Personificazione dei Mesi in fiabi e racconti; Proverbj sulle Stagioni e sui Mesi; Origine dei nomi dei Mesi: Calendari eccles. in versi; I giorni pericolosi dei Mesi; L'igiene delle Stagionie dei Mesi.]
- Colasanti, A.: Le Stagioni nell'antichità e nell'arte cristiana.
  Rivista d' Italia. 1901. IV, 1, S. 669-687.
- Galante, L.: Alcuni contrasti delle Stagioni e dei Mesi. Rivista Abruzzese. 1901. XVI, S. 70—82, 222—243.
- Juan: Eschelbach, Hans: Über die dramatischen Bearbeitungen der Sage von Don Juan. Monatsblätter f. deutsche Litteratur. 1902. VI, No. 3.
- Jellinek, Artur L., Gustav Gottschalk, F. Baldensparger, A. Luther: Zur Don Juan-Litteratur. Das litterarische Echo. 1902. IV, Sp. 494—495.
- Kaffee: Hoffmann, Paul: Aus dem ersten Jahrhundert des Kaffees.

   Zeitschrift für Kulturgeschichte.
  1901. VIII, S. 405-441. 1X, S. 90-104.
- Karls Recht: Andrae, August: Longfellows The Sicilians Tale: The Bell of Atri. — Anglia, Beiblatt. 1902. XIII, S. 52.
- Karten: Bolte, Johannes: Eine geistliche Auslegung des Kartenspiels. Zeitschrift des Vereins f. Volkskunde. 1901. XI, S. 376—406.

- Kind: Edwards, Louise B.: The literary Cult of the Child. Critic. 1901, August.
- Kraeger, H.: Die Figur des Kindes auf der antiken Bühne.
  Germania (Brüssel). 1902. IV, S. 203-213.
- Konradin: Jellinek, Artur L.: Konradin-Dramen. — Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 104—106.
- Lenore: Minckwitz, M. J.: Ein Gedankensplitter zur vergleichenden Litteratur. Allgem. Ztg, Beilage. 1902. No. 22.

[Leonorenstoff, Behandlung durch Bürger, Mistral, Eminescu.]

- Liebeskonzil: Rajna, Pio: Una questione d'amore. Raccolta di studi critici dedicata ad A.d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 553—568.
- Liebhaber erzählt dem Gatten die Geschichte seiner Liebschaft: Gorra, Egidio: Una commedia elegiaca nella novellistica occidentale.

   Raccolta di studi critici dedicata ad A. d'Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 165—174.

[Straparola IV, 4, Forteguerri No. 36.]

- Lohengrin: Beck, M.: Schwan und Schwanenritter in der Mythologie.
   Deutsche Ztg. (Wien) 1902.
  No. 10778.
- Blöte, J. F. D.: Der Ursprung der Schwanenrittertradition in englischen Adelsfamilien. — Englische Studien. 1901. XXIX, S. 337—368.
- Luther: Warmuth, Kurt: Martin Luther im deutschen Lied. (Flugschriften des Evangelischen Bundes. No. 193.) Leipzig, E. Braun, 1902. 8°. 32 S. 25 Pf.
- Mann im Mond: Harou, Alfred: Het manneken in de maan. Ons Volksleven. 1901, November.

- Maria: Bode, Wilhelm: Die Madonnendarstellung bei den Florentiner Marmorbildern und Andrea della Robbia. Das Museum. 1901. VI, S. 17—
- Die selige Jungfrau Maria in der christlichen Kunst. — Der Kirchenschmuck. 1901. XXXI, No. 12. XXXII, No. 1.
- Venturi, Adolf: Die Madonna.
   Das Bild der Maria in seiner kunstgeschichtlichen Entwicklung bis zum Ausgang der Renaissance in Italien.
   Nach dem italienischen Werke bearbeitet von Theodor Schreiber.
   Leipzig, J. J. Weber, 1901. gr. 4°.
   V, 452 S. mit 531 Abb. 30 M.
- Masochismus: Schlichtegroll, Carl Felix von: Sacher-Masoch und der Masochismus. Litterarhistorische und kulturhistor. Studien. Dresden, H. R. Dohrn, 1901. gr. 8°. 205 S. 6 M.
- Ziegler, C.: Sacher Masoch und der Masochismus. Die Gegenwart.
   1901. LX, No. 36.
- Médecin malgré lui: Opera nuova e da ridere o Grillo medico. poemetto popolare di autore ignoto ristampato per cura di Giacomo Ulrich. (Raccolta di rarità storiche e letterarie diretta da G. L. Passerini, Vol. V.) Livorno, Giusto, 1901. 8°. XVIII, 76 S. 2.50 l.
- Menschenfeind: Prokopp, K.: Der Menschenfeind. Beiträge zur Geschichte des Typus. I. Progr. Wiener Neustadt 1901. 8°. 30 S.
- Meerpoesie: Schneider, A.: Die Entwicklung des Seeromans in England im 17. und 18. Jahrhundert. Diss. Leipzig 1901. 8°. 59 S.
- St. Michael: Mont St. Michel und der Michaelskultus. Grenzboten. 1901. LX, 4, S. 81—89, 139—147, 189—196.

- Reiter: St. Michael. Diöcesanarchiv von Schwaben. 1901. XIX, S. 36 f.
- Monate: s. Jahreszeiten.
- Mondaberglaube: Cormerois, M. Ph.: Les préjugés populaires relatifs à l'influence de la Lune sur la végétation des plantes agricoles. [Extrait du Bulletin de l'Association amicale des élèves de l'École normale de Nice.] Nizza, Gauthier & Cie., 1901. kl. 8<sup>1</sup>. 15 S.
- Hüsing, G.: Iranischer Mondkult. — Archiv für Religionswissenschaft. 1901. IV, S. 349—357.
- Musik: James, C. W.: Music in fiction. Cornhill Magazine. 1901, November.
- Mutter aus dem Grabe zu ihren Kindern: Andrae, Aug.: Longfellows The Musician's Tale: The Mother's Gost. — Anglia, Beiblatt. XIII, S. 51—52.
- Nachtwächter: Dumont, Egon: Nachtwächterpoesie. Südwestdeutsche Rundschau (Frankfurt a.M.) 1901. No. 19.
- Napoleon: Mannucci, Fr. L: La poesia napoleonica in Italia. Sampierdarena, tip. Cr. Gazzo, 1901. 8º. 26 S.
- Natur: Hantsche, A.: William Cowper, sein Naturgefühl u. seine Naturdichtung. Diss. Leipzig 1901. 8°. 139 S.
- Öftering, W. E.: Wordsworths und Byrons Naturdichtung. Diss. Freiburg (Baden) 1901. 8°. 198 S.
- Cook, Arth. B.: The Development of the Nature-Sense in the German Lyric. (University of Virginia Studies in Teutonic Languages, No. 3.) Spartansburg, S. C. W. F. Barnes, 1901. 8º. 119 S.

- Neger: Ende, A. von: Der Neger im amerikanischen Schrifttum. Der Türmer. 1901. IV, 1, S. 93—97.
- Oberon: Nyrop, Kr.: Oberon. Dania. 1901. VIII, S. 108—110.
- Olaf: Nyrop, Kr.: Elverskud. Dania. 1901. VIII, S. 211—220. [vgl. Svend Orundtvig, Elverskud, dansk, svensk. folkevise. Kopenhagen 1881; Doncieux, La chanson du roi Renaud. Romania 29, 219—256.]
- Orpheus: Celsius, Johan: Tragedien om Orpheus och Eurydice, uppförd å teatern Lejonkulan i Stockholm 1687, efter handskrifterna utgiven med inledning och textkritiska... af Preben Nodermann. Lund, Gleerup, 1901. 8°. 145 S. 2.50 Kr.
- "Papagei-Novelle": Savj-Lopez, Paolo: La novella provenzale del pappagallo. — Atti dell' Accademia d'archelogia, lettere e belli arti di Napoli. 1901. XXI. (82 S.)
- Pasquino: Waser, Otto: Pasquino. Schicksale einer antiken Marmorgruppe. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. 1901. VII, S. 598-619.
- Cian, Vittorio: Maestro Pasquino
   e Pietro Bembo. Raccolta di studi critici dedicata ad A.d' Ancona.
   Florenz, Barbera, 1901. S. 23-34.
- Pferd: Negelein, Julius v.: Das Pferd in der Volksmedizin. — Globus. 1901. LXXX, S. 201—204.
- Das Pferd im Seelenglauben und Totenkult. — Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1901. XI, S. 406—420.
- Pflanzen: Wünsche, Aug.: Die Pflanzenfabel in der neueren deutschen Litteratur. Zeitschrift für deutschen Unterricht. 1902. XVI, S. 20—47, 73—110.

Phönix: Spiegelberg, Wilh.: Der Name des Phönix. [Aus: Strassb. Festschrift zur 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner".] Strassburg, K. J. Trübner, 1901. gr. 8°. S. 163-165. 50 Pf.

Physiologus: Mann, Max Friedrich: Zur Bibliographie des Physiologus. — Anglia, Beiblatt. 1902. XIII, S. 18-21.

— Holthausen, F.: Zum Physiologus. — Anglia, Beiblatt. 1901. XII, S. 338—339.

[Anspielungen in der englischen Litteratur.]

Politik: Pellissier, G.: L'homme politique dans la littérature française moderne. — Études de littérature contemporaine. 2e série. Paris, Perrin et Cie., 1901. S. 237—268.

Rabe und Fuchs: Mess: A. von: Der Rabe und der Fuchs in der Bearbeitung von Krilóff, Lasontaine und Phädrus. — Pädagogisches Archiv. 1902. XLIV, S. 110—116.

Ringparabel: Chauvin, Victor: Les trois Anneaux. — Wallonia. 1901. IX, S. 266-267.

— Steinschneider, Moriz: Zur Parabel von den drei Ringen. — Zeitschrift für hebräische Bibliographie. 1901. V, S. 155—157.

Robinson: Schnabel, Joh. Gottfr.: Die Insel Felsenburg. 1. Teil (1731) herausgeg. von H. Ullrich. (Deutsche Litteraturdenkmäler des 18. und 19. Jahrhunderts. No. 108—120.) Berlin, B. Behr, 1902. 8°. LIV, 10, 467 S. 7.80 M.

Roland: Ammann, J. J.: Das Verhältnis von Strickers Karl zum Rolandslied des Pfaffen Konrad mit Berücksichtigung des Chansons de Roland. Wien, A. Pichler. 8°. III, 382 S. 15 M.

— Pasini, F.: La Bradamante di Roberto Garnier e la sua fonte

ariostesca. — Annuarie d. studenti trentini. 1901. VII.

— Sello, Georg: Der Roland zu Bremen. Bremen, M. Nössler, 1901. gr. 8°. XII, 169 S. 2 M.

— Tille, A.: Sächsische Rolandssäulen. — Leipziger Zeitung. 1901. No. 33.

Romeo und Julia: Zeidler, Jak.:
Romeus Capelletus et Julietta. Ein
Zeugnis für "Romeo und Julie" in
der Jesuitenlitteratur. — Studien zur
vergleichenden Litteraturgeschichte.
1902. II, S. 1—2.

Salome: Becker, Marie Luise: Salome in der Kunst [und Dichtung] des letzten Jahrtausends. — Bühne und Welt. 1901. IV, S. 157—165, 201—209.

Schatten: s. Bild.

Schöpfungssage: Preuß, K. Th.: Kosmische Hieroglyphen der Mexikaner. — Zeitschrift für Ethnologie. 1901. XXXIII, S. 1—47.

Schreiwahrzeichen: Freydorf, E. v.: Zwanzig deutsche Schreiwahrzeichen und der Gerüstestaat. — Zeitschrift für Kulturgeschichte. 1901. VIII, S. 385—404.

Schuhe, zerrissene, als Mass des zurückgelegten Weges: Chauvin, Victor: Les souliers usés. — Wallonia. 1901. IX, S. 293—295. [vgl. Waldis, Esopus. II, 84.]

Schuster: Nyrop, C.: Skomagere.

— Dania. 1901. VIII, S. 197—210.
[Sprichworte und Schwänke.]

Seele: Negelein, Julius v.: Seele als Vogel. — Globus. 1901. LXXIX, S. 357—361, 381—364.

Schell, O.: Der Volksglauben im Bergischen an die Fortdauer der Seele nach dem Tode. — Archiv für Religionswissenschaft. 1901.
 IV, S. 305—337.

Spiegel: s. Bild.

St. Stephan: Romani, Fedele: Il martirio di Santo Stefano (Nota Dantesca). — Raccolta di studi critici dedicata ad A. d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 539—542.

Streitgedicht: s. Jahresseiten.

Tabak: Bain, J.: Tobacco in song and story. New edition. Boston, H. M. Caldwell Co. [1901]. 8°. V, 144 S. 75 c.

Taucher: Pitré, G.: La leggenda die Cola Pesice nella letteratura Italiana e Tedesca. — Raccolta di studi critici dedicata ad A.d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 445—455.

Teufels Grossmutter: Lehmann, Edo: Fandens Oldemor. — Dania. 1901. VIII, S. 179—194.

Theodorich: Novati, F.: Sulla leggenda di re Teodorico in Verona.

— Rendiconti del R. Istituto lombardo. 1901. XXXIV.

Peter, C. W.: Die Tierwelt im Lichte der Dichtung. Leipzig, H. Seemann Nachf., 1901. 8°. VIII, 309 S. 3 M.

Tod: Mauke, W.: Die Darstellung des Todes in der Musik. — Neue Musikal. Presse (Wien). 1901. No. 39.

Traum: Vaschide, N. et H. Piéron: La croyance à la valeur prophétique du rêve dans l'orient antique. — Revue de synthèse historique. 1901. II, S. 151—163, 283—295.

— La valeur prophétique du rêve dans la conception biblique. — Revue des Traditions populaires. 1901. S. 345—361.

— The Prophetic Dreams in Greek

and Roman Antiquity. — The \*Monist. 1901. S. 161 – 195.

Udo v. Magdeburg: Schönbach, Anton E.: Studien zur Erzählungslitteratur des Mittelalters. 3. Teil. Die Legende vom Erzbischof Udo von Magdeburg. (Aus: "Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophischhistorische Klasse.) Wien, C. Gerolds Sohn, 1901. gr. 8°. 77 S. 2 M.

Vanipyr: Epaulard, A.: Vampirisme, Nécrophilie, Necrosadisme, Nécrophagie (thèse). Tours, Mame et fils, 1901. 8º. 107 S.

Reuschel, Karl: Rezension von;
 Hock, Die Vampyrsagen. Berlin,
 A. Duncker, 1900. — Euphorion.
 1901. VIII, S. 734—738.

Venedig: Gavagnin, Roberto:
Venezia nei versi di Gasparo Gozzi.
— L'Ateneo Veneto. 1901. XXIV,
2, S. 153-160.

Vögel von Killingworth: Andrae, Aug.: Longfellows The Poets Tale: the Birds of Killingworth. — Anglia, Beiblatt. 1902. XIII, S. 53.

Weifse Frau: Wiegand, Emil: Die weisse Frau im Hause Hohenzollern. — Die Gegenwart. 1901.
LXIII, No. 45.

Zahlen: Andrian, Ferdinand: Die Siebenzahl im Geistesleben der Völker. — Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1901. XXXI, S. 225—274.

- S. Karten.
[Deutungen der Zahlenreihe 1-12.]

# Litterarische Beziehungen und Wechselwirkungen a) im allgemeinen.

Clark, W. J.: Byron und die romantische Poesie in Frankreich. Diss. Leipzig 1901. 80. 103 S.

Dejob, Charles: Un bel libro da fare

- Raccolta di studi critici dedicata ad A. d'Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 133 -- 143.

[Italiener in Frankreich.]

Engel, Ed.: Das englische Drama in Deutschland. — Der Türmer. 1901. IV, 1, S. 210-214.

Firmery: Notes critiques sur quelques traductions allemandes des poèmes français au moyen-âge. — Journales de l'Université de Lyon. 1901. Nouvelle série. II, No. 8. (Paris, Fontemoing. 8°. 151 S. 5 fr.) Rez. Martin: Deutsche Litt.-Ztg. 1902. No. 7.

Lammens, P. H.: Les études arabes en Europe au XVI. siècle [türkisch]. — Al. Machriq. 1901. No. 22, 24.

Margraf, E.: Einflus der deutschen Litteratur auf die englische am Ende des achtzehnten und im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts. Diss. Leipzig 1901. 8°. 83 S.

Mattig, J.: Über den Einflus der heimischen volkstümlichen Litteratur auf Rabelais. Diss. Leipzig 1901. 8° 56 S. Savj-Lopez, Paolo: Über die provençalischen Quellen der Lyrik Petrarcas. — Allgem. Ztg, Beilage. 1901. No. 283.

Searles, Colbert: Bojardo's Orlando innemorato und seine Beziehungen zur altfranzösischen erzählenden Dichtung. Diss. Leipzig 1901. 8°. III, 82 S.

Weckowsky, St.: Die romanischen Einflüsse in der polnischen Litteratur bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts. Diss. Breslau 1901. 8 °. 84 S.

Wrangel, E.: Tysklands litteratur under 1700 talet före Klopstock och dess forhallande till den svenska. -Svenska Literatursällskapets Tidskrift Samlaren. 1901. XXII (18 S.)

Zigavinos, Gregoire: Discours sur l'influence de l'esprit hellénique dans l'Occident. Marseille, Impr. marseillaise, 1902. kl. 8°. 232 S.

# b) Fortleben und Einfluss einzelner Autoren.

Äsop: Brückner, Aleksander: Die polnischen Äsopusbearbeitungen. – Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. 1901. S. 155 – 157.

 Keidel, George C.: Notes on Aesopie fable Literature in Spain and Portugal during the Middle Ages. — Zeitschrift für romanische Philologie. 1901. XXV, S. 721 – 730.

 Teza, E.: L'Esopo tradotto da N. Tommaseo. — Rassegna bibliogr. della letteratura Italiana. 1901. IX, S. 200—201.

Vgl. auch: "Allgemeines und Theoretisches" oben S. 251: Giurdanella, Keidel, Ribezzo.

Apuleius: Kawczynski, Maksymilian: Apulejusza Metamorfozy czylii Powiesi o zlotym ośle. — Rozprawy Akademii Umiejetności [Krakau], Wydział Filologiczny. 1900.

XXXI, S. 165–274. Auszug: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Philolog. Kasse. 1900. S. 124–128.

de Maria, Ugo: Dell' Asino d'oro di Apuleio e di varie sue imitazione nella nostra letteratura. Roma, Tip. Gaetano Pistolesi, 1901. 8º. 58 S.

Rossi, Mario: L'Asino d'oro di
Agnolo Firenzuola; studio critico.
Città di Castello, S. Lapi. 1900
1901. 8º. fasc. 1, 2. 71,40 S.

- S. a.: Amor und Psyche.

Ariost: Pasini, F.: La Bradamante di Roberto Garnier e la sua fonte ariostesca. – Annuario degli studenti trentini. 1900. VII.

— Schmidt, Erich: Ariost in Deutschland. — Charakteristiken. 2. Aufl. Berlin, Weidmann, 1902. S. 43-59.

- Ben Jonson: Stanger, Hermann: Der Einflus Ben Jonsons auf Ludwig Tieck. II. Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 39—86.
- Brusoni: Paris, Gaston: La source italienne de la Courtisane amoureuse de la Fontaine. [Girolamo Brusoni, La cortigiana innamorata.] Raccolta di studi critici dedicata A. d'Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 375—385.
- Cervantes: Cotarelo y Mori, E.: Las imitaciones castellanas del Quijote. — Estudios de historia leteraria de Espana. Madrid, Revista Espanola, 1901. Tom I.
- Chaucer: Ballmann, Otto: Chaucers Einflus auf das englische Drama im Zeitalter der Königin Elisabeth und der beiden ersten Stuartkönige. Anglia. 1902. XXV. S. 1—85.
- Dante: Cian, Vittorie: Dante nel rinascimento. Raccolta di studi critici dedicata ad A. d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 34—45.
- Delmont, Th.: Dante et la France. [Extrait de la Revue de Lille.] Paris, Sueur-Charruey, 1901. 8º. 35 S.
- Farinelli, Arturo: Dante e Margherita di Navarra. Revista d'Italia. 1902. V, 1, S. 274-291.
- Hauvette, Enrico: Dante nella poesia francese del rinascimento. Biblioteca critica della letteratura italiana. 1901. No. 36.
- Lettere di dantiste. Publicate da
  A. Fiammazzo, con prefazione di Raffaello Caverni. Lettere del secolo XVIII, XIX. [Collezione di opuscoli danteschi inediti o rari. No. 64—65.]
  Città di Castello, S. Lapi, 1901. kl. 8º. 2 vols.
- Mari, A.: Un cinquecentista spagnuolo imitatore di Dante.

- [Diego Guillem de Avila.] Il Saggiatore. 1901. I, No. 6.
- Perroni-Grande, L.: Per la storia della varia fortuna di Dante nel seicento. Il Saggiatore. 1901.
   No. 3.
- Pochhammer, Paul: Dantes
   Dichtung in unserer Zeit. Nordd.
   Allgem. Ztg, Beilage. 1901. No. 295.
- Schmidt, Erich: Danteskes im "Faust". — Archiv für das Studium der neueren Sprachen. 1901. CVII, S. 241—252.
- Savj-Lopez, P.: Dantes Einfluss auf spanische Dichter des 15. Jahrhunderts. Neapel, Tessitore & S., 1901. gr. 8º. 12 S.
- Uhagon, Francisco R. de: Una traducción Castellana desconocida de la Divina Comedia. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1901. V, S. 525—558.
- Vivaldi, Vincenzo: Le reminescenze Dantesche nell', Italia liberata dai Goti, [del'Trissino]. Raccolta di studi critici dedicata ad A.d'Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S.415—421.
- Dickens: Wilstach, Paul: Dramatisations of Dickens. Bookman (New York). 1901. September.
- Gessner: Borelius, Hilma: Gessners inflytande pa svenska litteraturen. Svenska Literatursällskapets Tidskrift Samlaren. 1901. XXII, 16 S.
- Heine: Cordier, Henri: Baudelaire et Heine. [Baudelaire über Heine.]

  Bulletin de Bibliophile. 1901.

  S. 567-569.
- Homer: Garnett, R.: On translating Homer. Essays of an Exlibrarian. London, Heinemann, 1901. S. 1—28.
- Kaiser, Bruno: Bürgers erste Aufsätze über die Verdeutschung

- Homers. *Euphorion*. 1901. VIII, S. 649–659.
- Michaelis, Adolf: Zoegas Betrachtungen über Homer. [Aus: "Strassburger Festschrift zur 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner".] Strassburg, Trübner, 1901. gr. 8°. S. 1—12.
- Suphan, Bernhard: Homerisches aus Goethes Nachlass. Goethe-Jahrbuch. 1901. XXII, S. 3-16.
- Kotzebue: Sellier, W.: Kotzebue in England. Ein Beitrag zur Geschichte der englischen Bühne und der Beziehungen der deutschen Litteratur zur englischen. Diss. Leipzig 1901. 8°. 93 S.
- Leopardi: Castaldo, V.: Imitations libres de quelques poésies italiennes de Giacomo Leopardi et compositions diverses. Neapel, Pierri e Veraldi, 1901. 8º. 130 S.
- Lessing: Geiger, Ldw.: F. Vischer über Lessing. Gegenwart. 1901. LX, No. 45, 46.
- Machiavelli: Tommasini, O: Wolfgang Goethe e Niccolò Machiavelli. Rendiconti della Real Accademia dei Lincei. 1901. 5. Serie. X, No. 3, 4.
- Marlowe: Hübener, E.: Der Einflus von Marlowes Tambourlaine auf die zeitgenössischen und die folgenden Dramatiker. Diss. Halle 1901. 8°. 74 S.
- Ovid: Bellorini, Egidio: Note sulla tradizione delle eroidi Ovidiane attributa a Carlo Figiovanni. Raccolta di studi critici dedicata ad A. d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 13-22.
- Petrarca: Alesi, Gius.: Il Petrarca precursore degli umanisti. Studio. Messina, A. Trimarchi, 1901. 8°. 34 S.
- d'Essling et Eugene Müntz: Petrarque. Ses études d'art, son

- influence sur les artistes, ses portraits et ceux de Laure. Illustration de ses écrits. Paris. Gazette de Beauxarts. 1901. gr. 4º. 100 fr.
- Segrè, Carlo: Due Petrarchisti
   Inglesi del secolo XVI. I. Sir Thomas
   Wyatt. II. Enrico conte di Surrey
   Nuova Antologia. 1901. CLXXV.
   S. 45-67, 256 --277.
- Teza, E.: Tre canzoni petrarchesche tradotte in boemo [da I. Vrchlicki]. Padua, Randi, 1901. kl. 8°. 19 S.
- Pindar: Teza, E.: Un centone Pindarico nelle opere di U. Foscolo. — Rassegna bibliografica della letteratura Italiana. 1901. IX, S. 202—203.
- Ritter, Otto: Dr. Wolcot (Peter Pindar) in Deutschland. Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen.
   1901. CVII, S. 398-399.
- Plato: Romundt, Heinrich: Der Platonismus in Kants Kritik der Urteilskraft. [Vorträge und Aufsätze aus der Comenius-Gesellschaft 9. Jahrgang. 1, 2.] Berlin, Gaertner, 1901. 8°. 54 S. 1.50 M.
- Plinius: Bernthsen, Sophie: Über den Einflus des Plinius in Shelleys Jugendwerken. Englische Studien. 1902. XXX, S. 214—224.
- Sacher Masoch: s. Masochismus. Scott: Dotti, M.: Derivazioni nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni dai Romanzi di Walter Scott. Pisa, Mariotti, 1900. 8º. 69 S.
- Shakespeare: Leitzmann, Albert: Shakespeare in Platens Tagebüchern.

   Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1901. XXXVII. S. 216—230.
- Wendt, Otto: Steeles litterarische
  Kritik über Shakespeare im Tatler
  and Spectator. Diss. Rostock (H.
  Warkentin) 1901. gr. 8 °. 43 S.
  80 Pf.

- Wolff, Eugen: Shakespeares Einflus auf Heinrich von Kleist. Frankf. Ztg. 1901. No. 268, 269.
  Ludwig Fulda, Paul Heyse und Adolf Wilbrandt über die Schlegel-Tiecksche Shakespeare-Übersetzung. Mitgeteilt von Alois Brandl. Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1901. XXXVII, S. XXXVII—LV.
- Meyer, Rich. M.: Otto Ludwigs
   Shakespearestudium. Jahrbuch
   der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1901. XXXVII, S. 59—84.
- Wukadinovic, Spiridion: Eine Quelle von Schillers Räubern.
   [Shakespeares "Edle von Verona."]
   Euphorion. 1901. VIII, S. 676
   —681.

#### Notizen.

Was die angebliche Berichtigung meiner I, 390 gegebenen Mitteilung über die Veranlassung von Al. v. Humboldts sibirischer Reise in No. 3 der Frankfurter Zeitung" betrifft, so frage ich mich, was denn eigentlich der Herr E. v. S. berichtigt. Mir scheint, dass das, was er aus dem Cancrin-Humboldtschen Briefwechsel herausliest, und das, was ich von meinem Gewährsmann habe, recht gut neben einander bestehen kann. Mein Gewährsmann ist Herr v. Fahrensbach, der im Winter 1864/65 eine höhere Beamtenstellung im russischen Finanzministerium inne hatte. Er war, soviel ich mich erinnere, Abteilungsdirektor. Er war ein Deutscher aus den Ostseeprovinzen, nichts weniger als Preußen übel gesonnen, und ein durchaus glaubwürdiger Mann von untadligem Leumund. Nun erinnere ich mich noch ganz genau des Gangs des Gesprächs, das in einer Gesellschaft von etwa 15 – 20 Personen geführt wurde. Man sprach von den damals durch Ludmila Assing veröffentlichten Tagebüchern Varnhagens und kam zu dem Ausdruck der Verwunderung über die schiefe und zweideutige Stellung Humboldts am preußischen Hofe. Darauf erzählte einer der Herren folgende Anekdote, die ja auch der Aufbewahrung wert ist, und die ich daher mitteile.

Dr. med. Haurowitz, der Leibarzt des Großfürsten Konstantin, sollte gelegentlich eines Aufenthalts in Berlin vom Könige Friedrich Wilhelm IV. empfangen werden. Dr. Haurowitz stellte sich frühzeitig zur Audienz ein und fand im Vorzimmer außer den Huissiers nur in einer Fensternische lehnend einen sehr würdig aussehenden, freundlich blickenden Greis. Flüsternd fragte Haurowitz den Diener, wer der alte Herr wäre. Die Antwort lautete: Al. v. Humboldt. Freudig überrascht ging der Doktor auf den großen Gelehrten zu, stellte sich ihm vor und war bald in ein lebhaftes Gespräch mit ihm vertieft. Inzwischen waren einige diensttuende Offiziere in das Zimmer eingetreten, und einer derselben trat nach einer kurzen Verständigung mit einem der Diener an die beiden in der Fensternische sich unterhaltenden Herren heran und führte nach einer Verbeugung gegen Humboldt den Dr. Haurowitz beiseite, indem er ihm leise zuraunte: "Pardon, monsieur, j'ai entamé Votre

conversation pour Vous débarrasser de ce vieux bavard!"

Auf meine Zwischenbemerkung: "Ja, das war unter Friedrich Wilhelm IV. Das wundert mich nicht" ergriff Herr v. Fahrensbach das Wort und erzählte das, was ich mitgeteilt habe, und zwar mit der einleitenden Bemerkung:

"Ich habe die Akten auf meinem Bureau und könnte Ihnen den Brief des

Königs Friedrich Wilhelms III. zeigen."

Herr v. Fahrensbach war Beamter des Finanzministeriums, und Graf Cancrin war 1827 russischer Finanzminister. Es sind also eben die Akten des Grafen Cancrin, aus denen Herr v. Fahrensbach seine Notiz geschöpft hat. Man kann jetzt mit Bestimmtheit finden, dass der Brief Friedrich Wilhelms vom Jahre 1827 ist, d. i. von dem Jahre, in dessen ersten Monaten Al. v. Humboldt von Paris nach Berlin übergesiedelt war. Es steht auch gar nichts der Vermutung entgegen, dass die Anfrage Cancrins "im Spätsommer des Jahres 1827 bezüglich des Nutzens einer in Russland in Umlauf zu setzenden Platinmünze" die diplomatisch feine Einleitung zu der von Friedrich Wilhelm angeregten Negociation gewesen sei, und in dem Fortgang der Korrespondenz, die Herr E. v. S. auszieht, ist eine Entwickelung zu bemerken, die eine solche Vermutung nicht schwächt. Namentlich der Sprung vom Cancrinschen Hochsommer-Brief über den Nutzen der Platinmünzen auf den Brief vom 22. Oktober von "dem Wert eines Besuchs des Ural durch einen großen Naturkundigen" scheint mir vielmehr die Vermutung zu bestärken. Was der Briefwechsel noch weiter über die Kosten der Reise enthält, rührt an meine, d. i. Herr v. Fahrensbachs Mitteilung gar nicht weiter an.

Ich erinnere mich aber, dass in der Mitteilung des Herrn v. Fahrensbach noch eine Andeutung von einer später erfolgten Verrechnung zwischen Petersburg und Berlin gegeben war. Das wird auch der Briefwechsel, auf den E. v. S. sich stützt, nicht erläutern. Dazu müsten die Akten des

russischen Finanzministeriums eingesehen werden.

Breslau.

Jakob Caro.

Benedetto Croce macht in seiner Studie (Estratto dal Vol. XXXII degli Atti dell' Acc. Pont.) "De Sanctis e Schopenhauer, Nota letta all' Accademia Pontaniana nella tornata del 16 Marzo 1902" (Napoli, Tipografia A. Tessitore e figlio. 15 S. gr. 8°) auf ein eigentümliches Missverständnis Schopenhauers aufmerksam. Der Philosoph hat die tiefsinnige und glänzende Kritik, die De Sanctis in einem leider nur zu wenig beachteten Dialog: Schopenhauer e Leopardi (Saggi critici, 4a ediz. Napoli 1881, S. 246 – 299) an seinem Systeme übte, für eine begeisterte Verherrlichung genommen und als solche seinen Bekannten gegenüber angepriesen, während der neapolitanische Ästhetiker die schwachen Punkte der "Welt als Wille und Vorstellung" in treffendster Weise und zum Teile vollständig im Einklang mit Herbart gekennzeichnet hatte und meilenweit von einer Verherrlichung jener pessimistischen Philosophie entfernt ist. Das Versehen Schopenhauers kann ich mir nur aus der fein verhüllenden (jedoch durchaus unzweideutigen) Form des italienischen Dialogs erklären, oder auch aus der inneren Unredlichkeit, in der unser Philosoph mit sich und seinem Publikum dahinlebte.

Heidelberg.

Karl Vossler.

In den Erläuterungen zum Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne Willemer sagt Th. Creizenach S. 320: "Eigene oder fremde Ehestand-Häkeleien gaben ihr die drollige Fabel ein: "Spatz und Spätzin"." Das in Mariannens Nachlass gesundene Gedicht ist indessen ohne Zweisel von ihr nur abgeschrieben, weil sie an dem spassigen Spatzenliede Gefallen gefunden; verfalst ist es von Karl Meyer und selbst in Anthologien wie M. Berns "Deutsche Lyrik seit Goethes Tod" S. 349 zu finden.

Wernigerode.

Hermann Henkel.

### Aus den Geschichten

# früherer Existenzen Buddhas (Jâtaka).

Übersetzt von

Paul Steinthal (Charlottenburg).

# XI. Kakantakavagga, Der Abschnitt vom Chamäleon.¹)

1. Godhajataka, Geschichte von einer Eidechse (141). Als einst Brahmadatta in Benares König war, wurde Bodhisattva im Schosse eines Eidechsenweibchens geboren. Als er erwachsen war, schlug er am Ufer des Flusses in einer großen Höhle, umgeben von vielen hundert Eidechsen, seine Wohnung auf. Dessen Sohn, eine junge Eidechse, schloss große Freundschaft mit einem Chamāleon, und während er mit ihm einträchtig auf und ab wandelt, bedeckt er das Chamäleon in der Absicht, es zu umarmen. Man teilte die Vertraulichkeit beider dem Eidechsenkönig mit. Eidechsenkönig liefs sein Söhnchen rufen und sprach: "Lieber, du erweist nicht am rechten Orte Vertrauen, die Chamaleons fürwahr sind niederer Herkunft, mit denen darf man keinen vertraulichen Verkehr pflegen, durch dieses Chamäleon wird das ganze Eidechsengeschlecht zu Grunde gehen, von jetzt an pflege nicht mehr vertraulichen Verkehr mit diesem." Der tut es doch. Bodhisattva . ermahnte ihn ebenfalls wieder und wieder, und da er die Vertraulichkeit mit dem [Chamaleon] nicht zu hindern vermochte und da er dachte: "Nun wird ihm und uns durch dieses Chamāleon Gefahr bevorstehen, wenn es so weit kommt, so ziemt es sich, einen Weg zur Flucht vorzubereiten", so liess er nur an einer Seite ein Luft-

<sup>1)</sup> Vgl. Studien I, 475 f.

loch anbringen. Sein Junge wurde allmählich groß, das Chamäleon hatte jedoch noch den vorigen Umfang. Der andere bedeckte das Chamaleon hin und wieder, um es zu umarmen, dem Chamaleon war es, wie wenn es durch einen Bergesgipfel bedeckt würde. dachte erschöpft: "Wenn dieser mich noch etliche andere Tage so umarmen wird, so lebe ich nicht, ich werde mich mit einem Jäger vereinigen und dieses Eidechsengeschlecht zu Grunde richten. Da eines Tages bei Hitze nach einem Wolkenwirbel kamen die Ameisen aus ihrem Hügel heraus (vgl. Jât. 14, 8-138). Hie und da kamen auch die Eidechsen heraus und frassen die Ameisen auf. Ein Eidechsenjäger nahm, um die Eidechsenhöhle aufzubrechen, einen Knüttel und zog mit Hunden in den Wald. Als das Chamāleon ihn sah, dachte es: "Heute werde ich meinen Wunsch erfüllen", kam heran und als es sich in der Nähe niedergelassen, fragte es: "He, Mann, weshalb wanderst du im Walde herum?" wortete: "Der Eidechsen wegen." "Ich kenne den Schlupfwinkel von vielen hundert Eidechsen, nimm Feuer und Reisig und komm heran"; es führte ihn dorthin und sprach so zu ihm: "An diesen Ort lege Reisigbündel hin, mache Feuer und Rauch, stelle ringsum die Hunde hin, nimm selbst einen großen Knüttel, schlage [damit] alle die Eidechsen, die herausgekrochen sind, töte sie und mache einen Haufen daraus." Es dachte: "Heute werde ich den Rücken des Feindes [d. h. seine Flucht] sehen", hob an einem Orte seinen \*Kopf in die Höhe und legte sich hin. Der Jäger machte Rauch von den [entzündeten] Reisigbündeln, der Rauch drang in die Höhle. Die Eidechsen, blind von Rauch, bedroht von Todesfurcht, kamen heraus und begannen zu fliehen. Der Jäger schlug jede [Eidechse], die herauskam, und tötete sie. Die Hunde packten diejenigen [Eidechsen], die von ihm loskamen. Die Eidechsen traf ein großer Ruin. Bodhisattva erkannte: "Das Unglück ist durch ein Chamäleon entstanden", er dachte: "Verkehr mit bösen Geschöpfen darf man nicht pflegen, denn durch Böse entsteht kein Heil, durch ein böses Chamaleon sind diese Eidechsen ruinirt", floh durch das Luftloch [das er gemacht hatte] und rezitierte folgenden Vers:

"Nicht gelangt der mit bösen Geschöpfen Verkehrende zu andauerndem Heil, Ein einziges Chamäleon stürzte das Eidechsengeschlecht ins Verderben." 137.

2. Sigâlajâtaka, Geschichte von einem Schakale (142). Als Brahmadatta einst in Benares König war, wurde

Bodhisattva im Schosse eines Schakalweibchens geboren und als Schakalkönig weilte er, von Scharen von Schakalen umringt, im Walde eines Friedhofes. Damals war in Rajagaha ein Fest. Meistenteils tranken die Leute berauschende Getränke, es war ein Fest berauschender Getränke. Da ließen nun viele Spitzbuben viele berauschende Getränke und Fleisch herbeischaffen und geschmückt und aufgeputzt sangen sie, tranken berauschende Getränke und assen Fleisch, am Schlusse der ersten Nachtwache ging ihnen das Fleisch aus, aber sie hatten noch viele berauschende Getränke, da sagte einer: "Gieb [mir] ein Stück Fleisch", und als man antwortete: "Das Fleisch ist ausgegangen, es ist nicht mehr da", da sagte er: "Wenn ich da bin, kann das Fleisch nicht ausgehen" und er nahm sich vor: "Ich will die Schakale, die zur Leichenstätte kommen, um das Fleisch der toten Menschen zu fressen, töten und [so] Fleisch herbeischaffen", nahm einen Knüttel, ging auf einem versteckten Wege aus der Stadt nach der Leichenstätte und legte sich mit seinem Knüppel wie ein Toter rücklings hin. In diesem Augenblicke sah ihn Bodhisattva, der, umringt von einer Schar Schakale, dorthin gegangen war, erkannte, dass er nicht tot sei, dachte: "Ich will doch möglichst gut [die Sache] untersuchen\*, ging unter seinen Wind, roch den Geruch seines Leibes und erkannte, dass er in Wirklichkeit nicht tot sei. In der Absicht, ihn zu beschämen und ihn dann zu verlassen, ging er heran, bis in die Spitze des Knüppels und zog ihn an sich. Der Spitzbube liess den Knüppel nicht los. Nicht wahrnehmend, dass [Bodhisattva] sich näherte, fasste er noch derber an. Bodhisattva ging zurück, sagte: "He, Mann, wenn du tot wärest, würdest du nicht noch fester zufassen, wenn ich den Knüppel an mich ziehe, aus diesem Grunde ist es schwer, zu erkennen, ob du tot bist oder nicht", und rezitierte folgenden Vers:

> "Schwer zu erkennen ist es, weshalb du wie ein Toter daliegst, Wenn sich der Stock nicht aus deiner Hand löst, trotzdem du daran gezogen wirst." 138.

Nach diesen Worten dachte der Spitzbube: "Der weiß, daß ich nicht tot bin", stand auf und warf den Stock auf ihn. Der Stock ging fehl. Der Spitzbube sagte: "Gehe, jetzt habe ich dich verfehlt." Bodhisattva wandte sich um, sagte: "He, Mann, wenn du mich verfehltest, hast du [doch] die acht großen Höllen und die sechzehn geringeren Höllen nicht verfehlt", und ging fort. Der

Spitzbube ging von der Leichenstätte fort, ohne etwas zu erlangen, badete sich in einem Graben und ging auf dem Wege, auf dem er gekommen war, in die Stadt.

3. Virocanajataka, Geschichte vom glänzenden [Lowen und] Schakal (143). Als einst Brahmadatta in Benares König war, war Bodhisattva ein bemähnter Löwe und schlug in der Gegend des Himavant in einer Goldhöhle seine Wohnung auf. Als er eines Tages aus der Goldhöhle herausgegangen war, reckte er sich, blickte in die vier Himmelsgegenden, stiess ein Löwengebrüll aus und ging aus, um Nahrung zu suchen. Er tötete einen großen Stier, frass das beste Fleisch weg, stieg in einen Teich, füllte sich den Bauch mit perlenfarbigem Wasser und brach zu seiner Höhle auf. Da sah ein Schakal, welcher Nahrung suchte, plötzlich den Löwen, und da er nicht fliehen konnte, so fiel er dem Löwen zu Füssen, warf sich nieder und auf die Frage: "Was wünschest du, Schakal?" antwortete er: "Ich wünsche dir, o Herr, zu Diensten zu sein" (wörtlich: "deine Füsse zu verehren"). Der Löwe sprach: "Gut, komm und diene mir, ich werde dich die besten Fleischstücke fressen lassen" und ging mit dem Schakal in die Goldhöhle. Seitdem frist der Schakal das, was der Löwe übrig läst. Er wurde nach nur wenigen Tagen fett. Da sprach eines Tages der Löwe, der in der Höhle lag, zu ihm: "Gehe, Schakal, stelle dich auf die Bergesspitze, wenn am Fusse des Berges Elefanten, Rosse, Stiere u. s. w. zusammenkommen, so schaue du nach, von welchem [Tier] du das Fleisch zu fressen wünschest, komm heran, sprich: "Ich wünsche dies und das Fleisch zu fressen", verneige dich vor mir und sprich: "Glänze, o Herr", ich werde das Tier töten, sein Fleisch fressen und dir davon geben". Der Schakal stieg auf die Bergspitze, sah sich nach den verschieden gestalteten Tieren um und wessen Fleisch er zu fressen wünscht, das macht er, wenn er in die Goldhöhle gekommen, dem Löwen kenntlich, fällt ihm zu Füßen und spricht: "Glänze, o Herr." Der Löwe sprang rasch auf, und sogar wenn es ein starker brünstiger Elefant war, so brachte er ihn auf der Stelle ums Leben, frass selbst das beste Fleisch und gab dem Schakal davon ab. Der Schakal ging, nachdem er sich den Bauch voll Fleisch gefressen hatte, in die Höhle und schlief ein. Er wurde im Verlaufe der Zeit immer hochmütiger und dachte: "Ich bin auch ein Vierfüssler, warum soll ich Tag für Tag mich von

anderen ernähren lassen, von jetzt an werde ich auch Tiere, wie Elefanten u. s. w. erschlagen und ihr Fleisch fressen, der Löwe, der König der Tiere, tötet schon durch die gesprochene Formel: "Glänze, o Herr" die Elefanten; ich werde ebenfalls den Löwen zu mir sprechen lassen: "Glänze, Schakal", einen starken Elefanten töten und sein Fleisch fressen." Er näherte sich dem Löwen und sprach folgendes: "Herr, lange Zeit habe ich das Fleisch der von euch getöteten, starken Elefanten gefressen, ich will auch einen Elefanten erschlagen, da ich sein Fleisch zu fressen begierig bin, und mich an dem Orte, wo ihr euch niedergelegt habt, in der Goldhöhle niederlegen, ihr möget, wenn ihr auf der Bergspitze einen hin- und hergehenden, starken Elefanten erblickt, zu mir kommen und sprechen: "Glänze, Schakal", mögt ihr darum nicht großen Groll gegen mich hegen". Da sprach der Löwe zu ihm: "Schakal, einer, der im Löwengeschlechte geboren ist, vermag Elefanten zu töten, jedoch war nie in der Welt ein Schakal, der imstande war, einen Elefanten zu treffen und sein Fleisch zu fressen, möge dir dies nicht gut scheinen, fris das Fleisch der von mir getöteten starken Elefanten und bleibe hier." Der wollte nach diesen Worten doch nicht davon abstehen und bat wieder und wieder. Der Löwe willigte ein, da er ihn nicht zurückhalten konnte, sagte: "Dann gehe an meinen Wohnort und lege dich nieder", hiess den Schakal sich in der Goldhöhle niederlegen, schaute sich nach einem brünstigen Elefanten am Fusse des Berges um, ging an den Eingang der Höhle, und sprach: "Glänze, Schakal." Der Schakal ging aus der Goldhöhle, reckte sich, sah in die vier Himmelsgegenden, brüllte dreimal, und in der Absicht, sich auf die Schläfe des brünstigen starken Elefanten zu stürzen, verfehlte er sein Ziel und fiel ihm zu Füssen. Der Elefant hob den rechten Fuss hoch und ging auf seinen Kopf los, die Kopfknochen wurden ihm zermalmt und zerrieben. Da zerstampfte der Elefant dessen Körper mit seinem Fusse, machte einen Haufen daraus, liess seine Exkremente darauf fallen, stiess ein reiherähnliches Gebrüll aus und zog in den Wald. Als Bodhisattva diese Begebenheit erfuhr, sagte er: "Jetzt glänze, Schakal" und rezitierte folgenden Vers:

"Dein Gehirn ist zermalmt, und dein Kopf zersprengt,

Alle deine Rippen sind zerbrochen, heute glänzest du fürwahr." 139. Bodhisattva sprach diesen Vers, lebte, solange es ihm beschieden war, und es erging ihm seinen Taten gemäß.

4. Nangutthajātaka, Geschichte vom Schweif (144). Als Brahmadatta einst in Benares König war, wurde Bodhisattva in einer nördlichen Brahmanenfamilie geboren. An seinem Geburtstage steckten die Eltern ein Geburtsfeuer an und erhielten es. Da sprechen sie zu ihm folgendes, als er 16 Jahre alt war: "Wir haben dir, Sohn, an deinem Geburtstage ein Feuer angezündet, wenn du ein Haus zu bewohnen wünschest, so lerne die drei Veden, wenn du dagegen zum Brahmareiche zu kommen wünschest, so nimm dein Feuer und ziehe in den Wald, umwandele das Feuer, mache dir den großen Brahman geneigt und strebe dem Brahmareiche zu." Er sagte: "Ich habe kein Bedürfnis nach einem Heim", zog mit seinem Feuer in den Wald, baute sich eine Einsiedelei und weilte, das Feuer umwandelnd, im Walde. Als er eines Tages in einem Grenzdorfe einen Stier als Geschenk bekommen hatte, führte er den Stier in die Einsiedelei und dachte: "Ich werde den gebenedeiten Feuergott Stierfleisch essen lassen." Da dachte er folgendes: "Hier ist kein Salz, der gebenedeite Feuergott wird ungesalzenes nicht essen können, ich werde aus dem Dorfe Salz herbeischaffen und dem gebenedeiten Feuergott gesalzenes [Fleisch] zu essen geben." Er band [den Ochsen] gleich fest und ging des Salzes wegen nach dem Dorf. Als er fortgegangen war, kamen viele Jäger an den Ort und als sie den Stier gesehen hatten, töteten sie ihn, kochten sein Fleisch, frassen es, warfen Schweif, Unterschenkel und Fell auf der Stelle fort, nahmen das übrige Fleisch und gingen weg. Der Brahmane kam herbei, sah die Überbleibsel des Schweifes u. s. w. und dachte: "Dieser gebenedeite Feuergott kann nicht das behüten, was ihm gehört, wie wird er mich behüten? Es muss vergebens sein, diesen Feuergott herumzuführen, man hat dadurch weder Glück noch Segen." keine Lust mehr, dem Feuergott zu dienen und sagte: "Wohlan, gebenedeiter Feuergott, du kannst nicht einmal, was dir gehört, behüten, wie wirst du mich behüten, Fleisch ist nicht mehr da, begnüge dich mit diesen [Abfällen]." Darauf warf er den Schweif u. s. w. ins Feuer und rezitierte folgenden Vers:

> "Schon das ist viel, niedriger Feuergott, Dass wir dir einen Schwanz spendeten, Nicht ist Fleisch da für den, welcher Fleisch verdient, Selbst den Schweif möge der Herr annehmen."

Nachdem das große Wesen so gesprochen, ließ es das Feuer im Wasser auslöschen, lebte wie ein meditierender Einsiedler, erreichte die Kenntnisse und Ziele und strebte dem Brahmareiche zu.

5. Rådhajåtaka, Geschichte vom [Papageien] Rådha. Als einst Brahmadatta in Benares König war, wurde Bodhisattva im Schosse eines Papageienweibchens geboren. Im Kâçireiche nahm ein Brahmane den Bodhisattva und seinen jüngeren Bruder an Kindes Statt an und zog ihn auf. Unter diesen hatte Bodhisattva den Namen Potthapâda und der andere den Namen Râdha. Der Brahmane hatte nun ein Weib von schlechtem Wandel und bösein Charakter. Als er Geschäfte halber wegging, sprach er zu beiden Brüdern: "Liebe, wenn eure Mutter, die Brahmanin, schlechten Wandel führt, haltet sie zurück." Bodhisattva sagte: "Gut, Vater, wenn wir sie zurückhalten können, wollen wir sie zurückhalten, wenn wir es nicht können, wollen wir still sein." So vertraute der Brahmane die Brahmanin den Papageien an und ging Geschäfte halber fort. Von dem Tage, dass er fortgegangen war, begann die Brahmanin über die Stränge zu schlagen und der kommenden und weggehenden [Männer] war kein Ende. Als Rådha ihr Tun sah, sprach er zu Bodhisattva: "Bruder, unser Vater sagte: wenn eure Mutter schlimmen Wandel führt, mögt ihr sie zurückhalten' und ging dann fort, jetzt führt sie schlimmen Wandel, wir wollen sie zurückhalten." Bodhisattva sprach: "Lieber, du redest so, weil du nicht weise und töricht bist; die ein Weib fürwahr hochheben können, können sie darum nicht beschützen, die Tat, die man nicht tun kann, soll man unterlassen" und rezitierte folgenden Vers:

"Nicht weist du, Râdha, wenn die halbe Nacht noch nicht vergangen ist, [wie viele Leute noch kommen werden],

Du schwatzest nicht klug, nicht liebt [unseren Vater] die dem Kuçika-Geschlecht entstammte [Brahmanin]."1) 141.

Nachdem er so [die Sache] klargestellt hatte, erlaubte er dem Rådha nicht, mit der Brahmanin zu sprechen. Sie benahm sich, solange der Brahmane nicht zurückkam, nach ihrem Gutdünken. Der Brahmane fragte, als er zurückkam, den Potthapåda: "Lieber, wie benahm sich deine Mutter?" Bodhisattva erzählte dem Brahmanen alles, wie es gewesen war, sagte: "Was willst du dir, Vater, mit

<sup>1)</sup> So nach den Co., dann ist freilich Kosiyâyanî zu lesen.

6. Kâkajâtaka, Die Geschichte von einer Krähe (146). Als Brahmadatta in Benares König war, wurde Bodhisattva als eine Gottheit im Meere wiedergeboren. Da kam eine Krähe mit ihrem Weibchen, als sie nach Nahrung suchte, ans Ufer des Meeres. Damals hatten die Menschen am Ufer des Meeres den Nâgas (Kobolden) eine Spende, die aus Milch, Reis, Fischen, Fleisch, Spirituosen u. s. w. bestand, dargebracht und gingen [dann] fort. Die Krähe, die an den Ort der Spende kam, sah die Milch u. s. w., genoss mit dem Krähenweibchen Milch, Reis, Fisch, Fleisch u. s. w. und trank viele Spirituosen. Beide berauschten sich an den Spirituosen, dachten: "Wir wollen uns im Meere amüsieren", liefsen sich dicht am Ufer nieder und begannen sich zu baden. Da kam eine Woge heran, riss das Krähenweibchen fort und führte sie ins Meer hinein. Ein Fisch, der Fleisch fressen wollte, verschlang sie. Die Krähe heulte und klagte: "Die Gattin ist mir gestorben." hörten viele Krähen den Lärm ihres Klagens, kamen zusammen und fragten: "Weswegen weinst du?" "Eure Freundin, die sich dicht am Ufer badete, ist von der Woge fortgerissen worden. Darauf stimmten alle ein Geheul an und weinten. Da dachte sie: "Was kann uns dieses Meereswasser anhaben? Wir wollen das Wasser ausschöpfen, das Meer leer machen und die Freundin herausziehen und jedesmal, wenn sie den Mund füllen, speien sie das Wasser wieder aus, und indem ihnen die Kehle durch das Salzwasser ausgetrocknet wird, erheben sie sich allmählich und erholen sie sich. Da nun ihre Kinnbacken matt wurden, ihre Münder austrockneten, ihre Augen rot waren, wurden sie müde, um einzuschlafen und indem sie sich gegenseitig anredeten, sagten sie: Heda, wir wollen das Meerwasser nehmen und nach außen werfen, der Ort, den wir ausgeschöpft haben, füllt sich wieder mit Wasser, wir werden das Meer nicht leermachen können" und rezitierten folgenden Vers:

"Unsere Kinnbacken sind ermattet, und der Mund trocknet [uns] aus, Wir wollen aufhören, nicht wollen wir mehr [Wasser] einfüllen, es füllt sich doch das große Meer." 142.

Nachdem alle diese Krähen so gesprochen hatten, schwatzten sie viel in folgender Manier: "Dieses Krähenweibchen hatte einen solchen Schnabel fürwahr, solche roten Augen, solchen Teint und Figur, eine so sülse Stimme (!), sie ist uns durch das schurkische Meer geraubt worden." Als sie derartig schwatzten, trieb sie die Meergottheit, eine furchtbare Gestalt annehmend, in die Flucht. So wurden sie gerettet.

7. Puppharattajataka, Vom saflorgefärbten [Kleid] (147). Als Brahmadatta einst in Benares König war, wurde Bodhisattva als Luftgottheit wiedergeboren. Da wurde in Benares das Fest der Kattika-Nacht<sup>1</sup>) gefeiert, man schmückte die Stadt wie eine Götterstadt, alle Menschen waren mit der Feier des Festes beschäftigt. Ein armer Mann hatte nur ein Paar grober Kleider, er lies es tüchtig waschen, durchwalken, brachte es in hundert, ja in tausend Falten. Da sagte die Gattin zu ihm: "Ich wünsche, Herr, mit einem saflorgefärbten Ober- und ebensolchem Untergewande bekleidet an deinem Halse hängend die Zeit der Kattikâ-Nacht zu "Liebe, woher sollen wir armen [Leute] Saflor hernehmen, lege ein reines Kleid an und vergnüge dich." "Wenn ich kein mit Saflor gefärbtes bekomme, werde ich das Fest nicht mitfeiern, du nimm eine andere Frau und amüsiere dich." "Liebe, wozu qualst du mich, woher sollten wir Saflor nehmen?" "Herr, was ist fürwahr nicht möglich, wenn ein Mann den festen Willen hat, ist nicht in den Speichern des Königs viel Saflor?" "Liebe, dieser Ort ist gleich einem Lotusteiche, der von einem Dämon besucht ist, stark ist die Bewachung, nicht kann man herankommen, möge dir dies nicht belieben, sei zufrieden auch mit dem, was du bekommen hast." "Herr, wenn es in der Nacht finster ist, so giebt es keinen Ort, wo ein Mann nicht hinkommen kann." Als sie wieder und wieder [so] sprach, ging er aus Liebe zu ihr auf ihr Verlangen ein, beruhigte sie mit den Worten: "Gut denn, Liebe, bekümmert Euch nicht darum", setzte in der Nacht sein Leben aufs Spiel, zog aus der Stadt, ging zum Saflorlager des Königs, brach in den Zaun ein und drang in den inneren Bezirk ein. Die Leute von der Wache umringten ihn, als sie das durch den Zaun veranlasste Geräusch hörten, mit dem Ausruf: "Ein Dieb", packten

<sup>1)</sup> d. h. der Nacht, wo der Vollmond mit dem Siebengestirn in Konjunktion steht.

ihn, schmähten, stießen und banden ihn. Bei beginnender Morgendämmerung führte man ihn dem Könige vor, der König sagte: "Geht, steckt ihn auf den Pfahl." Da banden sie ihm die Hände auf den Rücken und unter dem Schlag der Hinrichtungspauke zogen sie aus der Stadt und steckten ihn auf den Pfahl. Er hatte heftige Schmerzen, die Krähen setzten sich auf seinem Kopfe fest und hackten ihn mit ihren Schnäbeln, die Dolchspitzen glichen, die Augen aus. Er beachtete selbst solchen Schmerz nicht, erinnerte sich aber seiner Frau, dachte: "Mit dieser fürwahr, die ein gediegenes saflorgefärbtes Kleid umtun wollte, deren Arme sich um meinen Hals schlingen sollten, bin ich des Festes der Kattikâ-Nacht beraubt worden" und rezitierte folgenden Vers:

"Nicht ist dies mein Schmerz, dass mich die Krähe zerhackt, Nein, jenes ist mein Leid, dass meine Gattin, die dunkel wie eine Priyangu, nicht mit einem saflorgefärbten Kleid das Kattikâ-Fest genießen soll." 143.

So schwatzte er über sein Weib, starb und wurde in der Hölle wiedergeboren.

8. Sigâlajâtaka, Geschichte von einem Schakale (148). Als einst Brahmadatta in Benares König war, gelangte Bodhisattva im Schosse eines Schakalweibchens zur Empfängnis und schlug im Walde am Ufer des Flusses seine Wohnung auf. Da starb ein alter Elefant am Ufer der Ganga. Der Schakal, welcher auf Nahrung ausgehend diesen Körper sah, dachte: "Da habe ich großen Vorrat bekommen", ging und bis in den Rüssel, es war ihm so, wie wenn er in eine Pflugdeichsel bisse. Er dachte: "Das ist nicht tauglich zum Fressen" und bis in den Zahn, und es war ihm so, wie wenn er in einen Knochen bisse. Er biss ins Ohr, es war so, wie wenn er in die Spitze einer Wanne 1) bisse. Er biss in den Bauch, es war so, wie wenn er in ein Kornmass bisse. Er biss in den Fuss, es war, wie wenn er in einen Mörser bisse. Er biss in den Schwanz, es war, wie wenn er in einen Stössel bisse. "Auch da giebt es nichts Passendes zum Fressen" dachte er, und da er nirgend Wohlgeschmack fand, so biss er in den After, es war ihn, wie wenn er in einen weichen Kuchen gebissen hätte. Er dachte: "Jetzt habe ich in diesem Körper eine weiche, zum Fressen passende Stelle gefunden", frass von da aus weiter, drang

<sup>1)</sup> Ein geflochtener Korb zum Schwingen des Getreides.

in die Eingeweide, fras Nieren, Herz u. s. w., trank, als er durstig war, Blut, streckte, als es Ruhezeit war, seinen Bauch aus und legte sich hin. Da dachte er: "Dieser Elefantenkörper ist, weil ich angenehm darin wohne, wie ein Haus für mich, wenn ich Fressbegierde habe, so habe ich viel Fleisch, was brauche ich jetzt anderes?", so ging er nicht anderswohin, fras Fleisch im Bauche des Elefanten und blieb da. Allmählich durch den Einfluss von Sommerhitze und Wind und durch die Glut der Sonnenstrahlen trocknete der Leichnam aus und schrumpfte zusammen. Der Eingang, durch welchen der Schakal hineingekommen war, wurde verschlossen. Die inneren Eingeweide wurden finster. Es war dem Schakal, wie wenn er in der Hölle 1) ware. Da der Leichnam (die Haut) austrocknete, trocknete auch das Fleisch aus. Auch das Blut versiegte. Da er kein Ausgangstor fand, so lief er, von Furcht erfüllt, hin und her, schlug da und dorthin und suchte fortwährend nach einem Ausgang. Indem er in den Eingeweiden schwitzte, wie ein Mehlkloss in einem Kochtopf, begann es nach Verlauf von einigen Tagen aus einer großen Wolke zu regnen. Da wurde der Leichnam feucht, schwoll an und nahm seine ursprüngliche Gestalt wieder an. Der Darmkanal öffnete sich und glänzte wie ein Stern. Der Schakal dachte, als er dies Loch sah: "Jetzt habe ich mein Leben erlangt", ging bis zum Elefantenkopfe zurück, sprang rasch los, schlug mit seinem Kopfe in den Darmkanal und ging heraus. Weil sein Leib gebrechlich (?) war, blieben alle seine Haare im Darmkanal stecken. Er lief mit dem haarlosen Körper, der dem Stamm eines Palmbaumes glich, erschrocken einen Augenblick fort, kehrte um, liess sich nieder und als er seinen Körper betrachtete, sagte er: "Dieser Schmerz ist mir nicht von einem anderen zugefügt worden, der Gier halber, verursacht durch Gier habe ich dies getan, daher werde ich von jetzt an nicht mehr gierig sein, nicht wieder werde ich in den Leib eines Elefanten hineingehen "2) und er rezitierte erschreckten Sinnes folgenden Vers:

"Nicht wieder und nie mehr wieder werde ich in den Elefantenkörper eindringen.

So bin ich von Furcht bedroht.\* 144.

Nachdem er so gesprochen hatte und von da geflohen war und

<sup>2)</sup> Lies safijanna. 1) Wörtlich im Zwischenraum zwischen den Welten.

wieder Halt gemacht hatte, sah er weder einen Elefanten, noch einen anderen Körper mehr an und war seitdem nicht mehr gierig.

9. Ekapannajataka, Von dem einblättrigen Baume (149). Als Brahmadatta einst in Benares König war, wurde Bodhisattva in einer nördlichen Brahmanenfamilie geboren und studierte, als er erwachsen war, in Takkasilå die drei Veden und alle Fertigkeiten und nachdem er einige Zeit ein weltliches Leben geführt (wörtlich in einem Hause gewohnt) hatte, wurde er nach dem Tode seiner Eltern ein Anachoret, erreichte die [magischen] Kenntnisse und Ziele und schlug im Himavant seine Wohnung auf. Nachdem er dort lange geblieben war, ging er, um Salziges und Saueres zu geniessen, zu den Menschenstätten, kam nach Benares, wohnte im Königspark und am nächsten Tage ging er, gut gekleidet und mit schönem Obergewande, im Asketenanzuge in die Stadt, um Almosen zu sammeln, und gelangte zum Tore des Königs. Der König, der durch das Fenster guckte, sah ihn an, war erfreut über sein Benehmen und dachte: "Dieser Asket, beschwichtigten Sinnes und Geistes, nur ein Yuga 1) vor sich hinsehend, geht einher in Löwenmajestät, wie wenn er bei jedem Schritte eine Börse, die tausend [Münzen] enthält, niederlegte, wenn Friedfertigkeit fürwahr vorhanden ist, so muss sie in dessen Inneren wohnen" und sah sich nach einem Diener um. Er sagte: "Was soll ich tun, Majestät?" "Bringe den Der sagte: "Jawohl, Majestät", näherte sich dem Asketen her. " Bodhisattva, verneigte sich vor ihm, nahm ihm die Almosenschale aus der Hand, und auf die Frage: "Was wünschest du, Vortrefflicher?", antwortete er: "Majestät, der König ruft nach dir." Bodhisattva sagte: "Nicht gehen wir in des Königs Palast, im Himavant fürwahr wohnen wir." Der Diener ging und teilte die Sache dem Könige mit. Der König sagte: "Wir haben keinen anderen Vertrauten, bringe ihn her." Der Diener ging, verneigte sich vor Bodhisattva, lud ihn ein und führte ihn in den Palast des Der König verneigte sich vor Bodhisattva, und nachdem er ihn hatte auf einen goldenen Baldachin, über welchem ein weißer Sonnenschirm aufgespannt war, sich niedersetzen lassen, speiste er ihn mit delikaten Gerichten, die mit mannigfachen Zutaten gewürzt und für ihn selbst zubereitet waren, und fragte ihn: "Ehrwürdiger, wo

<sup>1)</sup> Etwa neun Spannen.

wohnt ihr?" -"Im Himavant wohnen wir, großer König." "Wohin geht ihr jetzt?" "Wir wollen nach einem Obdach suchen, das für die Regenzeit angemessen ist, großer König." "Dann, Ehrwürdiger, wohnt in unserem Park"; er erlangte seine Einwilligung, speiste selbst, ging mit Bodhisattva in den Park, liess ihm eine Einsiedelei bauen mit einem Platz für die Nacht und einen Platz für den Tag, gab ihm die Requisiten eines Asketen, vertraute ihm den Parkwächter an und zog in die Stadt. Seitdem wohnte Bodhisattva im Park. Der König machte ihm an jedem Tage zwei bis dreimal seine Aufwartung. Der König hatte nun einen bösen, heftigen und zänkischen Sohn, nicht konnte ihn der König bändigen, noch auch die übrigen Verwandten. Die Minister sowohl, wie die Brahmanen und Hausherren vereinigten sich und sprachen zornig: "Herr, tue nicht so, so zu tun ist nicht erlaubt", und obgleich sie ihn ermahnten, konnten sie ihn nicht bewegen, ihrer Ermahnung zu folgen. Der König dachte: "Außer meinem ehrwürdigen Asketen ist ein anderer, diesen Prinzen zu bändigen, nicht imstande, dieser wird ihn fürwahr bändigen", ging mit dem Prinzen zu Bodhisattva, und mit den Worten: "Ehrwürdiger, dieser Prinz ist heftig und zänkisch, wir können ihn nicht bändigen, möget Ihr ihn auf irgend eine Weise zur Vernunft bringen", übergab er den Prinzen dem Bodhisattva und ging fort. Bodhisattva nahm den Prinzen mit, und als er im Park herumwanderte und als er einen jungen Nimbabaum sah, der auf jeder Seite nur ein Blatt, im ganzen also zwei Blätter hatte, sprach er zum Prinzen: "Prinz, is jetzt ein Blatt von diesem jungen Baume und untersuche den Geschmack". Er ass ein Blatt davon und als er den Geschmack spürte, warf er es mit Pfuirufen und Speichel auf die Erde und auf die Frage: "Was ist dies, Prinz?", sagte er: "Ehrwürdiger, jetzt ist dieser Baum dem Habahalagift gleich, wenn er heranwächst, wird er viele Menschen töten\*, riss den jungen Nimbabaum aus, zermalmte ihn mit den Händen und rezitierte folgenden Vers:

"Einblättrig ist dieser Baum, nicht vier Zoll über der Erde, Mit giftähnlicher Frucht, wozu soll er groß werden?" 145.

Da sprach Bodhisattva folgendes zu ihm: "Prinz, du dachtest: ,jetzt ist er so bitter, wie kann durch ihn Gedeihen kommen, wenn er gross wird?' und so rissest du ihn aus, zermalmtest ihn und spieest [das Blatt] aus, wie du es mit diesem machtest, so werden auch die Bewohner des Königreiches es mit dir machen, weil sie meinen: "Dieser Prinz ist schon in seiner Knabenzeit so heftig und zänkisch, was wird er fürwahr tun, wenn er als erwachsener Mann zur Regierung gelangt, wie sollte uns durch ihn wohl Gedeihen erwachsen?" und deswegen werden sie dir das deinem Geschlecht gehörige Reich nicht geben, dich wie einen jungen Nimbabaum ausreißen und dich aus dem Reiche forttreiben, deswegen strebe die Ähnlichkeit mit dem Nimbabaum abzulegen und rüste dich mit Geduld, Wohlwollen und Mitleid aus." Er war von da an nicht mehr hochmütig, voll von Selbstverleugnung, von Geduld, Wohlwollen und Mitleid erfüllt, folgte der Ermahnung Bodhisattvas, tat, als er zur Regierung gelangt war, gute Werke, wie Almosen u. dgl., und es erging ihm seinen Taten gemäß.

10. Sanjîvajataka, Geschichte von Sanjîva (150).1) Als Brahmadatta einst in Benares König war, wurde Bodhisattva in einer reichen Brahmanenfamilie geboren, ging, als er erwachsen war, nach Takkasilâ, lernte alle Fertigkeiten, war in Benares ein weit und breit berühmter Lehrer und unterrichtete 500 junge Leute. Unter diesen jungen Leuten war einer Namens Sanjîva. Bodhisattva gab ihm einen Zauberspruch zur Auferweckung der Toten. Nachdem er nun den Zauberspruch für die Auferweckung erhalten, den Zauberspruch für die Abwehr jedoch nicht erhalten hatte, ging er eines Tages mit den jungen Leuten, um Brennholz zu holen, in den Wald, und nachdem er einen toten Tiger gesehen hatte, sprach er zu den jungen Leuten: "He, ich werde diesen toten Tiger zum Leben erwecken." Die jungen Leute sagten: "Du wirst es nicht können." "Ich werde ihn aufwecken, während ihr es mit anseht." "Wenn du, junger Mann, es kannst, so wecke ihn auf." Nachdem die jungen Leute so gesprochen hatten, bestiegen sie einen Baum. Safijîva wiederholte den Zauberspruch und schlug den toten Tiger mit einem Stein. Der Tiger erhob sich, kam rasch heran, bis den Sañjîva in die Halsschlagader, brachte ihn ums Leben und stürzte sofort hin. Auch Sanjîva stürzte sofort hin. Beide lagen als Tote an demselben Orte. Die jungen Leute gingen mit dem Holz fort und teilten die Begebenheit dem Lehrer mit. Der Lehrer redete die jungen Leute an mit den Worten: "Liebe, weil er den Bösen

<sup>1)</sup> Zum Grundgedanken dieser Geschichte vgl. u. a. Goethes "Zauber-lehrling".

Gunst erzeigte und an unpassender Stelle Verehrung und Hochachtung zollte, erlitt er solchen Schmerz\*, und rezitierte folgenden Vers:

"Wer dem Bösen Huld und Ehre erzeigt,

Mit dem macht er es, wie der Tiger mit Sanjivika und verschlingt ihn." 146. Bodhisattva lehrte in diesem Verse die jungen Leute die Moral, tat gute Werke, wie Almosen u. dgl., und es erging ihm seinen Taten gemäss.

# XII. Varanavagga<sup>1</sup>), Das Buch vom Varana-Baum. (Zweiter Teil.)

1. Udancanijataka, Geschichte vom Kochtopfe (106). Als Brahmadatta in Benares einst König war etc., diese Geschichte wird im Cullanâradakassapajâtaka (Jâtaka 477) aufgeklärt werden. Damals kam Bodhisattva abends mit Früchten herbei, öffnete die Blatthütte und sprach zu seinem Sohne Cullatapasa [dem jungen Asketen] folgendes: "Lieber, du schaffst an anderen Tagen Holz herbei, schaffst Trinkwasser herbei, legst Feuer an, weshalb hast du heute nicht eines [von diesen Dingen] getan und liegst verdriefslich und nachdenklich da?" "Lieber, als Ihr, um Früchte zu holen, weggegangen wart, kam ein Weib herbei und wollte mich verlocken und wegführen, ich aber ging nicht, weil ich erst Eure Erlaubnis dazu haben wollte, ich liess sie an einem bestimmten Orte sich setzen und kam hierher, jetzt möchte ich gehen, Lieber." Da Bodhisattva erkannte, dass man diesen nicht zurückhalten könne, so lies er ihn los und sagte: "Dann gehe nur, Lieber; wenn diese dich begleitet, Fisch, Fleisch etc. zu essen wünscht oder nach geschmolzener Butter, Salz, Reiskörnern und ähnlichen Dingen Verlangen tragen wird und dann dich qualen wird mit den Worten: ,Schaffe dies und das herbei', dann denke meiner (Schar) (?), fliehe und komme hierher." Dieser ging mit ihr auf den Wegen der Menschen. Darauf brachte sie ihn in ihre Gewalt, trug ihm auf: "Schaffe Fisch herbei, schaffe Fleisch herbei", und was sie auch immer haben will, das läst sie ihn herbeischaffen. Da dachte er: "Diese qualt mich und macht mich gleichsam zu ihrem Sklaven

<sup>1)</sup> Der erste Teil des Varanabaums in der Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte XI, 313 f.

und Diener", floh, ging zu seinem Vater, begrüßte ihn ehrerbietig, stand auf und sprach folgenden Vers:

"Mich, der ich so fröhlich lebte, bedrängt diese einem Kochtopfe zu vergleichende Spitzbübin

Unter dem Vorwande, dass sie meine Frau sei, mit ihren Forderungen um Sesamöl und Salz."

Darauf tröstete ihn Bodhisattva: "Out, Lieber, übe Freundschaft und Mitleid", und erklärte ihm die vier trefflichen Zustände (d. h. die Arten des Wohlwollens gegen alle Wesen) und erklärte ihm die zur Meditation nötigen Vorbereitungen. Er erlangte in kurzer Zeit die magischen Kenntnisse und Ziele, förderte das Wohlwollen gegen alle Kreaturen und wurde mit seinem Vater in der Brahmanenwelt wiedergeboren.

2. Sålittakajåtaka, Geschichte von der Kunst, Steine zu werfen (107). Als Brahmadatta einst in Benares König war, war Bodhisattva dessen Minister. Damals hatte der König einen Hauskaplan, der sehr geschwätzig war und viel sprach, wenn er zu sprechen anfängt, finden andere keine Gelegenheit dazu. Der König dachte: "Wann werde ich wohl jemanden finden, der imstande ist, diesem die Rede abzuschneiden." Von jetzt an sucht er fort und fort nach einem so beschaffenen Menschen. Zu dieser Zeit war in Benares ein Krüppel in der Kunst Steine zu werfen zur Vollendung gelangt. Die Dorfknaben setzen ihn auf einen kleinen Wagen und ziehen ihn - vor dem Stadttore von Benares ist ein großer, vielästiger Feigenbaum - bringen ihn dorthin, umringen ihn, geben ihm Pfennige und derartige kleine Münzen und sprechen zu ihm: "Mache eine Elefantenfigur, mache eine Pferdefigur." Indem er nun fortwährend Steine warf, zeigt er verschiedene Figuren in den Blättern des Feigenbaumes. Blätter waren ganz durchlöchert. Nun gelangte der König, als er zu seinem Lustpark ging, an diesen Ort. Aus Furcht, davongejagt zu werden, flohen alle Knaben, der Krüppel blieb allein da zurück (wörtlich: legte sich da nieder). Der König gelangte an die Wurzel des Feigenbaumes, liess sich auf den Wagen nieder, und als er sah, dass dieser Baum, weil die Blätter durchlöchert waren, nur ganz kargen Schatten warf, da blickte er auf, und als er sah, dass alle Blätter durchlöchert waren, fragte er: "Wer hat dies gethan?" "Der Krüppel, Majestät." Der König dachte: "Durch diesen wird

es möglich sein, dem Brahmanen das Wort abzuschneiden", und fragte: "Wo ist der Krüppel?" Man suchte nach ihm, sah ihn zwischen den Wurzeln liegen und sagte: "Der ist es, Majestät." Der König liess nach ihm senden, liess sein Gefolge beiseite gehen und fragte ihn: "Bei uns ist ein geschwätziger Brahmane, wirst du den geräuschlos machen können?" "Ich werde es können, Majestät, wenn ich nur ein Hohlmass voll Ziegendünger erhalte." Der König führte den Krüppel in seinen Palast, hiefs ihn sich hinter der Gardine setzen, machte in die Gardine ein Loch, liess nach dem Loch hin einen Sitz hinstellen, befahl ein Hohlmass voll trockenen Ziegendüngers dem Krüppel hinzustellen, liess den Brahmanen, welcher zur Audienzzeit herbeikam, sich auf diesen Sitz niederlassen und brachte eine Diskussion mit ihm in Gang. Der Brahmane begann mit dem Könige zu reden, ohne andere zum Worte kommen zu lassen. Da warf ihm der Krüppel durch das Gardinenloch ein Stück Ziegendünger nach dem anderen in die Gaumenfläche, wie wenn er es in einen Korb steckte. Alles verschwand. Als das Hohlmass voll Ziegendünger in dessen Bauch gekommen war, war es so groß wie eine halbe Metze. Der König sagte, als er sah, dass [der Dünger] verschwunden war: "Lehrer, durch Eure Geschwätzigkeit merktet Ihr gar nicht, dass Ihr ein Hohlmass voll Ziegendünger verschluckt habt, von jetzt an werdet Ihr mehr nicht verdauen können, geht, trinkt Fenchelwasser, brecht [das Genossene] aus und macht Euch [wieder] gesund. Der Brahmane war seitdem wie wenn ihm der Mund verschlossen wäre, und selbst mit denen, die sprachen, pflegte er nicht zu reden. Der König dachte: "Dieser hat meinen Ohren Angenehmes angetan" und gab dem Krüppel in den vier Himmelsgegenden vier Dörfer, die Hunderttausende [jährlich] einbrachten. Bodhisattva ging zum Könige, sprach: "Majestät, die Klugen müssen in der Welt fürwahr eine Fertigkeit sich aneignen, der Krüppel kam, obschon er nur nach Steinen zu werfen verstand (?), zu dieser Macht, und rezitierte folgenden Vers:

"Gut ist fürwahr eine Fertigkeit, möge sie beschaffen sein, wie sie will, Sieh, durch des Lahmen Kunstgriff (?) wurden [vier] Dörfer in den vier Himmelsgegenden erlangt.\*

3. Bâhiyajâtaka, Geschichte von einer Bäuerin (108). Als Brahmadatta einst in Benares König war, war Bodhisattva dessen Minister. Da näherte sich eine Frau vom Lande, die

feisten Leibes war, und schlecht gekleidet um Lohn arbeitete, dem Hofe des Königs und als sie durch ihres Leibes Notdurft gequält wurde, da bedeckte sie ihren Leib mit einem Tuche, das sie sich umgetan hatte, liefs sich nieder, schaffte sich Erleichterung und stand ganz schnell auf. In diesem Augenblick sah der König von Benares durch ein Fenster auf den Königshof, und als er sie sah, dachte er: "Diese Frau, die in einem derartigen Hofe ihre Notdurst befriedigte, ohne Scham und Anstand hintanzusetzen, sich mit ihrem Kleide bedeckend Erleichterung verschaffte und rasch aufstand, sie muss gesund sein, ihre Substanz wird rein sein, da ihre Substanz nun rein ist, wird ein Sohn, wenn er ihr zuteil wird, rein und tugendhaft sein, diese geziemt es sich für mich zur ersten Gemahlin zu wählen", und als er erkannte, dass sie keinem anderen zugehörte, da liess er sie rufen und machte sie zu seiner Gemahlin. Sie war ihm lieb und angenehm. In kurzer Zeit gebar sie einen Ihr Sohn ward ein großer Herrscher. Als Bodhisattva ihren Erfolg sah, fand er darin den Anlass zu einer Rede und sprach: "Majestät, weshalb soll eine Fertigkeit, die passend ist gelernt zu werden, nicht gelernt werden, wenn fürwahr dies sehr tugendhafte Weib ohne Scham und Anstand hintanzusetzen in verborgener Art und Weise ihre Notdurft verrichtete, dadurch Eure Zuneigung gewann und zu solcher Macht gelangte?" und indem er das Lob passender Lerngegenstände aussprach, rezitierte er folgenden Vers: "Man lerne, was erlernbar ist, mag es auch [hierin] eigenwillige Leute geben, Das Bauernweib auch machte sich durch ihre gute Bedeckung 1) den König geneigt.

So verkündete das große Wesen die Vortrefflichkeit dessen, was zu lernen schicklich ist."

4. Kundakapûvajâtaka, Geschichte vom Kundaka-kuchen?) (109). Als einst Brahmadatta in Benares König war, wurde Bodhisattva als Baumgottheit in einem Rizinusbaum wiedergeboren. Damals waren in einem Dorfe die Menschen von Götteraberglauben erfüllt. Als nun ein Fest gekommen war, brachten die Menschen ihren Baumgottheiten Opfer dar. Als nun ein armer Mann sah, dass die Menschen die Baumgottheiten verehrten, verehrte er einen [bestimmten] Rizinusbaum. Die Leute nahmen, jeder für seine Gottheit, verschieden geformte Kränze, Parfüms

<sup>1)</sup> Lies suchannena. 2) Nicht gut in einem Worte zu übertragen.

und Düfte, sowie harte und weiche Nahrung mit. Der arme Mann aber nahm einen Kuchen von dem roten Staube, der sich unter die Hülse des Reiskorns setzt, nahm Wasser in einer Kokosnusschale, ging fort, stellte sich in der Nähe des Rizinusbaumes auf und dachte: "Die Gottheiten fürwahr essen himmlische Nahrung, meine Gottheit wird diesen Kundakakuchen (etwa Hülsenstaubkuchen) nicht essen, warum soll ich ihn deswegen verlieren, ich werde ihn selbst essen\*, und kehrte um. Bodhisattva, welcher in der Gabel eines Baumes (!) stand, sagte: "He Mann, wenn du ein großer Herr wärest, so würdest du mir Leckerbissen geben, du bist aber arm, was werde ich anderes essen, wenn ich deinen Kuchen nicht esse, entziehe mir nicht mein Teil\* und rezitierte folgenden Vers: "Von welcher Speise ein Mensch lebt, von der muß auch seine Gottheit leben, Bringe mir diesen Hülsenstaubkuchen, entziehe mir nicht mein Teil."

Er kehrte zurück, und nachdem er sich nach Bodhisattva umgesehen, brachte er sein Opfer dar. Bodhisattva genoss den Saft daraus und sagte: "Mann, warum verehrst du mich?" "Ich bin arm, Herr, ich verehre dich, weil ich durch dich von meiner Armut befreit werden möchte. "He, Mann, sorge dich nicht darum, du hast einem dankbaren, erkenntlichen Mann deine Verehrung gezollt, rings um diesen Rizinusbaum liegen Töpfe mit Schätzen, die von Haus zu Haus wegzuschaffen sind, du teile dies dem Könige mit, schaffe das Geld in Karren fort und mache auf dem Hofe des Königs einen Haufen, der König wird dir befriedigt die Stelle eines Schatzmeisters geben", so sprach Bodhisattva und machte sich unsichtbar. Der tat so. Der König gab ihm die Stelle eines Schatzmeisters. So gelangte er durch Bodhisattva zu großem Glück, und es erging ihm seinen Taten gemäß.

5. Sabbasam vahakapa nha, Von der alles um fassenden Frage. [Es wird auf das Ummagajataka hier verwiesen, das am Ende der Sammlung steht.]

# Über die Beziehungen des "Ortnit" zu "Huon von Bordeaux".

# Von Felix Lindner (Rostock).

Das soeben erschienene Buch von Carl Voretzsch<sup>1</sup>) habe ich begreiflicherweise mit größter Teilnahme studiert, da ich mich vor Jahren selbst mit diesem anziehenden Thema beschäftigt habe. Das Buch ist sehr klar und scharfsinnig geschrieben und enthält unter Benutzung der ganzen einschlägigen Litteratur ausgeführte eingehende Untersuchungen über alle Streitfragen, die sich betreffs dieser Dichtung ergeben haben.

Gerade jetzt vor dreisig Jahren arbeitete ich an demselben Gegenstande. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, später auf denselben ausführlicher zurückzukommen; aber Berufsgeschäfte und Arbeiten auf anderen Gebieten verhinderten die Ausführung dieses Vorsatzes, der mir schließlich ganz aus dem Gesicht kam. Erst das Buch von Voretzsch erinnerte mich wieder daran.

Als ein Zeichen, mit welcher Teilnahme ich dasselbe gelesen habe, möge es mir hier gestattet sein, mit wenigen Worten wenigstens auf das Verhältnis des Alberich zum Auberon auf Voretzschens Anregung hin einzugehen.

Wenn überhaupt eine Beziehung zwischen dem Ortnit und dem Huon de Bordeaux angenommen werden soll, dann kann, wie auch Voretzsch hervorhebt<sup>2</sup>), nur von einem Einflus des Huon auf den Ortnit die Rede sein. Ersterer, zwischen 1216 und 1232 verfast, konnte dem in den dreissiger Jahren dichtenden deutschen Autor wohl bekannt geworden sein.

Der allgemeine Inhalt, das "Grundmotiv" der beiden Dichtungen lässt m. E. schon einen gewissen Einflus der französischen

<sup>1)</sup> Epische Studien. I. Die Komposition des Huon de Bordeaux. Halle a. S., M. Niemeyer, 1901. 2) A. a. O. Seite 260.

auf die deutsche nicht verkennen. Freilich konnten – die Möglichkeit ist zugegeben – die beiden Dichter unabhängig von einander
auf dieses Grundmotiv kommen, aber die Wahrscheinlichkeit spricht
doch kaum dafür. Dann aber halte ich auch jetzt noch die in beiden
Gedichten vorkommende Gestalt des Alberich-Auberon in ihrer Verbindung mit den sonstigen Übereinstimmungen ihres Inhalts für ein
wesentliches, um nicht zu sagen das wesentlichste Moment, die Beziehungen beider ins rechte Licht zu setzen.

Ich habe mich früher bemüht, die übereinstimmenden Züge dieser beiden Figuren hervorzuheben. Die Verschiedenheiten habe ich nicht betont. Denn, wenn keine solchen vorhanden wären, wie sie Voretzsch im einzelnen vorführt¹), dann könnte sich eine Streitfrage an sie überhaupt nicht gut anknüpfen. Am Schlus dieses Artikels will ich diese Verschiedenheiten zu erklären versuchen.

Voretzsch gelangt nach gründlicher Untersuchung der Schilderung dieser in beiden Gedichten sich entsprechenden Figuren zu einem negativen Ergebnis<sup>2</sup>): ".... und so suche ich vergebens nach den Elementen, welche der Ortnitdichter speziell dem französischen Auberon und nicht dem deutschen Alberich nachgebildet haben soll."

Mir scheint, dass im Verlaufe der Untersuchung ein Punkt nicht genügend betont ist, der eine unmittelbare Nachahmung von seiten des deutschen Dichters bezeichnet. Die germanische Sage von einem Alberich, einem König der Albe ist schon uralt. Die Franken brachten sie bei ihrer Niederlassung in Gallien schon mit, was sich an der Verknüpfung der Sage mit der Person des Albericus, dem jüngsten Sohne Chlodions, zeigt. Solche Anlehnungen an eine bestimmte Persönlichkeit werden leicht durch das oft unbewusste Bestreben hervorgerufen, eine alte Stammsage bei Trennung eines Volkszweiges von seinem Grundstock unter den neuen Verhältnissen nicht der Vergessenheit anheimfallen zu lassen. Da aber zeigt sich häufig, wie auch hier, bei den Franken, die Erscheinung, dass sich die alte Sage nach der betreffenden gewählten Persönlichkeit verändert und modifiziert wird. Dass Albericus, Chlodions Sohn, als eine Quelle des Auberon im Huon zu betrachten sei, hat Voretzsch gestützt auf G. Paris, Revue germ. XVI und Pio Rajna,

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 272 ff. 2) A. a. O. S. 274. 3) A. a. O S. 264 ff. und S. 270.

Origini dell' epopea francese m. E. überzeugend dargetan. Der Verfasser des Huon hat aber dem Auberon seiner Dichtung besonders die guten Eigenschaften seines mittelbaren Vorbildes zuerteilt, die schlechten fast ganz zurücktreten lassen. Natürlich sind mehrere Zwischenglieder anzunehmen. Der ursprüngliche Charakter der Sagengestalt kommt jedoch, wie wir gleich sehen werden, in kleinen Einzelheiten wieder zum Vorschein, obgleich sonst der Auberon mit allen wesentlichen Zügen zu den gutgearteten Lichtelben zu rechnen ist. 1)

Es scheint ziemlich sicher zu sein, dass die germanische Sage den Alberich als Schwarzelben auffaste, als missgestalteten Zwerg, der nicht blos die Neigung, sondern auch die Fähigkeit, Böses auszuüben, besas. Im Nibelungenliede ist er mehr Schwarz- als Lichtelbe. Im Ortnit dagegen ist er fast reiner Lichtelbe, nur unbedeutende Züge, z. B. das er mehr unterirdischer Herrscher ist, erinnern an sein ursprünglich schwarzelbisches Vorbild. Woher kommt nun diese Wandlung? Ich glaube, das wir die Beantwortung dieser Frage in dem Bekanntsein des Ortnitdichters mit dem Huon de Bordeaux suchen müssen.

Dass auch die Franken den Alberich zunächst als Schwarzelben auffasten, dürfen wir ohne weiteres annehmen. Dafür spricht u. a. auch, dass der schon oft genannte Albericus, an den sich die Alberichsage ankrystallisierte, ins Heidentum zurück verfällt und die Götter und Göttinnen der alten Mythologie wieder zu Ehren bringen will, dass er den rechtmässigen König Meroväus und dessen Anhänger bekämpft, dass er von seinen Gegnern als Zauberer verschrieen wird. Er verwandelte aber seinen Charakter auf französischem Boden im Laufe der Zeit besonders durch die Verbindnng mit den Feen so, dass er im Huon als Lichtelbe unter dem Namen Auberon erscheint. Allerdings haften diesem doch noch einige schwarzelbische Züge an. Auberons Buckel, den Voretzsch<sup>2</sup>) als von dem bretonischen Zwerge der Artussage beeinflusst ansieht, deutet m. E. noch auf die verwachsenen germanischen Schwarzelbe, und deren bösartiger Charakter findet sich bei Auberon in dem Zuge wieder, dass alle, welche seinen Zauberwald betreten, seiner Macht verfallen sind, ein Zug, dem etwa die Gewalttätigkeiten des Albericus<sup>5</sup>) in der fränkischen Sage an die Seite zu stellen sind.

<sup>1)</sup> Voretzsch S. 267. 2) A. a. O. S. 270. 3) A. a. O. S. 264 ff. und Beil. III.

Der Charakter des Alberich im Ortnit und des Auberon im Huon de Bordeaux zeigt also eine merkwürdige Mischung von lichtund schwarzelbischen Eigenschaften, doch so, das letztere fast ganz zurücktreten, und das wir beide zu den Lichtelben zu zählen berechtigt sind.

Wenn also der Ortnitdichter, wie es möglich und wahrscheinlich ist, den Huon de Bordeaux kannte, dann läst sich die Verwandlung des ursprünglichen Schwarzelben Alberich in einen Lichtelben im Ortnit durch den Einflus des Auberon leicht erklären. Wir brauchen dann nicht einmal, wie Voretzsch will<sup>1</sup>), ein gemeinsames Vorbild des Alberich für das Nibelungenlied und die Ortnitdichtung anzunehmen. Der Verfasser des Ortnit braucht dann auch nicht so viel von Etymologie verstanden zu haben, dass er den Alberich in Auberi-Auberon<sup>2</sup>) wiedererkennen konnte: er fühlte die Verwandtschaft beider gewissermassen instinktmäsig heraus.

Die Abweichungen und Verschiedenheiten in der Schilderung des Charakters und der Taten des ortnitischen Alberich von Auberon erklären sich dann m. E. besonders durch die Vermischung der deutschen Alberichsage mit dem französischen Typus derselben, wie sie sich im Ortnit findet.

Wenn somit, wie ich glaube, ein Punkt gefunden ist, der den unmittelbaren Zusammenhang der beiden am bedeutsamsten hervortretenden Gestalten im Ortnit und Huon de Bordeaux beweist, dann dürften wir wohl kaum fehlgehen, wenn wir, auch auf das beiden Gedichten gemeinsame Grundmotiv gestützt, im allgemeinen ein Abhängigkeitsverhältnis des Ortnit von Huon de Bordeaux annehmen.\*)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. a. O. S. 271. <sup>2</sup>) A. a. O. S. 265, Anm. 2. <sup>3</sup>) Vgl. meine Arbeit: "Zur Geschichte der Oberonsagen". Rostock i. M. 1902, H. Warkentie.

Nachdem obiges schon gedruckt war, kam mir im neusten Heft der Zeitschrift für romanische Philologie XXVI, 265-273 ein Artikel von Ph. Aug. Becker vor Augen, der über den pseudohistorischen Alberich handelt und denselben als auf einer bewußten Fälschung des Jacques de Guise beruhend darstellt. Ist das richtig, was ich in der Kürze der Zeit nicht zu übersehen vermag, obwohl es nach den Darlegungen des Verfassers sehr wahrscheinlich gemacht wird, dann würde allerdings die geschichtliche Persönlichkeit, an welche sich die fränkische Alberichsage geheftet hätte, sehlen, indessen würden meine sonstigen Kombinationen trotzdem bestehen bleiben, wenigstens soweit sie das Verhältnis des Ortnit zu Huon de Bordeaux betreffen.

## Goethe und Macco.

Von

### Erich Petzet (München).

Mit Briefen von Alexander Macco und Friedrich von Müller.

Von schwerer Krankheit genesen, übersandte Goethe am 10. April 1823 an den Grafen Reinhard das aus dem Neugriechischen übersetzte Lied "Charon" mit den Worten: "Beiliegendes Gedicht giebt zu erkennen, dass es eines bedeutenden Seitensprungs bedurfte, um dem Tartaren aus dem Wege zu kommen und ihm noch eine Weile hintennach zu sehen." Und feinfühlig hörte der Freund das innere Erlebnis des Dichters, sein persönliches Verhältnis zu der fremden Vorlage heraus und sprach es in seiner Antwort vom 28. Mai 1823 aus: "Das herrliche Liedchen Charon ist doch gewiß aus der Ara nach der Genesung." In wilder Bewegung führt das Gedicht die neugriechische Personifikation des Todes, die hier mit dem altgriechischen Fährmann Charon nur noch den Namen gemein hat 1), vorüber, Fantasie und Gemüt gleichmässig erregend und packend:

Die Bergeshöhn warum so schwarz? Nein Charon ist's, er saust einher, Woher die Wolkenwoge? Ist es der Sturm, der droben kämpft, Der Regen, Gipfel peitschend? Nicht ist's der Sturm, der droben kämpft, Nicht Regen, Gipfel peitschend;

Entführet die Verblichnen; Die Jungen treibt er vor sich hin, Schleppt hinter sich die Alten; Die Jüngsten aber, Säuglinge, In Reih' gehenkt am Sattel.

<sup>1)</sup> Über die Identität der Namen Charos und Charon hat sich Goethe ausgesprochen in "Kunst und Altertum" Bd. V, Heft 3, S. 13 f. Über die Entwicklung des Charonmythus vgl. Bernhard Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen. Leipzig 1871. I, 222-251; D. C. Hesseling, Charos. Leiden und Leipzig (1897); Otto Waser, Charon, Charun, Charos. Berlin 1898.

Da riefen ihm die Greise zu, Die Jünglinge sie knieten: "O Charon halt! halt am Geheg', Halt an beym kühlen Brunnen!

Die Alten da erquicken sich, Die Jugend schleudert Steine, Die Knaben zart zerstreuen sich Und pflücken bunte Blümchen.

Nicht am Gehege halt' ich still, Ich halte nicht am Brunnen; Zu schöpfen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen sie, Das Trennen wird unmöglich.

Diese packende Vision lies den Dichter nicht los; die Anschaulichkeit der Situation, die Schärfe der Charakteristik darin erregten den Wunsch, sie gemalt zu sehen, die Weimarer Kunstfreunde besprachen und billigten die Aufgabe, und so konnte Goethe, als er das Gedicht noch im Sommer desselben Jahres in "Kunst und Altertum (Bd. 4, Heft 3, S. 49 f.) veröffentlichte, es sich nicht versagen, die Maler auf diesen Gegenstand hinzuweisen (a. a. O. S. 165 – 167), wenn er auch nicht wie zwanzig Jahre vorher eine Preisbewerbung ausschreiben wollte. Eine solche aber erliess Cotta in seinem "Kunstblatt" vom 19. Januar 1824 und hatte den Erfolg, unter sechs Zeichnungen, die eingereicht wurden, nach dem einstimmigen Urteile der Weimarer Kunstfreunde und des Herausgebers des "Kunstblattes", Ludwig Schorn, dem Stuttgarter Maler Karl Jakob Theodor Leybold (1786 – 1844) den Preis zuerkennen und seine Zeichnung in No. 10/11 des "Kunstblattes" vom 6. Februar 1826 wiedergeben zu können. Eingehend wird dieses Urteil hier begründet 1) und dabei mitgeteilt, dass ausser den wetteifernden Künstlern noch ein anderer "längstgeprüfter Genosse" eine Ölskizze eingesandt habe, deren lebhafter Effekt in kurzen, etwas allgemein gehaltenen Worten charakterisiert wird. Auch nachträglich noch erhielt Goethe eine weitere bildliche Darstellung des Charon, die ihm Freude bereitete, von Adele Schopenhauer. Wer aber war der "werte Mann", der als erster und ohne Rücksicht auf das Preisausschreiben Goethes Wunsch erfüllte? Die Antwort lässt sich aus dem Urteil der W. K. F. erschließen; denn fast den gleichen Wortlaut wie dieses hat ein Brief Goethes an Macco, den C. A. H. Burkhardt bereits 1874 in den "Grenzboten" (2. Semester, 1. Bd., S. 189 f.)

<sup>1)</sup> Vgl. auch "Kunst und Altertum" 5. Bd., 3. Heft, S. 7-13.

mitgeteilt, aber irrig auf ein Porträt von Auguste Jacobi bezogen Alexander Macco also war der Maler des ersten Charon; die Bestätigung dafür bieten die in der Münchner Hof- und Staatsbibliothek erhaltenen Briefe des Kanzlers Friedrich von Müller an Macco, auf die mich mein Freund Dr. Franz Boll aufmerksam machte, und die Briefe Maccos an Goethe und Müller, die mir durch das gütige Entgegenkommen der Direktion des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar zugänglich gemacht wurden. Bei der Vorliebe, die Goethe jahrelang für den "Charon" bewahrte – noch im Jahre 1828 erklärte er im 2. Hefte des 6. Bandes von "Kunst und Altertum" (S. 344), das kein anderes der ihm bekannten neugriechischen Gedichte sich dem "Charon" an dichterischem Werte vergleichen könne -, lohnt es sich wohl, auch dem Maler dieser anziehenden "fabelhaften Erscheinung" einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. Eine von ihm herrührende Selbstbiographie soll demnächst von Gotthilf Weisstein veröffentlicht werden, enthält aber nach einer gütigen Mitteilung des genannten Herrn "nur einige Notizen in Bezug auf Goethe". Aus den verschiedenen Briefen an Macco aber, die in der Münchner Hof- und Staatsbibliothek aufbewahrt werden, sowie aus den freilich dürftigen gedruckten Quellen ergiebt sich ziemlich klar ein unruhiges, hoffnungsvoll beginnendes, doch wenig befriedigend verklingendes Lebensbild, in dem die Berührungen mit Goethe besondere Lichtpunkte gewesen zu sein scheinen.

Alexander Macco wurde am 29. März 1767 in Creglingen an der Tauber, das damals zum Markgrafentum Ansbach gehörte, geboren und zeigte frühzeitig Talent zur Malerei. In München machte er seine ersten Studien, fand die Unterstützung seines Landesherrn¹) und wurde dadurch in den Stand gesetzt, in Rom seine Ausbildung fortzusetzen, wo er etwa 1787 eingetroffen und mindestens bis Mitte 1789 geblieben sein muß. In den römischen Künstlerkreisen erfolgte sein erstes Zusammentreffen mit Goethe, auf den der vielversprechende Jüngling den freundlichsten Eindruck machte. Wenigstens schreibt Karl Philipp Moritz aus Weimar am 6. Dezember 1788 ³): "Seit gestern bin ich nun hier, mein lieber angenehmer

<sup>1)</sup> Nach Gotthilf Weisstein, Karl Philipp Moritz. Berlin 1899. S. 10; Nagler nennt als den unterstützenden Mäcen den Kurfürsten von Bayern, was nicht unwahrscheinlich klingt, da Macco von Bayern später eine lebenslängliche Pension bezog. 2) Vgl. Weisstein a. a. O. S. 10 f.

Makkow! in Göthens Hause, wo ich mich, wie Sie leicht schließen können, sehr wohl befinde. Gleich gestern Abend über Tisch fragte Göthe ausdrücklich: was macht Makkow? und freute sich sehr, als ich ihm Ihre glücklichen Umstände erzählte." — Und glücklich in reichem Maße scheinen diese Lehrjahre im Süden geblieben zu sein, wenn die Folgezeit auch nicht hielt, was sie versprachen. Noch im Herbste 1830 schreibt Ernst Friedrich Ferdinand Robert, damals Inspektor der Bildergallerie in Kassel, auch ein Genosse des römischen Kreises, an den alten Freund: "Wenn ich zurückdenke, so waren doch die in Rom verlebten Tage für uns die besten, heitersten und zufriedensten"...

Die unruhigen Zeiten der Revolution und des französischen Kaiserreiches warfen den strebsamen Künstler mannigfach umher. Paris, damals der Sammelplatz der Kunstschätze aus aller Welt, lockte ihn unwiderstehlich, und David war der Meister, dem er sich am engsten anschloss. Der Aufsatz über die "Gemählde des Herrn Professor Macco im "Kunstblatt" 1819 (No. 17) rühmt zwar Maccos Selbständigkeit, die immer die "Antike mit der Natur im schönen Vereine blicken" lasse, und bestreitet die "grelle Farbenmischung" und das "Studium nach dem Mannequin", die für David charakteristisch seien. Der entscheidende Einflus des französischen Malers aber wird trotzdem nicht in Abrede gestellt, und die uns bekannten Titel von Gemälden Maccos: "Hector, aus der Schlacht heimkehrend, schilt den Paris ob seiner Feigheit"; "Theseus an der Leiche der Phadra" und andere erweisen ihn als überzeugten "Historienmaler", der seine französische Schulung sicher nicht verleugnet hat. Außerdem hatte er als Porträtmaler manchen Erfolg, doch nicht genug, um nicht allmählich nach einer festen Anstellung zu streben, die sein materielles Dasein gesichert hätte. Im Jahre 1800 und 1801 versuchte er sein Glück in Berlin, wo er sich der Protektion des Staatskanzlers von Hardenberg zu erfreuen hatte. Trotz dessen Fürsprache erreichte er aber sein Ziel nicht, sondern erhielt unterm 14. Mai 1801 von König Friedrich Wilhelm III. nur eine Pension von 100 Talern jährlich mit der Erlaubnis, außer Landes zu gehen.

Wieder begann ein Wanderleben, das den Künstler im Jahre 1807 in Paris mit dem fränkischen Landsmanne und Weimarischen Gesandten am Pariser Hofe Friedrich von Müller in nähere Berührung brachte. An diesen berichtet er über die Versuche und

Enttäuschungen der nächsten Jahre, besonders in München, in einem Briefe aus

Baden, den 11 Sept 1810.

#### Werthester Freund!

Sie werden sich wundern nach so langer Zeit doch einmal mein Versprechen erfüllt zu sehen, welches ich freylich damals noch an der Seine Strand, eher zu lösen hofte; Gescheiterte Hofnungen verhinderten mich, da ich in der Voraussetzung Ihrer freundschaftlichen Theilnahme; Sie nicht von dem mir wiederich begegnenden unterhalten wollte, und in meinem ganzen Leben kein Freund von Klagen war. — Es bedurfte würcklich dieses mal eines längern Zeitraums für mich, um mich wieder in die heitere Stimmung zu versetzen, in der ich damals Paris verließ, und die ich endlich hier wieder fand. Jetzt da ich kälter und einige Jahre älter darüber geworden bin, will ich nicht läugnen, dass manches, anders von mir eingeleitet; besser hätte erfolgen können, im Ganzen aber, hat mich doch wieder mein Glauben und Vertrauen auf Menschen-Würde irre geführt, und was um so mehr schmerzt; unter der mehr gebildeten Klasse, worunter besonders die von der Academie der Wissenschaften mit ihren carackterlosen Haupt'). - Bey der Academie der Künste waren meine entschiedensten Gegner, der Direcktor Langer und sein Sohn, welchen Er nun seine Stelle in der Folge sichern will, und daher, keinen Andern mit mehrern Ansprüchen darauf, in der Academie duldet, so erhielt ich denn nach 8 monathlichen Hinhalten einen Antrag zu einer Professur in den zu erichtenten Provinzial Kunstschulen, welchen ich aber wie natürlich! von mir wiess; — eine Entschädigung von 600 f und die Erlaubniss mit meiner kleinen Pension wieder ausser Landes gehen zu können. —

Seit 2 Jahren bin ich nun wieder in Wien wo ich 2) die mehreste Zeit mich mit Portraitiren beschäftige, und die mir übrige Muse zum historischen verwende, so habe ich im vorigen Jahre nach dem Euripides, den Theseus wie er bey seiner Zurückkunft die Phædra schon todt findet und den Hypolit verwünscht, gemahlt. Der Kronprinz von Bajern beehrte mich im vorigen Jahre bey seinem Hierseyn mit Seinem Besuche, und schien überaus zufrieden mit meinen Arbeiten zu seyn, welches vieleicht in der Folge für mich eine günstige Wendung nehmen dürfte, wenn Hofnungen nicht immer täuschten! - Gegenwärtig befinde ich mich nun hier in Baden einem Cur Orte wenige Meilen von Wien, wo ich gewöhnlich des Sommers einige Monathe sehr angenehm verlebe. Die Gegend ist sehr reizend und pitoresk und meine Begleiter sind Göthe und Schillers Schriften, denen ich manche richtigere Ansicht des Lebens verdanke; und die mich so oft wieder beruhigten! -Noch gestern lass ich seinen Faust, wie rührend ist sein Vorgedicht! - und wie so wahr die Schilderung der Welt in seinem Vorspiel, welche ungeheure Menschen Kenntnis im Faust selbst! - Doch Ihm ist es leicht und natürlich, Er kann nichts anders geben! -

<sup>1)</sup> Friedrich Heinrich Jacobi. 2) Danach gestrichen: nun.

Von meinem Vater und Bruder erhielt ich vor einigen Tagen Briefe, seit 2 Jahren die ersten wieder; - aber auch, weil ich seit der Zeit nichts von mir hören liess; - letzterer schrieb mir, das Sie im vorigen Jahr bey ihm sich nach mir erkundigt hätten ich säume also nicht Ihnen für dieses freundschaftliche Erinnern lebhaft zu dancken, und bitte Sie zu glauben, dass ohnerachtet meines langen Stillschweigens Erinnerung und Wünsche für das Wohl meiner abwesenden und in der Welt zerstreuten Freunde! sehr oft meine Lieblings Unterhaltungen sind. - So bitte ich Sie auch, mich der Eglofsteinischen Verehrungswürdigen Familie, bestens zu empfehlen, Deren verehrtes und Theueres Andenken immer danckbahr nie in meinem Innern verlöschen wird! - Wie oft schon, habe ich gewünscht wann es die Verhältnisse erlaubten; wieder einmal in ihre Gegend zu kommen, allein wir hängen leyder! zuviel von den Umständten ab, welche sich nicht immer nach unsern Wünschen fügen wollen. Bey dem Todte des Professor Schönau in Dresden, der vor einigen Jahren erfolgte, schöpfte ich Hofnung da mir Hofmarschall v Rackniz ehmals darauf anspielte, allein da ich von so vielen Concurrenten hörte; habe ich mich gar nicht gemeldet. -

Nun Bester Freund! bitte ich Sie mir auch etwas von Ihrem Leben und Weben hören zu lassen, und recht viel erfreuliches! – und überzeugt zu seyn, das ich mit dem aufrichtigsten Wünschen dazu immer mit freundschaftlichster Hochachtung bin

Der Ihrige A Macco.

N. S. Meine Adresse und Wohnung in Wien ist; Bürger Spital 5 Hof 4 Stiege 3 Stok.

(3 Bl. 4°, Kanzler Müller-Archiv, No. 256.)

Unruhige Wanderschaft und steter Wechsel von Erfolgen und Enttauschungen, dabei wachsende Unbefriedigung scheint auch in der Folgezeit Maccos Schicksal gewesen zu sein. Dass sein Ansehen wuchs, bezeugt ja unwiderleglich das "Kunstblatt" des Cottaischen "Morgenblattes"; aber Sesshaftigkeit blieb ihm versagt: München, Wien, Prag, Hamburg und andere Städte boten ihm zeitweilig ein Heim, in dem er aber nie lange rastete. In Frankfurt a. M. traf er endlich wieder einmal mit dem Kanzler von Müller zusammen und zwar im Hause des französischen Gesandten Grafen Reinhard, der schon lange mit Goethe in Freundschaft verbunden als einer der ersten den "Charon" und des Dichters lebendige Teilnahme an diesem neugriechischen Gedichte kennen gelernt hatte. Nichts war natürlicher, als dass die Anknüpfung eines förderlichen Verhältnisses zu Weimar dem Maler wünschenswert erscheinen musste, und so griff er den mehrfach besprochenen Gegenstand lebhaft auf, um eine Ölskizze davon dem Kanzler zur persönlichen Vermittlung mitzugeben. Sein Begleitschreiben an Goethe lautete:

#### Euer Exzellenz!

Lebhaft ergriffen von Ihrem schönen Neugrichischen Gedicht "Charon" versuchte ich solches, als vorzüglich geeignet für bildente Kunst zu behandeln, so enstand nun dieses kleine Opus freylich nur Skizze, das ich aber bey günstigerer Musse noch künftig größer auszuführen gedenke; durch gütige Freundes Hand sendet es nun ein altrömischer Bekandter und stets währender vorzüglicher Verehrer Ew: Exzellenz zur gefälligen Ansicht und gütiger Mitteilung hierüber; — mit der Bitte solches nachher an Ihm zu fernerem Gebrauch zurückzusenden.

Mit der vollkommensten Hochachtung verbleibent

Frankfurth den 17. Maj 1824.

A. Macco.

(2 Bl. 4°. — Eingeg. Br. 1824, Bl. 112.)

Goethe, der von dem Bilde schon vorher Kunde erhalten hatte, war so gespannt darauf, dass er am 21. Mai in einem Briefe an Fritz Schlosser<sup>1</sup>) bat, ihm eine Übersendung des Gemäldes auf kurze Zeit zu vermitteln. Doch schon am folgenden Tage konnte er in sein Tagebuch eintragen: "Ferner verschiedenes von Herrn Canzler von Müller Mitgebrachtes. Neugriechischer Charon von Marko. . . . Herr Canzler von Müller, welcher von Frankfurt a. M. kam, manches bringend und erzählend." Und am 23. Mai: "Gegen Abend Canzler von Müller. Nachrichten von Frankfurt, von Graf Reinhard und Familie, von des Großherzogs Aufenthalt. Fräulein Jacobi mitzubringen vereitelt.... Über Vogels Arbeiten. Nicht weniger über den Charon Markos." An Knebel meldet Goethe am 22. Mai 1824: "Eine treffliche Skizze nach dem neugriechischen Charon habe erhalten, ein wahrhaft heidnisches Memento mori, ein ganz anderes als die absurden Todestänze ... "An Macco selbst aber berichtet der Kanzler über die Aufnahme seines Gemäldes:

Weimar, 24. Mai 24.

Ich eile Ihnen, verehrter Freund! zu sagen, dass Goethe mit Ihrem Charon ganz ausnehmend zufrieden, ja im hohen Grade davon befriedigt ist.

Diese Zusendung hat ihm die lebhafteste Freude gemacht. Er findet so viel Originalität, so viele tröstende Gegensätze, ein so reiches Leben und so große Mannichfaltigkeit darinn, daß er nicht aufhört, sich auß gemüthlichste darüber zu äußern. Besonders bewundert er die Einheit der Composition und die geistreichen Gruppierungen.

So viel nur vorläufig, denn in etwa 8 Tagen wird er Ihnen selbst darüber schreiben.

<sup>1)</sup> Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers Nachlass. Hrsg. von Julius Frese. Stuttgart 1877. S. 88.

Er wünscht nichts mehr, als dass Sie Wort halten und bald selbst hierher kommen möchten, wo es Ihnen an Beschäftigung nicht fehlen soll.

Wir haben jetzt für einige Tage den Mahler Vogel aus Dresden hier, der vor einigen Jahren zu Rom den Papst mahlte.

Er hat gestern eine öffentl. Ausstellung seiner Gemälde gegeben und vorzüglich auch sehr schöne Handzeichnungen bey sich.

Egloffsteins und Ihre anderen Freunde, und besonders meine Eisenacher Verwandten, haben sich der guten Kunde von Ihnen hoch erfreut.

Verzeyhen Sie mir, wenn ich im Wirrwar der Abreise nicht noch zu Ihnen kommen konnte; ich beklagte es höchlich.

Theilen Sie doch dem Gr. Reinhard obige Notizen über Charon mit. A propos, da Sie doch gewiß öfters hinkommen werden, so könnten Sie mich sehr beglücken, wenn Sie einmal Gelegenheit nähmen mir auch nur den flüchtigsten [Profil] Umriß en Crayon von Fräulein Jacobi abzustehlen, die auch Göthen ungemein interessirt. Ihr Künstler habt ja immer dergl. Privilegien zum Stehlen, und Ihre alte Bekanntschaft mit der Familie Jacobi kann jedenfalls zum Schilde und zu Motivirung des Interesse dienen. Gräfin Sophie Reinhard wird auch gewiß sich behülflich gern erzeigen, wenn Sie ihr Mittheilung Ihres Wunsches machen.

Und, wie gesagt, schon der flüchtigste Bleistift-Umris jener holden Züge würde mir höchst schäzbar seyn.

Herzlichstes Lebewohl, mein alter, theurer Freund und Landsmann! und lassen Sie mich bald Freundliches von Ihnen hören!

Eiligst.

v Müller.

Auch Goethe selbst versaumte es nicht, dem Maler zu danken¹):

Gar vielfach angenehm war die durch Herrn Canzler von Müller überbrachte Sendung. Sie gedenken meiner, wie sonst, mit Neigung, und geben mir ein Zeugniss unermüdeter Thätigkeit. Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebtesten Bild vor; man erschrickt, so oft man die Tafel aufs neue ansichtig wird, wie das erstemal. Die geordnete Unruhe ladet sodann zur Ausmerksamkeit und man entzissert sich gern den Totaleindruck aus einer so wohl überdachten Mannigfaltigkeit und kehrt mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns immer wieder aufregt und befriedigt. Haben sie tausend Dank!

Erhalten Sie mir ein gemüthliches Andenken und empfehlen mich dem theueren Gräflich Reinhardischen Hause.

Hochachtungsvoll

Weimar den 15. Juny 1824.

ergebenst

J. W. Goethe.

Diese freundliche Aufnahme seiner Skizze veranlasste Macco, die Bitte Müllers um ein Porträt von Auguste Jacobi auf das

¹) Gedruckt in Burkhardts "Klassischen Findlingen". Grenzboten 1874. II, 1, 189 f.; hier nach dem Original in der Münchner Hof- und Staatsbibliothek berichtigt.

rascheste zu erfüllen; der Enkelin (geb. 1803) trug er die schwere Enttäuschung nicht nach, die Friedrich Heinrich Jacobi ihm in München bereitet hatte. (Vgl. den Brief an Müller vom 11. Sept. 1810.) Schon am 11. Juli 1824 schickte er das neue Bild nach Weimar, doch nicht unmittelbar an den Kanzler, sondern an Goethe mit einem Begleitbriefe:

#### Euer Exzellenz,

Nehme ich mir die Freiheit, hier ein kleines Aquarell Gemählde von einem liebenswürdigen Mädchen (der ') Fräulein Jacobi) zu übersenden, worum mich mein verehrter Freund H. Kanzlar v. Müller ersuchte, und das, wie er mir schrieb, auch Ihr Interesse erregte. und welches ich Ihm zum freundschaftlichen Andenken bestimmte; Man findet es im G: Reinhardischen Hause allgemein sehr ähnlich, und Ew: Exzellenz werden sich durch Überraschung v Müllers (warum ich gefälligst bitte.) davon, einigermassen überzeugen; um so mehr da Er es noch nicht erwarttet. — H. Graf Reinhard hat uns Hofnung gemacht, Ew Exzellenz vieleicht hier zu sehen welches mir besonders nach so langer Zeit sehr erwünscht wäre; und ich dann auch Gelegenheit fände, Ihnen etwas ausgeführtes von meinen Arbeiten zu zeigen.

Auch wünschte ich wohl die Skizze von Charon größer auszuführen, und mögte selbst fast meinen Kunstliebenden Kronprinzen v Bajern darum angehen, da es auch Ihren gütigen Beyfall erhalten; Allein ich bin Ihm schon zu lange aus dem Gesichte, und kenne niemand von seiner Umgebung, welches bey diesem Herrn sehr in Anschlag kömmt; —

Ich empfehle mich Ihrem fernern gütigen Wohlwollen, und hofe noch immer Sie vieleicht hier zu sehen, da besonders wie ich hörte, die Elginischen Abgüsse Ihnen noch nicht bekannt sind, und hier sehr guth auf der Stätelischen Sammlung als das Einzige Beste zweckmässig für ein Kunst Institut sich befinden.

Mit vollkommenster Hochachtung

gehorsamst verbleibend

Frankfurth den 11 July 1824.

A Macco.

(2 Bl. 4°. – Alfab. Briefe an Goethe.)

Gleichzeitig schrieb Macco an den Kanzler v. Müller:

Frankfurth den 11 July 1824.

Endlich mein Verehrter Freund! bin ich im Standte Ihnen auf Ihre zwey freundschaftliche Schreiben für Ihr gütige Bemühung zu danken: und Ihnen zu sagen, das ich Ihrem Wunsch gemäs das besagte Opus glücklich und zu allseitiger Zufriedenheit vollendet habe. Allein noch müssen Sie sich etwas gedulten, da Hr: v Göthe erst in 4-5 Wochen aus dem Baade zurückreist, und G. Reinhard schon vorher darauf prænumerirte, um es als eine kleine flüchtige Zeichnung für sich zu koppieren. Da es nun aber etwas größer ausgefallen ist; — so wird Sie wohl etwas mehr Zeit dazu

<sup>1) &</sup>quot;der" aus "die" korrigiert.

verwenden müssen, da es ihr noch an der Übung fehlt; wie Sie selbst erklärt. — Also Gedult; Lieber Freund! — Auch ich muste sie haben. Dann als ich Ihr¹) [d. h. Fräulein Jacobi] es vortrug, so war Sie es wohl zufrieden, sagte mir aber dass sie auf 14 Tage noch vorher nach Mainz reisen würde ich kam darauf, weil ich sehr beschäftigt war, und das Bild der Frau, (von dem Manne, dessen Portrait Sie bey mir sahen,) welche ins Baad reisen wollte, noch vorher vollenden muste; wohl 14 Tage nicht zu Reinhard. unterdessen blieb Fr: Jacobi aber hier, und reisste nachher erst ab. nun wurde ich von einem Augen Übel befallen, welches ich mir durch zu große Anstrengung zuzog, und ich durfte 8—10 Tage nichts arbeiten. endlich besserte es sich wieder, ich muste aber noch ein anders Bild in Öhl von einer Frau mahlen welche auch ins Baad reisen wollte. und so kam es dass ich nun erst Ihren Wunsch erfüllen konnte.

Hier haben Sie die Ursache meines langen Schweigens, welches ich freylig auf ihr 15 Jähriges; noch einige Jahre hätte verlängern sollen. –

Nun leben Sie wohl! und endlich wird das Bild folgen, welches ich als freundschaftliches Andenken von mir anzunehmen bitte; Empfehlen Sie mich bestens Göthe: Egloffsteins: und Ihrem H. Bruder und Schwägerin und Familie

Zeitlebens mit unveränderlicher Freundschaft

der Ihrige

(2 Bl. 4°, Kanzler Müller-Archiv, No. 256.)

A Macco.

Der Erfolg seiner Sendung war so vollkommen, wie ihn sich Macco nur irgend wünschen konnte. Am 15. Juli konnte Goethe (nach seinem Tagebuch) den Kanzler von Müller durch Vorzeigen des eben angelangten Porträts überraschen, und am 18. sprachen die beiden nochmals, offenbar hochbefriedigt, "über das Porträt und die Maccoschen Briefe". Ganz überschwänglich äußerte sich der Dank des leicht entusiasmierten Müller:

Weimar 19. Juli 24.

Wie soll ich Ihnen meinen innigsten Dank genugsam aussprechen, gütigster Freund?

Sie haben nicht blos gemahlt, Sie haben gezaubert, Raum und Zeit besiegt, alle Wünsche reichlichst übertroffen.

Goethe ist fast ebenso entzückt als ich; noch hat er sich nicht von dem Bilde trennen können so, dass seine Hausgenossen sich einbilden, es sey das Bild seiner geliebten Frlein Levezow.

Er findet die Manier, die Sie gewählt, höchst originell und zusagend und trägt mir die allerschönsten Dinge an Sie auf.

Mich aber betrf., so haben Sie mich zum lebenslangen Schuldner gemacht; wie werde ich solch' ein Geschenk jemals vergelten können?

<sup>1) &</sup>quot;Ihr" unterstrichen und der Zusatz am Rande von Kanzler Müllers Hand.

Den Kronprinz v. Baiern spreche ich binnen 3-4 Wochen selbst und dann will ich schon wegen Charon fragen.

Für heute nichts weiter, um die Post nicht zu versäumen, nur noch diess, dass auch die Überraschung vortrefflich gelungen.

Totus tuus v Müller.

Nächstens ein mehreres.

Mit derselben Begeisterung, die ihn sogar die Tatsachen etwas poetisch umgestalten läst, kündigt Müller an demselben Tage auch der Gräfin Julie von Egloffstein, der gegenüber er schon früher gelegentlich von Auguste Jacobi geschwärmt hatte, triumfierend an, "Mathilde" — so nannte er Auguste nach der Heldin des Romans "Umsonst" von Frau von Beaulieu, der Mutter Juliens — sei angekommen "in aller Fülle ihres zauberischen Reizes". Und nachdem er mit liebenswürdiger Lebendigkeit die Vorgeschichte des Porträts erzählt hat, fährt er fort¹):

"Welch ein Bild! Halb en gouache, halb in Aqua tinta, halb mit Kreide, halb mit Farben. Goethe spricht, es sey nach der neuen, grandiosen Manier Gerards à la Quodlibet gemahlt; es sey ihm nie eine zierlichere und verständigere Vereinigung aller technischen Vorteile der verschiedenen Genres vorgekommen. Er freut sich im Voraus auf den Gewinn, den Sie, — seine Mahlerin par excellence, — daraus für Ihre Kunstvorschritte und deren Erleichterung ziehen werden. Er behauptet, Macco habe schwerlich je ein besseres Portrait gemahlt, dem Man, auch ohne das Original zu kennen, ansehe, das es höchst ähnlich seyn müsse."...

So wird Müllers eigene Freude noch gehoben durch die Teilnahme Goethes, der "mit seiner bekannten Geheimniskrämerey" alle Freunde über Herkunft und Original des Bildes im unklaren ließ, so daß nur Juliens Schwester Karoline an der Manier den in Frankfurt weilenden Macco erkannte, die andern aber alle "Stein und Bein darauf schworen, es sey Ulricke Levezow". Auch zu einem Gedichte gab das Gemälde Maccos Anlaß. Dieses befindet sich in dem Kanzler Müller-Archiv und ist von unbekannter Hand geschrieben, aber von Müller durchkorrigiert, also wohl auch von ihm verfaßt. Nicht weniger als die Anmut der auch von Goethe wiederholt")

¹) Joh. Dembowski, Mitteilungen über Goethe und seinen Freundeskreis aus bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen des gräfl. Egloffsteinschen Familien-Archivs zu Arklitten. Programm des k. Gymnasiums zu Lyck 1889. S. 27. ²) Vgl. Tagebücher 1824, 23. Mai; 2. und 15. Juni. Sie ist wohl auch der "liebenswürdige Gast" des Reinhardischen Hauses, von dem der Kanzler nach seiner Rückkehr von Frankfurt Goethen "nichts als Vergnügliches"

mit Teilnahme erwähnten Auguste Jacobi preist es die Kunst des befreundeten Malers:

An Macco.

O schöner Traum, wer ruft dich mir in's Leben, O Fantasie was spinnst du neuen Trug? In heitrer Klarheit seh' ich vor mir schweben Was ich so treu im tiefsten Busen trug!

Sie ist's, Sie ist's! — aus diesen dunkeln Blicken Blitzt ihre Seele leuchtend zu mir auf. Und wunderbar zu steigendem Entzücken Thut sich ein Himmel innern Friedens auf.

Hier dieser Stirne freundlich ernstes Sinnen, – Wie ahndungsvoll enthült sich ihr die Welt! – Wer konnte solch' ein Lächeln abgewinnen, Wem hat Geheimstes sich so klar erhellt?

Zu holdem Wahn beut für geliebtes Leben Die Kunst mir ihre Zauberschöpfung dar Und dem Entfernten will die Freundschaft geben, Was unerreichbar seinen Wünschen war!

So zieht sich aus der Jugend frühsten Tagen Manch goldner Faden durch die Jahre hin, Erinnerungs Lust, verfehlter Wünsche Klagen, Sie reihen sich zu köstlichem Gewinn!

Und wie das Licht die Farben frisch entzündet Wenn es durch düstre Schatten Schleyer dringt; So fühlen sich die Herzen neu verbündet, Wenn sie der Schönheit Zauberkreis umschlingt!

Kehrt ihr mir wieder, unvergessne Stunden, Wo ich zuerst in dieses Aug' geblickt Und still in froh bewegter Brust empfunden, Wie zarter Sinn noch mehr als Reitze schmückt?

Bringt ihr, von frischem Rosenkranz umwunden, Zurück der Hoffnung schmeichelndes Gebild? Wird in des nächsten Maies Blüthen Stunden Des Meisters Wort, der Sehnsucht Wunsch erfüllt?

erzählte. S. Goethe an Reinhard 2. Juni 1824 (Briefwechsel S. 242). Später ließ sich der im Jahre 1824 vereitelte Wunsch eines längeren Besuches von Auguste Jacobi in Müllers Hause verwirklichen; doch erschien sie nun Goethen nicht sonderlich liebenswürdig. "Sie verwandle mit ihrem scharfen Geiste alle Poesie augenblicks in Prosa, versiere in beständiger Klarheit, aber des Irrtums", äußerte er am 7. März 1830 Müller gegenüber. S. Goethes Unterhaltungen mit Müller. Hrsg. von C. A. H. Burkhardt. 2. A. Stuttg. 1898. S. 227.

Hier oder dort am freundlichen Gestade Des Rheins, wo jene heilgen Pappeln wehn, – Mit frischen Blumen schmücken sich die Pfade Zu jedem Ort, wo wir uns wiederseh'n!

Wertvoller als diese Verse, von denen wir nicht wissen, ob er sie überhaupt erhielt, musste es für Macco sein, dass Friedrich v. Müller auch tatkräftig den Freund zu fördern gewillt war. Schon im Jahre 1823¹) hatte er seiner Goethen gegenüber im Gespräche gedacht, und als Coudray (am 30. Juni 1824) die Idee anregte, die Loge Amalia möge zur Jubelfeier des Großherzogs Karl August Preisaufgaben für Maler stellen, wurde wieder Macco unter die in Betracht kommenden Künstler einbezogen. \*) In Weimar aber war wenig zu erreichen; so wollte nun Müller in München, wo es doch schon manche Anknüpfungen für Macco gab, sein Glück versuchen, um dem Maler den Auftrag zu verschaffen, die Skizze seines Charon als großes Gemälde auszuführen. Am 23. August 1824 schreibt Graf Reinhard aus Frankfurt an Goethe: "Vom Kanzler Müller hab' ich einen Brief aus Würzburg. Macco ist von hier aus dorthin gegangen, um mit ihm die Reise nach München zu machen." Erfolg scheint aber nicht der gehoffte gewesen zu sein; wenigstens gelang es mir nicht, in München eine Spur des Gemäldes oder eines Auftrages dazu ausfindig zu machen.

Auch eine Reise nach England, wohin Macco 1826/27 eine Einladung des Grafen Ernst Friedrich Herbert von Münster lockte, trug nicht die erhofften Früchte. Der hannöversche Staatsmann, der schon von früher her den Künstler hoch schätzte und sich auch Bilder hatte von ihm malen lassen, schrieb selbst nach Maccos Abreise wenig befriedigt am 3. August 1827: "Möge es Ihnen im Vaterlande besser und mehr nach Verdienst gehen, wie hier bei den Engländern, qui sua tantum mirantur." In Holland die niederländischen Maler studierend zögerte Macco mit der Rückkehr nach Deutschland; dann wandte er sich nach München und versuchte nochmals, hier festen Fuss zu fassen. Nach den wiederholten Fehlschlägen war es ihm eine Wohltat, wenigstens aus Weimar gelegentlich ein Zeichen andauernder Wertschätzung zu erhalten, und so

<sup>1)</sup> Am 2. März. Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Fr. v. Müller, hrsg. von C. A. H. Burkhardt. 2. Aufl. Stuttgart 1898. S. 87. 2) A. a. O. S. 156.

dankte er mit großer Herzlichkeit, wenn auch in ziemlich gedrückter Stimmung auf die Übersendung der Goethe-Medaille an den Kanzler v. Müller:

München den 2 Feb: 1828.

Ihr freundschaftliches Schreiben vom 31 Dec. erhielt ich erst in der letzten Hälfte vorigen Monaths, und noch später erst die Jubel Medaille Unssers verehrthesten Dichter Greißes; Versichern Sie Ihm meines 1) innigsten Danckes für Seine freundschaftlich güthige Erinnerung, welche mir würklich in diesen, in jeder Beziehung, trüben Tagen, sehr viel Freude gewährt hat; - Ich wünschte nur Ihres freundschaftlichen Antheils versichert, Ihnen auch etwas vortheilhaftes über mein hiesiges Leben berichten zu können. Allein dieses hat sich bis jetzt, noch nicht günstig für mich gestalten wollen. — Dazu bin ich seit geraumer Zeit fast immer unwohl, an Kopf Rheumatismen durch die hiesige so oft wechselnte und rauhe Witterung leident, welches mich auch verhinderte Ihnen wenigstens 8 Tage früher zu schreiben. Sie kennen den hiesigen Plaz, und wissen also recht guth; wie alles in die Länge gezogen wird. — Ich habe bis jetzt dem Könige meine Gemählde nicht zeigen können ob ich gleich durch H. M. Gumbenberg an dem ich vom Graf Schönborn adressirt war, bey S: M: anfragen liefs. Es hülfe mich auch nichts; solche mit grosen Kosten öffentlich auszustellen da niemand hier etwas kauft. und Diejenigen worauf ich einigermassen zählte, noch nicht bey mir waren, obschon Sie mich wiederholt versicherten gewiss zu kommen. Alles nimmt eine feindliche Stellung gegen mich an, selbst Cornelius der solche so dringent sehen wollte, kommt auch nicht. — Es ist sehr traurig; so contrecarrirt zu werden. Da ich in meiner Lage und selbst geschaffenen Mitteln gewiss alles aufgewandt habe, um mir einen günstigen Erfolg versprechen zu dürfen. — Bis jetzt wurden die Gemählde nur privatim von mehrern besonders Landsleuten gesehen, welche mich allerseits nur bestärckten auszuhalten; Auch bey E. v. Shenck der die Kunst und Wissenschaftliche Abtheilung im Ministerium des Innern zu bearbeiten hat, und (welchen Sie sehr guth kennen;) bin ich gewesen, er empfing mich sehr freundlich und freute sich die Bekandtschaft zu erneuern, welche ich vor 3 Jahren durch Sie machte; - Allein so lange der König meine Sachen nicht sehen will so kann ich wenigstens auf keine, für mich passende Stelle rechnen; -

Wie sehr sich S.2) in der letzhinnigen Beschreibung der Glyptothek im Morgenblatt Mühe gegeben! selbst die grösten Blössen mit dem Mäntelchen der Christlichen Liebe nicht nur zu bedeken; — sondern selbst noch verdienstlich darzustellen: — ist würklich stark! — allein man glaubt es nicht mehr; es wird jezt zu viel und zu gewöhnlich. —

Es thut mir leyd Bester Freund! dass ich Sie von nichts angenehmern unterhalten konnte. Leben Sie recht wohl: und versichern Sie Egloffsteins meiner immerwährenten freundschaftlichen Hochachtung,

zeitlebens der Ihrige

A: Macco.

<sup>&#</sup>x27;) meines aus meinen. 2) Ludwig Schorn in No. 1 ff. des Jahres 1828.

N. S. Schreiben Sie mir wieder freundlichst! so bitte ich auf die Adresse die Haus Nummer meiner Wohnung zu setzen 1329:

Maximilians Plaz.

(2 Bl. 4°, Kanzler Müller-Archiv, No. 256.)

Die üblen Anzeichen trogen nicht; eine passende Stellung in München war wieder nicht zu erreichen, und Macco setzte seinen Wanderstab weiter. Nun aber zog es ihn nach Weimar, wo er sich am 30. September 1828 bei Goethe anmeldete:

Euer Exzellenz!

Wünscht Unterzeichneter bey seinen hiesigen Aufenthalt, seine Verehrung bezeugen, und persönlich aufwartten zu dürfen so wie darüber; Ihre gütige Zeit Bestimmung; gehorsamst verharrend A. Macco,

W. den 30 Sept: 1828.

K: B: Historien Maler.

Seiner Exzellenz

Herrn Geheimen Rath von Göthe

p: p: Weimar.

(2 Bl. 4°. – Eingeg. Br. 1828, Bl. 503.)

Noch auf denselben Abend wurde Macco laut Tagebuch Goethes mit den Hausfreunden eingeladen und hatte sich also der entgegenkommendsten Aufnahme zu erfreuen. Und wiederholt (am 4., 11., 19., 26. Oktober; 20., 23. November; 20. Dezember) kehrt in dem letzten Vierteljahre 1828 in Goethes Tagebuch der Name Macco wieder, sei es als Tisch- oder Abendgast, oder nur als Besuch, oder auch mit Bildern, die beweisen, dass es auch an Aufträgen für den Maler in Weimar nicht sehlte. Wir hören dabei von einem "Sturz der Titanen"; er war also noch immer der "geniale Künstler", als den ihn Nagler rühmt, unbekümmert um Misersolge sich an den geliebten antiken mythologischen Aufgaben versuchend.

Zu einer dauernden Niederlassung führte aber auch dieser längere Aufenthalt in Weimar nicht. Zum Ausgangspunkte seiner späteren Wanderreisen scheint Macco das fränkisch heimatliche Uffenheim gewählt zu haben. Dorthin sendete der Kanzler von Müller im Auftrage Ottilie von Goethes, bei der sonach Macco ebenfalls unvergessen geblieben war, im Jahre 1832 die Todesanzeige des Dichters, dem der Maler sein Leben lang so treue und hohe Verehrung bewahrt hatte. Tiefbewegt schreibt Müller:

Weimar 4. Apr. 32.

Goethes Tod hat gewiss auch Sie, mein Freund! tief betrübt.

Fr. v. Goethe bittet mich Ihnen beiliegende Trauerkarte zuzusenden, der ich meinen Epilog beifüge.

Aber wo soll ich Sie finden, da Sie seit Jahren und Tagen gar Nichts von sich hören ließen? Ich addressiere auf gut Glück nach Uffenheim.

Möchten Sie mir bald von Ihrem Ergehen, an dem ich treuen Theil zu nehmen nie aufhöre, gute Kunde geben können.

Beaulieus sind immer sehr betrübt, theils weil Auguste ') immer kränker wird, theils weil sie um Julie besorgt sind, die gern von Rom wieder kehrte, wo sie nun 2 volle Jahre war, und keine sichere Reisegesellschaft in den jetzt so unruhigen Zeiten findet.

Lina hat ihrer Gesundheit wegen den Abschied genommen, mit 600 fl. Pension und brachte diesen Winter in Marienrode zu.

Ottilie ist sehr ergriffen von gemachtem schmerz, doch standhafter als ich fürchtete.

Über so unersetzt. Verlust - was ließe sich da genügendes sagen! Meyer grüßt Sie freundlichst und hält sich aufrecht.

Meine besten Wünsche sind Ihnen gewidmet, mein alter, hochgeschätzter Freund! v Müller.

Diese Wünsche gingen nicht in Erfüllung. Zu einem durchschlagenden, bleibenden Erfolge führte trotz mancher Anerkennung von sachkundiger und von gesellschaftlich einflusreicher Seite keine der mannigfachen Wanderausstellungen in Nürnberg, Bamberg und anderen Städten, die Macco auch weiterhin noch veranstaltete. Trübe lautet der Brief seines alten Gönners, des Grafen Münster, vom 7. Februar 1839: \_\_Ew. Wohlgeboren Schreiben ist mir ein angenehmer Beweis Ihres Andenkens gewesen. Mit Bedauern habe ich aber daraus ersehen, dass Ihre Künstlerlaufbahn nicht die Anerkennung gefunden hat, die sie verdient . . . \* Und G. K. Nagler \*) war es unbekannt geblieben, ob oder vielmehr dass zur Zeit des Erscheinens seines "Künstler-Lexikons" (1839) der Maler, dem er fast zwei Seiten widmete (VIII, 158 f.), noch am Leben war. Noch 1849 finden wir Macco im "Hof- und Staatshandbuch des Königreichs Bayern unter den "Pensionierten Künstlern aufgeführt, und erst in der nächsten Ausgabe von 1852 fehlt sein Name. Er hat also nach einem vielbewegten, an Erfolgen wie an Enttäuschungen reichen Leben ein hohes Alter erreicht. Sein Andenken aber möge erhalten bleiben als das eines ideal gerichteten, ernsten Künstlers, in dessen Werk auch ein Hauch von Goethes Geiste zu spüren ist.

<sup>1)</sup> Gräfin Auguste von Egloffstein, die Schwester von Karoline und Julie. 2) Auf Nagler stützen sich alle späteren Künstlerlexika, ohne neue Angaben beizubringen; die Kunstgeschichten von Muther, Janitschek u. a. erwähnen Macco gar nicht.

# Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter.

Von

Peter Toldo (Turin).

### IV. Die Versuchungen der Heiligen.1)

Die Versuchungen des hl. Antonius sind schon längst, ehe Wilhelm Busch' sie besingende Verse in Österreich verboten wurden, sprichwörtlich geworden, aber die Zahl der Heiligen, welche diesen ähnliche Versuche bestehen, überschreitet alle Grenzen der Einbildungskraft Es handelt sich indessen immer um zwei bestimmte Typen: Männer und Frauen, die selbst im Stande der Ehe in-mehr oder weniger vollkommener Keuschheit leben, und solche Männer und Frauen, welche von Personen des andern Geschlechtes versucht werden, sei es, dass diese wirklich vorhanden sind, sei es, dass der Teufel ihre Gestalt annimmt und die Heiligen durch seine Masken täuscht. Um Leib und Seele vor der Wollust zu bewahren, nimmt man zuweilen sogar seine Zuflucht zum Verbrechen. So erzählt uns Eusebius in seinen "Ecclesiasticae historiae" (ed. Rom, 1740, VI, 6) "De eo quod Origenes se castravit", eine, wie es scheint, ausgezeichnete Methode, um seine fleischlichen Begierden zu besiegen und sich gänzlich Gott zu weihen. Allerdings, hätte er hinzufügen sollen, ist es auf diese Weise kein Verdienst, Versuchungen zu widerstehen. Anderswo überliefert uns Eusebius die Geschichte von den Jungfrauen, die sich im Meere ertränkten, um ihre Ehre zu bewahren, und von der Matrone, welche sich aus demselben

<sup>1)</sup> Vgl. Studien I, 320 f.; II, 87 f. Die Übersetzung des IV. und V. Abschnittes ist gleich den vorangehenden von Fräulein Maria Brie in Breslau verfertigt.

Grunde durch einen Dolchstich tötete. (VIII, 12, 17.) Es giebt Heilige beiderlei Geschlechts, die heiraten und Kinder haben, aber das sind Heilige von geringerer Vollkommenheit im Vergleich zu denen, die sich ihre Reinheit zu erhalten wissen; jene sind mehr geduldete als erlaubte Ausnahmen, und sehr oft wird die Heiligkeit erst, nachdem sie verwitwet sind, erlangt. Dagegen gilt sich zu verheiraten, um Wünsche in sich zu erregen und dann über sie zu triumfieren, als eins der am höchsten bewerteten Verdienste, wofür die, auch von Wieland bearbeitete Legende vom Prevost von Aquileja 1) ein typisches Beispiel bietet.

Ein Einsiedler glaubt den Zustand sittlicher Vollkommenheit erreicht zu haben, weil er bereits bei manchen Gelegenheiten seine Sinnlichkeit überwunden hat. Da wird ihm eine göttliche Offenbarung zu teil: Seine Verdienste, verkündet ihm der Geist Gottes, sind sehr untergeordnete gegen die des Vorstehers von Aquileja, der gleichwohl verheiratet ist und inmitten von Reichtümern lebt. Ganz beleidigt von dieser Offenbarung begiebt sich der gute Einsiedler auf die Reise zu dem Vorsteher und wird von ihm wie ein alter Freund empfangen. Beim Mittagessen erstaunt der Eremit über den Glanz, der ihn umgiebt, die auserwähltesten Gerichte werden aufgetragen und locken seinen armen, an die rauhe Wüstenkost gewöhnten Gaumen. Der Asket besiegt jedoch seine Esslust, umsomehr als er bemerkt, dass seine Wirte, obgleich sie die andern auffordern, zuzulangen, sich hüten, diese Leckereien anzurühren. Am Abend legt sich unser Reisender in einem sehr schönen Bette schlafen und gewahrt zu seiner höchsten Verwunderung, dass die Frau des Vorstehers sich an seiner Seite niederlegt. Diese tut ihr möglichstes, um ihn zu reizen, sie schliesst ihn in ihre Arme und flüstert ihm die zärtlichsten Worte zu. Der arme Büser ist im Begriff, nachzugeben und die Liebe zu erwidern, als sie sich rasch von ihm entfernt und ihn dabei in einen Zuber mit Wasser wirft, der dicht neben dem Bett steht und die Kraft hat, seine Glut zu dämpfen. Diesem unfreiwilligen Bade folgt ein neues, jedesmal, wenn er sich in ihrer Nähe entzündet; endlich erklärt ihm die heilige Frau, dass sie diese sonderbare Busse stets über ihren Gatten ergehen lässt, wenn er im Begriff ist, sein Keuschheitsgelübde zu verletzen.

Die Heiligen Conon (5. März, Boll.), Theophanus (12. März, Boll.) und Angilbert (18. Febr., Boll.), wie die hl. Katharina von Schweden und ihr Gemahl (24. März, Boll.), Maria von Maillac und ihr Gatte (28. März, Boll.), die hl. Bertilia (3. Jan., Boll.) und ihr Gatte, der hl. Julian, und die hl. Basilissa (9. Jan., Boll.), die

<sup>1)</sup> Le Grand d'Aussy, 4. Band, contes dévots. Wieland "Die Wasser-kufe, oder der Einsiedler und die Seneschallin von Aquilegia" 1795 im Neuen teutschen Merkur.

hl. Bertha und der hl. Gumbert von Frankreich (1. Mai, Boll, 7. Jahrh.), die selige Etheldred, Königin von England (23. Juni, Boll., 7. Jahrh.) und andere mehr erhalten sich ihre Reinheit in der Ehe, eine Reinheit, die umso verdienstlicher ist als sie immer zusammen leben und sich gegenseitig lieben. Es geschieht zuweilen, dass der heilige Gatte sein Gelübde vergist und an seine Erbfolge denkt, aber alsdann kann er sicher sein, dass die Rache des Himmels nicht ausbleibt. So ergeht es dem hl. Genebaldus von Laon (5. Sept., Boll, 6. Jahrh.), der dafür bestraft wird und sein Vergehen bitterlich beweint.

Die Heiligen beiderlei Geschlechts entfliehen sehr oft aus elterlichen Hause, um einer Verheiratung zu entgehen. Solches wird von dem hl. Maximus von Frankreich (2. Jan., Boll., 6. Jahrh.), von der hl. Neophyta (4. Jan., Boll.), von der hl. Saturnina (4. Juni, Boll.), von St. Abramius (16. März, Boll.) und einer Menge anderer männlicher und weiblicher Frommer berichtet. In den Mirakeln von Coincy (2. Buch) kommt ein "clerc qui femme espousa et puis la lessa" vor; der Kleriker legt sich neben seiner Frau nieder, er besiegt sein Verlangen, entweicht darauf und wird Einsiedler. Anderswo 1) vermählt sich ein Geistlicher, der Bruder des Königs von Ungarn; aber er bereut, um einer Frau willen die Madonna vergessen zu haben und verlässt alsbald sein Weib. Frauen wie die hl. Anastasia, die ihren Gatten von sich abwehren, andere, die sich vor dem Abschluss der Heirat oder in der Hochzeitsnacht bei ihm auswirken, dass er ihre Jungfräulichkeit achte, und in diesem Falle vergeht die Brautnacht unter Gebeten und den erstaunlichsten Bussübungen. Die gegen ihren Willen verheiratete hl. Pharaildis (4. Jan., Boll.) erlangt durch ihre Bitten von ihrem Gemahl, dass er ihre Jungfräulichkeit ehrt. Die Gottheit übernimmt es, die Erregtheit ihres Gatten zu beruhigen, der nun diese erste Nacht mit ihr zusammen im Gebet zum lieben Gott verbringt, dass er ihre Ehe unfruchtbar machen möge. In den "Miracles de Notre Dame par personnages " (Société des anciens textes, 1. Bd.) findet sich die Legende "d'un chanoine, qui, par l'emportement de ses amis se maria, puis laissa sa femme, pour servir notre Dame\*. Die Jungfrau Maria erscheint ihm in einer Vision, um ihn zu fragen, ob seine Frau etwa schöner als sie sei, und der Domherr verläst sein

<sup>1)</sup> Vgl. Mussasia "Marienlegenden", ferner "Anselmus von Canterbury".

Weib und bewahrt seine Reinheit. In denselben Mirakeln von Notre Dame (1. Bd.) liest man die Geschichte eines Kindes "qui fu donné au dyable quant il fu engendré", eine aus der Geschichte Roberts des Teufels bekannte, in der Litteratur des Mittelalters aber auch sonst sehr verbreitete Erzählung. Eigentümlich ist hier aber, dass die Mutter selbst, weil sie der Jungfrau Maria Bewahrung ihres Magdtums gelobt und dies Versprechen durch die Schuld ihres Mannes nicht gehalten hat, das Kind dem Teufel vermacht. Im zweiten Buch der Mirakel von Coincy findet sich bis auf einige Abweichungen dieselbe Legende unter dem Titel "De l'enfant que le Deables vouloit emporter", und das geschieht immer, weil der Gatte sein Enthaltsamkeitsgelübde gebrochen hat.

Diese Beispiele der Keuschheit in der Ehe bilden ein beliebtes Thema für die Hagiographen. Da der hl. Simplicius von Frankreich (24. Juni, Boll.) fürchtet, den Reizen seiner Frau nicht widerstehen zu können, giebt sie ihm die Erlaubnis, sie zu verlassen. Der hl. Ambrosius Sansedonius (20. März, Boll., 13. Jahrh.) erwirkt durch sein Gebet, dass er die von ihm Geliebte hasst, und zuweilen gewährt der Himmel einer Jungfrau, das ihr Gatte seine ehelichen Pflichten nicht zu erfüllen vermag. In den "Marienlegenden" (Mussafia ms. Pez.) wird die Geschichte einer vom Himmel so begnadeten Jungfrau überliefert, deren Gemahl, als er seine Leidenschaft nicht befriedigen kann, sich dazu hinreissen lässt, sie zu töten. In den meisten Fällen jedoch verwandelt sich die Ehe schliefslich in ein keusches, wenn auch von Aufregungen und Kämpfen keineswegs freies Verhältnis, denn bisweilen empört sich die Natur gegen den Zwang der Askese. Öfters ziehen die Einsiedler mit ihren Frauen in die Wüste und leben dort in völliger Enthaltsamkeit, aber fortwährend droht durch die Listen des Teufels und der Welt ihrer Tugend Gefahr. In ihren friedlichen und einsamen Klausen empfangen die Eremiten häufig sonderbare Besuche. Es regnet, der Wind bläst heftig, ein armes verirrtes Mädchen erscheint und bittet demütig um ein Obdach für die Nacht. Das sind die schrecklichen Versuchungen, die in wenigen Augenblicken die Früchte eines der Busse geweihten Lebens vernichten können. Um einer Buhlerin zu widerstehen, verbrennt sich der hl. Guilielmus Firmatus von Frankreich (24. April, Boll., 11. Jahrh.) den einen Arm; der hl. Wilhelm von Montevergine in Italien (25. Juni, Fleur des Boll.,

12. Jahrh.) fordert eine Kurtisane auf, sich mit ihm auf einem feurigen Bette zu lagern, auf das er sich tatsächlich legt ohne sich zu verbrennen, worauf die Frau von Reue ergriffen wird; der hl. Jakobus, Einsiedler in Palästina, hält seine Hand in die Flammen, um seine durch eine Dirne erregte Sinnlichkeit zu überwinden. Die Legende von der Jungfrau mit den abgehauenen Händen 1) bietet uns zu gleicher Zeit ein Beispiel weiblicher Tugend und einen Fall versuchter Blutschande. Ein König verliebt sich in seine Tochter. Diese weist ihn zurück und haut sich, um ihm widerlich zu werden, die Hände ab, welche ihr von der Madonna sogleich aufs neue gegeben werden.2) St. Leo in der "Légende dorée" (ed. Gossalin, t. 1, p. 271) haut sich ebenfalls die Hände ab, um sich vor den Versuchungen des Fleisches zu retten, und die Jungfrau Maria wiederholt um seinetwillen das Wunder, das sie an dem jungen Mädchen getan hat. In den moralischen Erzählungen von Bozon findet sich das Abenteuer eines Einsiedlers, der eine Frau beherbergt hat und vier Finger seiner Hand verbrennen muss, damit er seiner Leidenschaft Herr werde, und das Leben des hl. Martinianus (13. Febr., Boll., 4. Jahrh., Palästina) enthält zwei ähnliche Erlebnisse: Der heilige Asket lebt, ohne irgendwelchen Verkehr mit Menschen, in der Wüste, da kommt einst des Nachts eine Kurtisane zu ihm, um Der Heilige bereitet, wie St. Wilhelm von ihn zu versuchen. Montevergine, ein glühendes Lager, er legt sich nieder und ersucht sie, seinem Beispiel zu folgen, was auf sie solch tiefen Eindruck macht, dass sie sich bekehrt. Ein andermal wird ein junges Mädchen durch den Sturm nach seinem Wohnort verschlagen, und da der Heilige fürchtet seiner Sinnlichkeit zu unterliegen, so springt er ins Meer, und zwei gottgesandte Delphine kommen ihm eilends Der hl. Eleutherius von Frankreich (20. Febr., Boll, zu Hilfe. 6. Jahrh.) verflucht ein Mädchen, das ihn verführen will; das arme Ding stürzt tot zu Boden, aber der Heilige macht es wieder lebendig. In den "Vitae Patruum" verkleidet sich der Teufel als Frau; in dieser Gestalt versucht er den Einsiedler St. Johannes, der im Begriff

¹) Vgl. Revue de l'hist. des rel. 1884, II, 192 und den folgenden Band.
²) Vgl. darüber die Légende de la Manekine, Hist. litt. de la France,
22. t., p. 864, — 23. t., p. 680; den 5. Band der Miracles de Notre-Dame de
la société des anciens textes und D' Ancona: La rappresentazione di Santa
Uliva, Pisa, Nistri 1866 und Sacre rappresentazioni etc. III, 235.

ist zu erliegen, als der Fürst der Finsternis plötzlich die Maske abwirft und ihn verhöhnt. (Vgl. auch Passavanti, 2. Teil.) Anderswo jagt der hl. Pachomius den Teufel, der ihm mit allen charakteristischen Merkmalen einer Frau erscheint, aus dem Hause (Vitae Patruum), und auch der hl. Ambrosius Sansedonius (20. März, Boll.) setzt einen als Weib verkleideten Teufel vor die Tür. In diesen Lebensbeschreibungen der Kirchenväter wird erzählt, dass einer von ihnen an einen Baum gebunden wurde und eine Kurtisane beauftragt ward, ihn zur Sünde zu verleiten, aber der Asket beist sich die Zunge ab und spuckt sie ihr ins Gesicht.

Derselbe Vorfall findet sich in der Geschichte "d'un hermite et du duc Malaquin"); der Herzog will nicht glauben, das irgend ein Mann sich der Frauen enthalten könne; er läst den guten Asketen binden und vertraut ihn den Bemühungen einiger Dirnen an, die schliesslich seine Tugend bezwingen würden, wenn ihnen der Heilige nicht seine Zunge ins Gesicht spiee. Da verwundert sich der Herzog und erklärt dem Einsiedler, das er zum Christentum übertreten würde, wenn der Heilige den Gebrauch seiner Sprachwerkzeuge wiedererlangen könnte. Der Eremit betete noch nicht lange, als er bemerkte, das sich das abgebissene Stück seiner Zunge auf wunderbare Weise seinen Lippen näherte. Er ergriff es, hielt es an seinen Mund und konnte sogleich wieder sprechen.

Der hl. Hieronymus erzählt eine ähnliche Legende, die auch Le Grand d'Aussy heranzieht. 2) In der Lebensbeschreibung des hl. Pachomius lernen wir einen Mönch kennen, der den Teufel in Gestalt einer Frau bei sich aufnimmt und dafür von ihm verhöhnt wird. Ein Muster von Festigkeit, wie sie uns bereits in dem Leben des hl. Jakobus, des hl. Wilhelm u. s. w. vorgeführt wurden, findet sich auch in der Erzählung "de l'Ermite que la femme vouloit tenter", die Le Clerc untersucht, Le Grand d'Aussy ausführlich wiedergegeben hat. 3)

Jusqu'à l'érmitage au proudome Celle vint droit au premier some, Ver lui se trait le petit pas, Bien vist qu'il ne dormoit pas, Qu'ele l'entendit verseillant.

Die Frau, welche beschlossen hat, ihn zu verderben, bittet ihn um Obdach für eine einzige Nacht. Er öffnet ihr aus Mitleid und ist nach

<sup>1)</sup> Vgl. Le Grand d'Aussy, contes dévots, 4. Bd. 2) Man vergleiche hierüber, was Le Clerc sagt (Hist. litt. de la France, 23. Bd.). 3) Legrand d'Aussy IV, 39. Hist. litt. de la France XXIX, 859.

einer ziemlich lebhaften Verführungsszene nahe daran, zu unterliegen. Ein weniger gebrechlicher freiwilliger Märtyrer als sein Bruder im Orient, der Fakir von Kandou (Journ. Asiat. 1, p. 10), verbrennt er seine Hand an seiner Laterne und die Abgesandte des Teufels sinkt tot zu Boden. In dem Glauben, dass sie eingeschlafen sei, hält der Einsiedler seine Morgenandacht. Bei Tagesanbruch wird er beschuldigt, die Frau ermordet zu haben und deshalb zum Tode verurteilt. Um ihn zu retten, ruft Gott die Sünderin wieder ins Leben, sie kommt aus der Hölle zurück und bekehrt sich gleich allen andern, die sich wider seine Tugend verschworen hatten.

Diese Einsiedler haben gewaltig feine Gewissen, sie laufen beim Anblick von Frauen davon, wie von Jägern verfolgte Hirsche. In den "Verba Seniorum", die einen Teil der Lebensbeschreibungen der Kirchenväter bilden, wird berichtet, dass ein Eremit jedesmal die Augen schloss, ehe er mit seiner Schwester zu sprechen anfing, und dass Theodorus die Vorsicht noch weiter treibt, indem er es rundheraus ablehnt, mit seiner Schwester zusammenzutreffen; denn, fügt der Verfasser hinzu, es ist immer gefährlich, sich mit Frauen zu unterhalten. Der hl. Pachomius (Vitae Patruum) indessen weigert sich nicht nur, seine Schwester, sondern auch seine Mutter zu sehen; der hl. Maches (Verba seniorum) verbrennt die Briefe seiner Angehörigen, ohne sie gelesen zu haben; der hl. Marcus (5. Buch der Vitae Patruum) schliesst die Augen, wenn er seine Mutter erblickt; der Priester Conon weigert sich, Frauen eines gewissen Alters zu taufen (10. Buch); der hl. Thomas rüttelt, weil man ihn mit seiner Frau in ein Grab gelegt hat, an der obersten Erdschicht und man muss ihn nach einem andern Ort überführen (a. a. O); der hl. Arsenius (3. Buch) endlich meidet auch den Anblick der Manner, denn dieser In den volkskönnte gleichfalls seiner Keuschheit Eintrag tun. tümlichen Legenden wird noch immer von dem hl. Bernhard erzählt, der, als er einmal eine Frau genauer betrachtet hat, sich sogleich zur Busse in einen gefrorenen Teich taucht. Der hl. Thomas von Aquino liess seine Augen niemals auf dem Gesicht einer Frau ruhen. Als eines Tages ein Mädchen sein Zimmer betritt, um ihn zu verführen, ergreift er einen Brand und jagt sie in die Flucht. 1)

Wenn der Teufel die frommen Asketen zuweilen höhnt und ihnen ganz verdammte Streiche spielt, so verschont er die Frauen ebensowenig, seien sie nun Mädchen oder verheiratet. In den "Marienlegenden" (Mussafia in dem erwähnten Werke) wird geschildert,

<sup>1)</sup> Siehe Ch. Nisard, Histoire des livres populaires II, 13.

wie der Teufel sich als schönen Jüngling verkleidete, indem er, um ein junges Mädchen zu täuschen, die Gestalt ihres soeben verstorbenen Liebsten annahm. Auf diese Erzählung folgt eine andere, in welcher der Teufel eine Nonne überfällt und sie in seine Arme schliesst, aber die Schwester ruft die Jungfrau Maria an, und der Böse verschwindet, nachdem er sich vor ihren Augen in einen Affen verwandelt hat. In dem "Evangelium infantiae Salvatoris" Thilo 16. Kap.) liest man, dass eine Frau in die Gewalt eines Dāmons gerāt, "Satanas maledictus in forma serpentis insiluerat in eam, et ventrem ejus circumplicaverat; singulisque noctibus super illa se extendebat\*. Der in den galanten Abenteuern des Teufels bewandertste Schriftsteller ist zweifellos der Mönch von Heisterbach. Es genügt, wenn ich an den Teufel erinnere, der in der Maske eines jungen stattlichen Mannes als Bewerber um eine Nonne auftritt (III, 6), an denjenigen, welcher mit dem Vorsatz, die Tugend einer andern Nonne zu besiegen, durchs Fenster eindringt (V, 47). Wenn der Teufel auch öfters geohrfeigt und ohne weiteres zur Tür hinausgeworfen wird (V, 45), so geschieht es doch nicht selten, dass er eine Frau bemeistert. Zuweilen sterben Frauen vor Entsetzen in den Armen des Fürsten der Finsternis (V, 32); es giebt Teufel, die sich in die Ehebetten und bei den Jungfrauen eindrängen, ihre Liebschaften bleiben nicht ohne Folgen und die Teufelssöhne, als deren berühmtester Merlin erscheint, spielen eine bedeutende Rolle in den frommen Sagen. Lingg hat in seiner "Völkerwanderung" Heisterbachs Erzählung von der "Abstammung der Hunnen von Teufeln und gotischen Weibern" erneut. Nehmen die meisten Frauen, um die Umarmungen ihrer höllischen Liebhaber loszuwerden, ihre Zuflucht zu den Exorzismen der Geistlichen, so giebt es auch solche, die froh über diese Umarmungen sind wie eine Frau, von der uns gleichfalls Heisterbach berichtet. Um die Jungfrauen zu betrügen, nehmen die bösen Geister sehr häufig die Gestalt Christi oder der Madonna an (9. März, Boll., Leben der seligen Katharina, 15. Jahrh.). Die hl. Syncletica (5. Jan., Boll.) wird vom Teufel verklagt, dass sie schwanger sei, aber sie bittet den Himmel, ihr zu Hilfe zu kommen und alsbald verschwindet die falsche Körperfülle. Jemand, der sich mit einer Frau ein Stelldichein giebt, hat statt ihrer mit dem leibhaftigen Gottseibeiuns eine Zusammenkunft, was er indessen erst am Morgen, als der Teufel ihm einen Schimpf antun will, merkt.

Aber der junge Lebemann foppt ihn seinerseits ganz wie jene Persönlichkeit, deren galantes Abenteuer mit dem Bösen bei Poggio Fiorentino steht (Heisterbach III, 10). Die Frauen und die Heiligen sind noch andern gefährlichen Abenteuern ausgesetzt. Durch die männlichen Verkleidungen, welche sie den ungestümen Bewerbungen ihrer Liebhaber, den Nachforschungen ihrer Verwandten und der öffentlichen Neugierde entziehen sollten, riefen die Gottseligen oft die verfänglichsten Irrtümer hervor. Frauen verlieben sich in diese schmucken falschen Jünglinge, abgewiesen geraten sie in Verzweiflung und sinnen auf schreckliche Rache; dasselbe Plautus und Terenz entstammende Thema beherrscht die französische und italienische Komödie des 15. und 16. Jahrhunderts. Der in der ersten von Gottfried Kellers "Sieben Legenden" erzählte Liebeshandel der hl. Eugenia, Tochter eines römischen Ritters, die sich als Mann verkleidet, um Aufnahme in einem Mönchskloster zu finden und in die sich eine gewisse Pulcheria bis zum Wahnsinn verliebt, wurde der berühmte Stoff mehrerer Legenden (11. Sept., Fleur des Boll., 3. Jahrh.).¹) Pulcheria zeiht sie der Verführung; Eugenia muss sich verantworten und beweist schließlich ihre Unschuld so überzeugend wie nur möglich. Die hl. Theodora, eine Büserin aus Alexandria (11. Sept., Boll., 5. Jahrh.) verkleidet sich, nachdem sie von einem jungen Manne verführt worden, als Mann und tritt gleichfalls in ein Mönchskloster ein. Ein junges Mädchen verliebt sich in sie und klagt, da sie sich verschmäht sieht, den falschen Mönch an, sie zur Mutter gemacht zu haben. Dieser will lieber für schuldig gelten als seine List enthüllen. Aus bis zum Übermass getriebener Demut nimmt sie die Sorge für das Kind, die angebliche Frucht ihrer Liebe, auf sich und lebt mit ihm, dem Wind, dem Regen, dem Elend und den Spöttereien der Boshaften preisgegeben, sieben Jahre lang von Almosen. Schliesslich wird ihre Unschuld entdeckt und ihre Tugend findet im Himmel ihre Belohnung.

In den "Miracles de Notre Dame par personnages" (Société des anciens textes, 3. vol.) steht die Geschichte "d'une femme nommée Théodore, qui pour son péché se mist en habit de homme et pour sa pénance faire devint moine et fut tenue pour homme jusques après sa mort". Es handelt sich

¹) Dieselbe Geschichte wird unter anderm in der italienischen Lebensbeschreibung der hl. Eugenia (s. ed. Romagnoli, 1864) ohne irgend eine bemerkenswerte Abweichung erzählt.

hier um dieselbe Person und dasselbe Abenteuer wie oben, aber der Stoff nimmt eine romantische Färbung an, indem Theodora als Mönch das Land durchzieht, um Almosen für ihr Kloster zu sammeln und auf einer ihrer Fahrten in einer Schenke übernachtet. Die Wirtstochter findet Gefallen an dem schönen Mönch, mit bewunderungswürdiger Unverfrorenheit trägt sie sich ihm an und bittet ihn, ihre Leidenschaft zu befriedigen. Theodora, deren Selbstbeherrschung in diesem Fall nicht allzu verdienstlich ist, befiehlt dem Mädchen, auf ihr Zimmer zurückzukehren und sich dort dem Gebet zu widmen, aber statt dessen geht diese, vom Teufel verblendet, zu dem Knecht ihres Vaters, dem die Erfüllung ihrer Wünsche nicht soviel Gewissensbedenken macht. Der Rest der Erzählung bietet keine erheblichen Abweichungen: Man sieht den armen vorgeblichen Mönch mit dem Kinde vor der Pforte des Klosters sitzen, bis dass der Abt sich endlich seiner erbarmt und ihn, mit dem vermeintlichen Sohn, wieder hereinlässt. Erst nach Theodoras Tode entdeckt man ihr wahres Geschlecht und bewundert man die Standhaftigkeit und die Geduld, mit der sie so viele Kränkungen ertragen hat.

Zuweilen wird auch der Ruf wirklicher Mönche durch die Verleumdungen solcher schamloser Weiber geschädigt. Eines Tages, während der hl. Gregorius Thaumaturgus (17. Nov., Fleur des Boll., 3. Jahrh.) mit seinen Freunden plaudert, kommt eine Prostituierte auf ihn zu und fordert ihm Geld für ihre Gefälligkeiten ab. Um seine Frauenliebe zu züchtigen, will der Heilige sie, obgleich er unschuldig ist, bezahlen. Kaum hatte jedoch die Person das Geld berührt, als sie zu Boden stürzte und der Teufel sich ihrer - zum grössten Erstaunen der Anwesenden, die schon begonnen hatten, sich über den frommen Bischof aufzuhalten - bemächtigte. In den "Verba seniorum" (Vitae Patruum) wird eine noch seltsamere Begebenheit berichtet. Der hl. Macarius wird von einem jungen Mädchen angeklagt, an ihrer Schwangerschaft schuld zu sein; der gute Einsiedler erträgt die Beschimpfung, ohne sich weiter zu beschweren, aber er hemmt so lange die Niederkunft des Mädchens, bis es seine Lüge gestanden hat. Dies Wunder von der Frau, die, weil sie einen Heiligen verleumdet hat, nicht eher gebären kann, ehe sie ihre Sünde offen bekannt hat, kommt auch in dem Leben anderer Heiliger vor, aber das berühmteste Beispiel dafür ist das des hl. Johannes, wie es sich in den "Miracles de Notre-Dame par personnages" findet. Kaum hat hier das Kind das Licht der Welt erblickt, so bezeichnet es einen Ritter aus des Königs Gefolge als seinen wirklichen Vater und tut auf diese Weise die völlige Unschuld des Saint Jehan Crisothomes dar. Über sonstige Fassungen dieser

Legende wurde in der "Romania" (VI, 328) gehandelt, wo auch eine entsprechende, durch D'Ancona berühmt gewordene italienische Erzählung angeführt wird. Ihnen allen sind folgende Züge gemeinsam: Der Heilige wird von einer Königstochter bezichtigt, sie zur Mutter gemacht zu haben; er wird deshalb auf einer Insel ausgesetzt, den wilden Tieren, die ihm jedoch kein Leid antun, zur Beute, und der Himmel übernimmt es, ihn zu rächen, denn das junge Mädchen kann während einer mehr oder minder, immer aber unnatürlich langen Zeit – bis der Heilige ihr vergeben hat – ihres Kindes nicht genesen. 1)

In andern Heiligenleben, z. B. dem des hl. Wulstan von England (19. Jan., Boll., 11. Jahrh.), finden sich Nachbildungen der Geschichte vom keuschen Josef, der den Umarmungen der Gattin seines Herrn entflieht. In dem Leben der hl. Elisabet liest man die rührende, an Schillers "Gang zum Eisenhammer" erinnernde Geschichte von dem des Ehebruchs beschuldigten Pagen.

Obgleich keine rechtsgültigen Beweise beigebracht worden, befiehlt der König den jungen Mann zu töten, und um Aufsehen zu vermeiden, benachrichtigt er einen seiner Diener, dass er die Person hinrichten solle, die ihm ein gewisses Billet überbringen würde. Aber die Vorsehung mischt sich in die Ränke der Menschen: der schöne Page tritt in eine Kirche, um zu beten und verweilt sich dort; der König entsendet, um zu erfahren, ob und wie sein Befehl ausgeführt worden ist, einen andern Edelknaben, durch göttliche Fügung gerade den Verleumder, welcher in einen Schmelzofen geworfen wird (4. Juli, Boll., 13.—14. Jahrh., Portugal).

<sup>1)</sup> Vgl. zu diesen und den übrigen uns in diesem Kapitel beschäftigenden Uberlieferungen die von Tobler (Jahrbuch für rom. und engl. Litt. 1866, S. 405 ff.) untersuchten "Altfranzösischen Legenden": "D'ung hermite qui la fille d'ung borgois mis suz qui l'avoit engroissie." In derselben Sammlung findet sich das Abenteuer von "l'hermite qui ardit sa main en la lanterne", "d'ung hermite qui fit trois pechies mortel par ivresse" (S. 406), "d'ung hermite qui renoia dieu pour une sarragine" (S. 413), "d'ung hermite que li deable deceut par le coc et la geline" (S. 419), "de l'ermite qui cuidat prence le diable au laz" (S. 421). Ferner: "D'une abbesse qui fu grosse" (Méon, N. R. II, 314. Tobler S. 423. Meyer, Notices et extraits XXXIII), "d'un prestre qui jut a fame la veille de Noel" (Hist. litt. XXIII, 145; Meyer), "De l'ermite cui la fille du bourgois mist sur qu'il l'avait engroissée" (Méon, N. R. II, 129; Tobler S. 405; Meyer), "De l'ermite que li deables enyvra" (Méon, N. R. II, 173; Tobler S. 406; Meyer), "D'une bourgoise qui ot deux enfanz de son filz" (Méon. N. R. II, 394; Meyer), "De l'ermite qui ardi ses doiz" (Tobler S. 405; Meyer).

Die hl. Fürstin Agathe (5. Febr., Boll., 11. Jahrh.) wird bei ihrem Gemahl verbotener Beziehungen zu ihrem Schwager angeklagt und deshalb von einem hohen Turme hinabgestürzt, wobei sie sich jedoch nicht beschädigte. Die Kammerfrau, welche sie verleumdet hat, wird in einen Felsen verwandelt. Der hl. Meles von England (6. Febr., Boll., 5. Jahrh.) wird eines blutschänderischen Verhältnisses zu seiner Schwester bezichtigt, aber die von St. Patricius übernommene gerichtliche Untersuchung endet mit dem wunderbaren Beweis seiner Unschuld. "S. Mel melius arbitrabatur, innocentiam suam probare signo quam juramento; arans tellurem in quodam colle, pisces multos et magnos cepit ex vomere in sicco, ipso etiam vidente Patricio. Die Schwester des Heiligen erhärtet ihrerseits ihre Unschuld durch das glückliche Bestehen der Feuerprobe, ein in den Heiligenleben sehr häufiges Wunder. Die göttliche Vorsehung sorgt dafür, dass die Unschuld ihrer Getreuen bewiesen wird und beschirmt sie vor ihren Widersachern. Immer wieder begegnet man beim Lesen dieser frommen Bücher heifsumworbenen Jungfrauen, die ihren Liebhabern auf wunderbare Weise entrinnen. Felsen öffnen sich, um sie schützend in sich aufzunehmen; als die von einem in sie verliebten Königssohn verfolgte hl. Milburga, eine englische Jungfrau (23. Febr., Boll., 7. Jahrh.), an einem Fluss den Himmel um schirmenden Beistand anruft, sinkt plötzlich dessen Wasserstand vor ihr, während hinter ihr die Wogen sogleich anschwellen und den Übergang des jungen Prinzen hindern. – Die hl. Eudocia (1. März, Boll.), eine ehemalige Buhlerin, tritt in ein Jungfrauenkloster ein, um den Rest ihres Lebens in Busse zu ver-Einer ihrer früheren Liebhaber sucht sie auf und will sie dem heiligen Orte entreisen, aber sie braucht ihn nur zu verwünschen, und der junge Mann stürzt wie vom Blitze getroffen zu Boden. Die hl. Eudocia bittet darauf den Himmel, ihn doch wieder lebendig zu machen; die Züchtigung dient dem Jüngling zur Lehre und er bereut. Auch die Beleidigungen, welche man den Erwählten Gottes zufügt, werden immer bestraft, wie das Beispiel jener Frau zeigt, die um den hl. Paternus und den hl. Scubilio zu verhöhnen und vielleicht zur Sünde anzureizen, sich folgendes gegen sie herausnimmt: "Impudica et sine fronte mulier, ut eos pudore afficeret, elatis a tergo vestimentis, posteriora illis sua monstravit. Quod impune non tulit Deus: quia nutes ejus statim ulceribus innumeris putruerunt, quae sanari non potuerunt, nisi petita a servis Die weiblichen Heiligen werden meist vor ihrem Dei venia." Märtyrertode in Freudenhäuser geschleppt und den dort ein- und ausgehenden Wüstlingen preisgegeben. Aber Gott wacht über ihnen und sorgt für die Bestrafung aller Zudringlichkeiten. Die hl. Jungfrau Serapia von Antiochien wird in ein Freudenhaus geschleppt, aber ein Erdbeben hindert diejenigen, welche sie umarmen wollen; sie fallen tot nieder, die Heilige erweckt sie wieder zum Leben und macht ihnen klar, welchen Fehler sie im Begriff waren zu begehen (3. Sept., Fleur des Boll., 2. Jahrh.). Die hl. Columba, eine spanische Jungfrau, wird vom Kaiser einem jungen Mann in die Arme geworfen, jedoch in dem Augenblick, da dieser die Oberhand zu gewinnen droht, erscheint plötzlich ein Bär und stürzt sich auf Die Heilige befiehlt dem Bären, sich ruhig zu verhalten, der sich dann als Wachtposten vor ihr aufstellt (31. Dez., Fleur des Boll., 3. Jahrh.). Die hl. Agnes von Assisi fällt in die Gewalt von mehreren Rittern, aber auf einmal wird sie, allen deren Bemühungen zum Trotz, unbeweglich wie eine Statue, so das ihre Entführer genötigt sind, sie zurückzulassen (16. Nov., Fleur des Boll.). Zuweilen nehmen diese Liebesabenteuer eine Wendung ins Scherzhafte. Drei Schwestern in Thessaloniche, zur Zeit des Kaisers Diocletian, haben das Unglück, dem Statthalter der Provinz zu gefallen. Dieser dringt in ihr Haus ein, wird aber von einer seltsamen Sinnestäuschung ergriffen und in dem Glauben, diejenigen zu umarmen, welche seine Leidenschaft erregt haben, umfast er die Töpfe und Gerätschaften in der Küche, – "olles coepit amplecti et sartagines deosculari", sagt der fromme Berichterstatter, - und da er das Haus verläst, ist er so schmutzig und russig, dass alle Welt über ihn lacht. Nunmehr schwört der Statthalter, sich zu rächen: er gebietet, die Jungfrauen vollständig zu entkleiden, aber die Gewänder kleben an ihrem Körper fest und der Statthalter verfällt in einen tiefen Schlaf (3. April, Boll.).

Zuweilen lassen sich die Heiligen durch ihre Leidenschaften zu einem Fehltritt verleiten, aber ihrem Falle folgt stets die strengste Buse. Sie fasten, raufen sich die Haare aus, martern, begraben sich oft in den Grüften des Kirchhofs und beweinen mit heißen Tränen jenen Augenblick der Lust, der mit einem Schlage jahrelange Opfer umsonst machte. Man sieht immer wieder Heilige sich gleich dem seligen Silvester (vgl. sein Leben ed. Romagnoli 1864) in den Dornen wälzen, um ihr Fleisch zu besiegen, eine Selbstpeinigung, der sich auch der hl. Einsiedler Konrad von Italien (19. Febr., Boll.) und viele andere unterwerfen. Es genügt, auf die furchtbare Busse der hl. Maria von Ägypten hinzuweisen, wie sie sich bei den Bollandisten (2. April) und in einer Fülle von italienischen, spanischen und französischen Lebensbeschreibungen findet. Die Erzählung Rutebeufs (Bibl. Elz., 2. Bd.) ist vielleicht die rührendste von allen.

Dieser Dichter, der, ungeachtet dessen, was sich über die Einförmigkeit der französischen mittelalterlichen Schriftsteller sagen läst, eine deutlich erkennbare und bewunderungswürdige Eigenart beibehält, hat in 1290 Versen die Geschichte dieser berühmten Büserin von ihrer Geburt an dargestellt. Nach Rutebeuf hatte die hl. Maria schon zur Zeit, da sie noch Kurtisane war, "de l'autrui n'avoit envie":

"Robes, deniers, ne autre avoir Ne voloit de l'autrui avoir",

was dem Dichter schon ein Zeichen verborgener Tugend ist. Um nach Jerusalem zu gelangen, giebt sie ihren Körper in Zahlung

"Qu'en la nef ne fu nez de mère, . . .

Qu'il n'en feist ses volentez",

so dass man sich über die Nachsicht des Herrn wundern muss:

"Mes Diex atent, et por atendre

Se fist les braz en croiz estendre."

Maria will in die Kirche eindringen; aber eine unerklärliche und unwiderstehliche Gewalt hält sie zurück. Sie sieht die ganze Abscheulichkeit ihres bisherigen Lebens ein, wendet sich an ein vor dem Gotteshause angebrachtes Bild der hl. Jungfrau und fleht sie an, sie nicht in ihrem Elend im Stich zu lassen. Eine Stimme befiehlt ihr, über den Jordan zu ziehen, und sie unternimmt diese Bussfahrt, nachdem ihr ein geheimnisvoller Pilger drei Brote eingehändigt hat, die dann lange Jahre hindurch ihren Lebensunterhalt bilden.

"Ce fu toute sa soustenance

Tant comme el fu en pénitence."

In der Einsamkeit führt die ägyptische Maria das denkbar härteste Leben; sie schläft fast nackt auf der bloßen Erde und erreicht so allmählich jenen Grad von Vollkommenheit, der bei den Heiligen sehr oft gleichbedeutend mit Unreinlichkeit und Indecenz ist.

"A paine déist ce fust ele Qui l'eust véu damoisele Quar ne paroit en li nul signe. Char ot noire com pel de cigne; Sa poitrine devint mossue, Tant fu de pluie débatue. Les braz, les lons dois et les mains Avoit plus noirs (et c'est du mains) Que n'estoit poois ne arremenz. Les ongles rooingnoit aus denz;... Quant une espine la poingnoit En Dieu priant les mains joingnoit."

Der Teufel besucht sie häufig, um sie an die Annehmlichkeiten ihres früheren Lebens zu erinnern; sie widersteht ihm jedoch immer und erduldet Elend aller Art, bis Gott den Zolimus zu ihr sendet und durch ihn seine Verzeihung ausspricht.

Die büssende Kurtisane, der schon Hroswitha in ihren Dichtungen besondere Teilnahme geschenkt hat, bildet einen der ergreifendsten Gegenstände dieser frommen Legenden. bevölkert sich mit diesen gefallenen Mädchen, denn kraft der Busse können sie die verscherzte Seligkeit zurückgewinnen, so die hl. Thais im 4. Jahrhundert, die hl. Pelagia im 5. und die schon erwähnte hl. Eudocia. Viele Heilige leben gleich dem Papste Coelestinus (19. Mai, Boll.) unter den Freudenmädchen, um sie zum Christentum zu bekehren, ein Zug, den ja Gottfried Keller in seiner Legende vom schlimmheiligen Vitalis so prächtig verwertet hat. Die Heiligen treten nicht nur für die verfolgte Unschuld ein wie der hl. Honorius, - er pflanzt, um die Reinheit eines jungen Mädchens zu beweisen, seinen Stock in die Erde, und dieser verwandelt sich alsbald in einen Baum, – es kommt auch vor, dass sie die Verteidigung schuldiger Frauen übernehmen und die Ehebrecherin hat an ihnen die trefflichsten Advokaten.

Der selige Johannes de Deo (8. März, Boll., Spanien) schützt z. B. eine ungetreue Frau vor der Rache ihres Gatten durch die Luge, dass das während seiner Abwesenheit geborene Kind nur eine arme Waise sei, die er ihrer Pflege anvertraut habe. Der Gemahl fasst darauf inniges Mitleid für das angebliche Waisenkind und behält es in seinem Hause. Der hl. Kentigernus, ein schottischer Bischof (13. Jan., Boll., 6. Jahrh.), gebraucht die ihm von Gott verliehene Wunderkraft zum besten der schuldigen Königin. pflichtvergessene Fürstin hat mit einem Ritter ihres Gefolges die Ehe gebrochen und ihm einen soeben vom Könige erhaltenen kostbaren Ring geschenkt. Dieser schöpft, als er den Ring an der Hand des Kavaliers erblickt, einen fürchterlichen Verdacht, der ihn Tag und Nacht verfolgt; in nicht mehr zu bändigender Wut nimmt er den verhängnisvollen Goldreif und wirft ihn ins Meer. Darauf eilt er zur Königin und verlangt den Ring in einem Tone zurück, der ihr verrät, dass er von ihrem Liebeshandel weiss. Es versteht sich von selbst, dass sich die Königin der Verzweiflung überläst, endlich aber ihre Zuflucht zu dem Heiligen nimmt, der ihr auch nach einem scharfen Verweis seinen Schutz gewährt. Er befiehlt einem seiner Kleriker zu fischen und läst den König den Ring im Innern eines Fisches wiederfinden. Dem Herrscher bleibt nichts übrig, als die beiden um Vergebung zu bitten, und die Königin kehrt auf den rechten Weg zurück. Dieser einen Ring oder einen andern wertvollen Gegenstand enthaltende Fisch kehrt in zahlreichen Legenden wieder.

Nicht immer trägt bei diesen Wundern also gerade die Wahrheit den Sieg davon, es giebt anderseits sogar Heilige, die mit der Vorführung von Kunststücken ergötzen, nur um ihre Wundergabe ins rechte Licht zu setzen. — Wenn die Heiligen manchmal ihrer Ordenspflichten zu vergessen und sich der Wollust hinzugeben im Begriffe sind, greift zuweilen im letzten Augenblick die Vorsehung ein und erspart ihnen einen verderblichen Fall.

So liest man in den Predigten Johann von Werdens (Hist. litt. de la France, XXV, 79) die folgende, der "Légende dorée" entnommene Geschichte: Ein frommer Bischof, der dem hl. Andreas immer besondere Verehrung erzeigt hat, wird von dem als Mädchen verkappten Teufel versucht; aber der hl. Andreas eilt in Pilgertracht seinem Schützling zu Hilfe und macht den Anschlag des Bösen zu Schanden. Das Thema vom Sündenfall des Büssers erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit bei den mittelalterlichen Schriftstellern, die den Schuldigen fast immer von Teufeln oder Engeln umgeben darstellen. Der hl. Jakobus, ein palästinischer Einsiedler, derselbe, der seine Hand ins Feuer gehalten, um einer Buhlerin zu widerstehen, erliegt plötzlich angesichts einer Besessenen, die man seiner Behandlung anvertraut hat, der Sünde. Nachdem der Teufel ihn zu dem Fehltritt verleitet hat, giebt er ihm den grausamen Rat, sich von dem lästigen Zeugen seiner Tat durch ein neues Verbrechen zu befreien. Der Einsiedler tötet das junge Mädchen und wirft die Leiche in den Flus (28. Jan., Boll., 6. Jahrh.), aber er bereut es sogleich, geht in ein Grab und lebt dort zehn Jahre lang in beständiger Selbstpeinigung.

Wenn die Leidenschaften der Einsiedler einmal hervorbrechen, erscheinen sie eben auch sehr gewaltsam. Durch die Einsamkeit gereizt, dabei ihrer Verirrungen sich schämend, ähneln sie in ihrer Liebe den wilden Tieren um sie her. Die moralisierenden Erzählungen von Nikolaus Bozon enthalten eine im Mittelalter weitverbreitete Novelle (145.), die sich z. B. auch bei Jacques de Vitry und in den "Miracles de Notre-Dame par personnages" (2. Bd.) findet.

Ein Teufel nimmt menschliche Gestalt an und begiebt sich in den Dienst eines Einsiedlers, dessen ungewöhnliche Tugend ihm viel zu schaffen macht. Da der Eremit sich öfters dem Schlummer überläßt, besorgt ihm der Teufel einen Hahn, der ihn des Morgens wecken soll, dann, als der Hahn fast gar nicht krähte, schlägt er vor, ihm eine Henne zur Gesellschaft beizugeben. Die Belustigungen der beiden Tiere regen in dem Einsiedler Gefühle auf, die er für immer unterdrückt zu haben wähnte. Darauf führt ihm der schlimme Gefährte die Tochter eines Ritters, welche ihn um Unterkunft für die Nacht bittet, zu. Die Schönheit des Mädchens, die Gelegenheit, die Einsamkeit und, um mit La Fontaine zu reden, "quelque diable y poussant aussi", bringen den frommen Asketen zu Fall. Durch ein unerklärliches Verhängnis erwächst nun ein Verbrechen aus dem andern. Sobald er von ferne den zur Abholung seiner Tochter kommenden Ritter erblickt, tötet der Einsiedler diese, um der Schande zu entgehen. Schließlich packt den Eremiten die Reue, er

macht das Mädchen wieder lebendig und giebt es seinen Eltern wieder. Dieselbe Begebenheit findet sich auch in dem französischen Gedicht von "La vie des pères" 4 (Méon, nouv. réc. II, 362), doch ohne die Auferweckung des Mädchens.")

Das erwähnte miracle de Notre-Dame kündigt folgende Ereignisse an: "De saint Jehan le Paulu, hermite, qui, par temptacion d'ennemi occist la fille d'un rois et la jetta en un puyz, et depuis par sa penance la resuscita." — Eine andere düstere Erzählung ist die "de l'hermite que le diable enivra" (S. Le Grand d'Aussy, 4. Bd.), in der ein Mönch durch die Wollust zum Mörder wird. Er hat sich unter den Sünden diejenige, welche ihm die geringfügigste schien, nämlich die Trunkenheit, ausgesucht, jedoch vom Weine erhitzt, vergeht er sich mit einer Müllerin und tötet deren Gatten. Die Buse, die er darauf tut, könnte gar nicht musterhafter sein. Einer hl. Jungfrau hinwiederum spielt den Teufel in den Erzählungen von Bozon (138.) einen Streich, um sie zur Sünde zu verlocken.

"Auxint jadys de un dameseile qe out mys tote sa entente de amer chastée, tant qe vynt une deabblesse que fust lowé par un clerc qe la out long tens daunyé: si fist une Kenette juner deus jours, e puis les dona a manger payn e mustard; si vynt a la juwencele e se sist près de lui. Et quant la juvencele enquist pur quoy la Kenette lerma: "Ha! dist ele ne parlez mis de ceste matere vers moy!" Don l'autre fust plus entalentee de saver, la deabblesse en plorent la dist; Ceste lice qe ci veiez estoit ma bealle file, et avynt issi qe un clerk la ama par amur; si ne pout epleyter, dont le clerk moreust de fyn deol. Dont Deux se corucea tant vers ma file qe la torna en un Kenette, et touz jours lerma puis, e uncore lerm com beienveiez. "Allas!" dist le juvencele, "jeo su en mesmes ceo cas; par tyn amur de chasteté jeo ay deveé une clerk sa volenté. Quoy est hore vostre conseile?" Respont la maluree: "Mon conseile est tiel qe tost lui mandez qe vous frez de totes partz sa volenté", was auch wirklich auf das Gutachten der Teufelin hin geschieht.

Nicht erst die gelehrten Anmerkungen der Herausgeber Bozons beweisen den indischen Ursprung (Syntipas) dieser Geschichte; findet sie sich doch, mit einigen Abweichungen, in "Tausendundeiner Nacht" und ist durch die "Disciplina clericalis" des Petrus Alphonsus in Europa verbreitet worden. Eine noch unterhaltendere und witzigere Geschichte, "miracle de l'abbeesse grosse" betitelt, enthalten die miracles de Notre-Dame (2. mir.). ")

<sup>1)</sup> Über den orientalischen Ursprung dieser Begebenheit vgl. Alessandro d'Anconas Einleitung zur Legende vom hl. Alban Romagn. 1865. 2) Vgl. Drei Wunder Goutiers von Coincy, veröffentlicht von Ulrich im 6. Bande der Zeitschrift für romanische Phil. 1882 und Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte N. F. I, 255.

Es war einmal eine sehr strenge Äbtissin, deren Nonnen nichts sehnlicher wünschten, als ihr Joch abschütteln zu können. Da ereignet sich, dass die Äbtissin, jedenfalls auf Anstiften des Teufels, sich zur Sünde hinreißen läst; sie wird schwanger und vermag trotz aller Anstrengungen ihren Zustand nicht auf die Dauer zu verbergen. Man kann sich das Gerede unter den Nonnen, das beide Verfasser sehr lebhaft ausmalen, wohl vorstellen. Die arme Frau ist in Verzweiflung, besonders weil die Schwestern sie schleunigst beim Bischof verklagen. Dieser kommt mit Richtermiene im Kloster an, und die arme Äbtissin kann sich nunmehr für verloren halten, da nimmt sie ihre Zuflucht zum Gebet. Die Madonna erbarmt sich ihrer; sie steigt mit ihren Engeln vom Himmel herab, entbindet die Frau von dem Kind, das sie zu einem Einsiedler sendet, und schenkt ihr ihre Jungfräulichkeit wieder. Vergeblich nimmt der Bischof eine sorgfältige Untersuchung an ihrem Körper vor; er muß gestehen, daß man ihn getäuscht hat.

"Et qui i ossast nes panser, Que nule fame enfant eust Qu'en ancun leu ne pareust?"

ruft Coincy nicht ohne Grund aus; aber der Schein trügt, und der Bischof würde die klatschsüchtigen, verleumderischen Nonnen strenge bestrafen, wenn nicht die Äbtissin es für angemessen hielte, ihr Vergehen zu bekennen. Der Bischof, erstaunt über den wunderbaren Beistand der Jungfrau Maria, verzeiht ihr, begiebt sich zu dem Einsiedler und läst sich das Knäblein ausliesern, dessen Erziehung er übernimmt und das später sein Beichtiger wird.

Das Dazwischentreten der Heiligen, vor allem der Madonna, um eine Sünde zu verhindern oder ihre Folgen abzuwenden, ist in diesen frommen Erzählungen auch sonst an der Tagesordnung. Für die Geschichte von der Pförtnerin genügt der Hinweis auf Gottfried Kellers Fassung "Die Jungfrau und die Nonne". Bearbeitungen dieser Legende giebt es bei allen romanischen Völkern.<sup>1</sup>)

<sup>&#</sup>x27;) Mussafia in seinen "Marienlegenden", Mss. fr., 13. Jahrh., No. 59, Heisterbach VII, 34 und Passavanti, Specchio etc. 30. Immer handelt es sich um eine Nonne, die zur Bewachung des Klosters gesetzt ist und welche der Madonna stets eine sehr ergebene Dienerin war. Vom Teufel versucht, verliebt sie sich in einen jungen Mann, über dem sie alle ihre Pflichten vergifst. Aber bevor die Pförtnerin das Kloster verläst, vertraut sie die Schlüssel der Obhut der Jungfrau Maria an, und diese zieht sich bewunderungswürdig aus der Affaire: als die Frau nach vielen Jahren reuig ins Kloster zurückkehrt, entdeckt sie, dass die Madonna inzwischen ihre (der Pförtnerin) Stelle eingenommen und alle ihre Pflichten erfüllt hat, so dass niemand etwas von ihrer Abwesenheit gemerkt hat. Sie tritt darauf wieder in ihr Amt ein und sühnt die Torheiten ihrer Jugend durch einen musterhaften Lebenswandel.

Ein anderes der Mirakel de Notre-Dame par personnages (7. mir.) handelt "d'une nonne qui laissa son abbaie, pour s'en aller avec un chevalier, qui l'espousa, et depuis qu'ilz orent eu de biaux enfans, Notre-Dame s'apparut a ele, dont elle retourne en s'abbaie et le chevalier se rendi moine. Derselbe Stoff liegt auch einem Mirakel von Coincy und ähnlichen Erzählungen zu Grunde, an denen sich fast immer die folgenden charakteristischen Züge beobachten lassen: die Mutter Gottes oder Christus suchen die Flucht der Nonne zu hindern; sie umschweben sie daher beständig oder verbieten ihr geradezu, das Kloster zu verlassen. Die Nonne entzieht sich dem Späherblick der Gottheit, indem sie ihr keine Huldigung mehr darbringt. - Die Jungfrau Maria erscheint später der Nonne und dem Ritter, – der Ritter ist fast immer der Neffe der Äbtissin, was dem Verfasser Gelegenheit giebt, über die weltliche Pracht in den Klöstern und den Nepotismus der Oberinnen zu klagen - sie gebietet ihnen ihre Kinder zu verlassen, um geistlich zu werden, und sie trennen sich ohne die geringste Gemütsbewegung von ihren armen Kleinen. Es versteht sich von selbst, dass die Mutter nicht einen Augenblick bei sich erwägt, ob die echte Gottesfurcht ihr auch gestattet, diejenigen, welchen sie das Leben gegeben hat, ihrem Schicksal zu überlassen und ob es wirklich verdienstlich ist, sich von ihrem alternden Gatten zu trennen, um, nachdem sie der weltlichen Freuden überdrüssig geworden, ins Kloster zurückzukehren.

Solche Erzählungen finden sich bei Passavanti, bei Heisterbach (VII, 35) und den meisten Hagiographen des Mittelalters. Heisterbach (VII, 34) berichtet uns ferner von einer Nonne, deren Flucht Jesus vereitelt, indem er ihr auf der Kirchenschwelle "manibus in cruce expassis" erscheint und der die Madonna eine furchtbare Ohrfeige giebt mit der Wirkung, dass sie für immer von ihrer verbrecherischen Liebe geheilt ist.

Ein ebenso vielverzweigter Baum wie die fromme Sage von der Pförtnerin ist ohne Zweisel die von dem Verlobten der Jungfrau Maria. Mussasia bringt in seinen "Marienlegenden" mehrere Spielarten dieser Überlieserung bei (S. 25, 47 u. a. m.). Es handelt sich immer um einen jungen Mann, welcher der Madonna oder richtiger ihrem Standbild einen Ring an den Finger steckt. Er tut das, ohne an eine nähere Verbindung mit der Mutter Gottes zu denken; aber regelmäsig erfolgt darauf, das "digitum suum imago constrinxit", und wenn der Jüngling das Mädchen seiner Wahl heiratet, erscheint ihm plötzlich die Jungsrau Maria und verbietet ihm die Frucht seiner Bewerbungen zu geniesen. 1) Der junge

<sup>1)</sup> Über die heidnische Fassung dieser Sage vgl. M. Landaus Studie "Das Heiratsversprechen" 1887 in der Zeitschrift für vergleichende Litt.-Gesch. S. 19 f. und 170.

Mann ist tiefunglücklich, schließlich verläßt er fast immer seine Frau, um Mönch zu werden. Coincy (1. Buch) zum Beispiel führt dies Thema "du clerc qui mist l'anel ou doi Nostre Dame" weiter aus; wie in den von Mussafia angeführten Fassungen ist auch hier der Ring, den der junge Mann der Jungfrau Maria giebt, ein Liebespfand von seiner Braut. 1) Wohl zu demselben Stamm wie der Verlobte der Madonna gehört Coincys Erzählung "d'un chevalier à qui Nostre Dame s'aparut quant il oroit" (2. Buch).

Als sich dieser Ritter von der Dame seines Herzens verschmäht sieht, geht er zu einem Geistlichen, um sich bei ihm Rates zu erholen. Der Geistliche ermuntert ihn, täglich zur Jungfrau Maria zu beten, was er regelmäßig tut, und nach Ablauf eines Jahres erscheint ihm, während er in einer Kapelle vor ihrem Bildnis kniet, die Mutter Gottes und stellt die seltsame Frage an ihn, ob er sie nicht viel hübscher fände als die Dame, um die er seufzt. Es folgt darauf die Beschreibung der von Licht und Wohlgerüchen umgebenen Himmelskönigin und ihrer wunderbaren Schönheit. Der Ritter schwankt nicht in seiner Wahl und die Jungfrau Maria verheißt, ihn bald in die ewige Herrlichkeit aufzunehmen.

Die Madonna erscheint auch jungen Ehemännern (Coincy a. a. O.), um ihnen dieselbe Frage vorzulegen, diese verlassen dann ihre Frauen und werden Mönche. Heisterbach überliefert uns gleichfalls das Abenteuer vom Ritter und der Jungfrau (VII, 33), 2) doch mit der Besonderheit, dass diese von ihrem Verlobten einen zärtlichen Kus empfängt und ihn erwidert. Anderswo spielt Christus die Rolle des himmlischen Bräutigams. So giebt er der hl. Catharina von Alexandrien (25. Nov., Fleur des Boll.), der seligen Margareta von Florenz (26. Aug., Boll., 13. Jahrh.), der seligen Helena (23. April, Boll.) einen Ring zum Zeichen des Verlöbnisses, und andere heilige Frauen erwerben durch ihre Busse das Recht, sich als seine Vermählten zu bezeichnen und empfangen seine Besuche.

Neben der Rolle der himmlischen Verlobten spielt die Jungfrau Maria noch, wie bei den erwähnten Liebesgeschichten von Nonnen, die nicht minder wichtige als natürliche Beschützerin aller Unglücklichen. Als solche kommt die Madonna jedem, der zu ihr betet, zu Hilfe, ja sie kämpft sogar statt ihres Ritters in einem Turniere mit. Unter den Liebesgeschichten ist eine der berühm-

<sup>1)</sup> Vgl. zu dieser Legende: Tobler, Jahrbuch für rom. und engl. Litt. VII, 434; O. Meyer, Notices et extraits XXIII, notices sur deux anciens ms. etc. 2) Vgl. Méon, 1. Bd.

testen Rutebeufs Erzählung "du soucratain et de la fame au chevalier", die sich bei mehreren Hagiographen findet.

Ein Sakristan verliebt sich in die Frau eines Ritters, sie erwidert seine Neigung und die beiden entschließen sich zur Flucht. Zu diesem Zwecke rafft die Dame alles zusammen, was sie im Hause vorfindet, und der Sakristan bestielt seinerseits den Klosterschatz. Aber sie werden bald in der Stadt entdeckt, in der sie sich mit ihrer Liebe verborgen haben. Einstweilen, bis eine schwerere Strafe über sie verhängt worden, wirft man sie ins Gefängnis. Doch die Liebenden haben der hl. Jungfrau stets große Ehrerbietung bezeugt. In ihrer Bedrängnis rufen sie ihren Beistand an. Die Madonna erscheint alsbald, die beiden Teufel, die den jungen Leuten ihre verbrecherische Leidenschaft eingeflöst hatten, hinter sich her schleifend. Die beiden bösen Geister müssen wohl oder übel den Befehlen der Himmelskönigin gehorchen: sie befördern den Sakristan und die Frau, sowie alles, was diese mitgenommen, in das Kloster und in das Schloss des Ritters zurück und nehmen sodann ihre Stelle im Gefängnis ein. Es erfolgt nun jenes naive Erstaunen, das die Schriftsteller dieser Periode so oft und gerne schildern. Die Mönche und der Ritter trauen ihren Augen nicht. Man eilt in das Gefängnis, findet dort die beiden Teufel und diese setzen dem Bischof, der die gerichtliche Untersuchung leitet, auseinander, wie die beiden Liebenden, deren Neigung sie durch ihre Künste verschuldet, wirklich davongelaufen seien, versichern aber, dass trotz dieser Flucht sie unbesleckt geblieben, was sowohl den Ritter als die Mönche über den Fall beruhigt.

Diese Erzählung, welche sich auch in einer von Mussafia (S. 29) angeführten Handschrift findet, ist nur ein Beweis von der Macht der Jungfrau Maria über den Fürsten der Finsternis. Ihre Intervention, um die schlimmen Folgen einer verbrecherischen Liebe zu verhüten und die Macht des Teufels zu fällen, tritt auch in einem andern nicht weniger verbreiteten Legendenzyklus auf. In den Erzählungen Coincys (ed. Ulrich) wie in denen von Heisterbach (II, 11), Bozon (86), des speculum hist. (VII) von Wright u. a. m. finden wir, was die altfranzösischen Quellen "Le dit de la borgoise de Rome" nennen.

Diese zahlreichen Fassungen weisen fast durchgängig die folgenden Grundzüge auf: Eine Edelfrau aus Rom, oder eine, die nach Rom zieht, entbrennt in leidenschaftlicher Liebe zu ihrem eigenen Sohne. Dieser Incest hat die Geburt eines Kindes zur Folge, das entweder von der ruchlosen Mutter getötet wird oder von ihr mitgebracht, als sie sich vor dem Papste verantworten muß. Der Teufel nimmt die Gestalt eines "fisicien" an und verklagt die Frau wegen der von ihr begangenen Verbrechen beim Kaiser; aber die Jungfrau Maria übernimmt ihre Verteidigung, sie verwandelt das Äußere der Schuldigen derartig, daß der Teufel nicht mehr imstande ist, sie wiederzuerkennen; das Erscheinen der Mutter Gottes zwingt ihn zur Flucht. In Heisterbachs Erzählung ist die Buße, welche der Frau vom

Papste auferlegt wird, sehr einfach: Er befiehlt ihr, in derselben Kleidung vor ihm zu erscheinen, in der sie vor ihren Sohn trat, um ihn zu verführen. Das Weib erfüllt diese Busspflicht, und ein Kardinal, der mit dieser Strafe nicht einverstanden ist, gerät in Gefahr, vom Teufel geholt zu werden. In dem "Dit du buef" handelt es sich um eine andere Form der Buse. Eine Mutter, die mit ihrem Sohn gesündigt hat, sühnt hier ihre Verirrung, während in dem Dit von der römischen Bürgerin die Fabel – welche wir soeben einschließlich des von der Madonna dem Teufel gespielten Streichs ausführlich erzählt haben – verwickelter ist. Aber welches auch die Gestalt der Überlieferung, sei es, dass allein von einer Buse die Rede ist, sei es, dass es gilt, sich vor dem Kaiser gegen die Beschuldigungen des Bösen, der indessen nur die reine Wahrheit sagt, zu verteidigen und das die Jungfrau Maria ihn, der Gerechtigkeit vorgreifend, zum Lügner stempelt, immer haben wir das Verbrechen der Blutschande, das vormals die griechischen Mythen durchwehte.

In der Legende von der hl. Dymona (15. Mai, Boll., 7. Jahrh., Brabant) begegnet man einer in den alten Traditionen des Orients sehr verbreiteten Sage, der vom Vater, welcher sich in seine Tochter verliebt und sie mit Anträgen verfolgt, bis er ihr schließlich den Tod giebt. Diese Legende hat eine außerordentliche Ähnlichkeit des Mädchens mit ihrer Mutter zur Voraussetzung, sie findet sich auch in den "Miracles de Notre Dame par personnages".

In den indischen Gedichten stösst man immer wieder auf Asketen, die in völliger Enthaltsamkeit leben und gegen die Verlockung durch das Weib ankämpfen müssen. Dies ist in den meisten Fällen eine Art Nymphe, die der Gott des Übels entsandt hat, um die Tugend des Büssers zu Fall zu bringen; zuweilen wird sie auch von den Göttern insgesamt abgeschickt, welche die übergroße Macht der Asketen fürchten, denn diese können ja durch die Manchmal widerstehen die Frommen Busse zu Göttern werden. und bestrafen die Sünderinnen, manchmal fallen sie in ihre Schlingen, sühnen dann aber durch schwere Bussen den Genuss, dem sie sich überliessen. Die Nymphe Rambda, im "Ramayana", wird von Indra in die Wüste geschickt, wo der Asket Visvamitra seine wunderbaren Kasteiungen ausübt, aber dieser weist sie nicht bloss ab, sondern verwandelt in einer zornigen Aufwallung sie in Stein. Måra heisst der Dāmon der Liebe, der Sünde und des Todes; er ist der Versucher und Feind Buddhas,1) und Lénart bietet in seinen indischen Legenden zahlreiche Anekdoten von Rishis, die von himmlischen

<sup>1)</sup> Vgl. Burnouf, Introd. à l'hist. du Bouddhisme S. 76 und öfters.

Nymphen versucht oder verführt werden (S. 177 und öfters). Um Buddha obzusiegen, entsendet Mâra seine drei Tōchter, damit sie ihn verführen, aber dieser jagt sie fort und einer sehr verbreiteten Tradition zufolge verwandelt er sie plötzlich in alte Weiber. Diese Verwandlung schuldiger Mädchen in alte oder hässliche Frauen kommt auch in einigen Heiligenlegenden vor. Der Muni Mandakarni (Râmâyana S. 347 Levêque) wird von fünf wunderbar schonen Asparas überwunden; er vergisst seine Gelübde und baut ihnen einen Zauberpalast. Auch in den indischen Dichtungen 1) treten Ehepaare auf, die ihr Leben in Weltabgeschiedenheit und Keuschheit verbringen und in dem "Râmâyana" (Übers. Gorreso I, 65) vernimmt man die verzweifelten Klagen des Asketen Višvâmitra, der sich von den Reizen der Aspara Menasa verlocken liefs. Er verlebt zehn Jahre mit ihr, sie sind ihm wie ein einziger Tag; nachher bereut er und lebt ein Jahrhundert hindurch nur von der Luft und dem Schmerz. Seine Klagelieder enthalten alle den Gedanken, dass er die Frucht seiner Kasteiungen in einem Augenblick der Selbstvergessenheit verscherzt habe. In Kalidasas Sakuntala (1. Akt) heisst es, dass die Götter Nymphen zu den Asketen schicken, um ihre Tugend zu prüfen und diese ihren Reizen erliegen. Im I. Aufzug der "Vetalapancavinçati" entsendet ein König eine Buhlerin, um einen Eremiten zu verführen, der allein von Rauch lebt und sich selbst peinigt, indem er sich mit den Armen an einen Baum hängt und so beständig in der Luft schwebt. Im Râmâyana findet sich eine Legende, die stark an ein in europäischen Novellen sehr verbreitetes Motiv erinnert, das La Fontaine in einer seiner anmutigsten Erzählungen und in einer Episode seiner Komödien behandelt. Es handelt sich um Richyaçringa, den Sohn eines Asketen; er wächst in der Einsamkeit bei seinem Vater auf, der sich hütet, ihn mit den Frauen bekannt zu machen. Aber auf einmal finden sich Bajaderen ein, der junge Mann ist ganz überrascht von der lieblichen Erscheinung, er verlässt die Einöde, um ihnen zu folgen und begiebt sich an den Hof des Königs der Anga (Levêque S. 520). Hier wie anderwärts offenbart sich die Natur von selbst, ohne eines Lehrmeisters zu bedürfen. – Auch die Ehegatten, welche in völliger Keuschheit zusammen leben, findet man in den religiösen Sagen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Harivansa, Trad. cit. S. 225 und Levêque öfters.

Indiens wieder. 1) - Ananda, einer von Buddhas Jüngern, bedauerte seine Gelübde und fühlte sich versucht, aus dem Orden auszutreten, um sich aufs neue mit seiner Braut Janapada-Kalyâni zu vereinen. Buddha erriet seine Gedanken, er versetzte seinen Jünger hoch in die Lüfte, liess ihn da himmlische Nymphen von wunderbarer Schönheit sehen und fragte ihn, ob seine Verlobte schöner als diese Wesen ware. Da er dies verneinte, bat ihn Buddha, auf Erden seine Reinheit zu bewahren und versprach ihm, für das Jenseits den Besitz einer Nymphe des Himmels ihm zu sichern. 2) Das ist eine Legende, die mehrere Berührungspunkte mit der von der Jungfrau Maria bietet, die Neuvermählten oder Verlobten erscheint, um sie zu fragen, ob die von ihnen begehrten Frauen schöner als sie seien und ihnen verheisst, sie im Himmel zu heiraten. --Buddha muss auch Verleumdungen erdulden. Einige angebliche Gelehrte, die er soeben kraft seiner Heiligkeit besiegt hat, stiften eine schöne Nonne an, auszusagen, er habe sie verführt. Nonne heuchelt gesegnete Umstände, aber Indra befiehlt vier Engeln, die Gestalt von Mäusen anzunehmen und die Bänder, die den Holzblock halten, mittels dessen sie ihre Schwangerschaft simuliert hat, zu durchnagen (Kern, S. 179). Eine andere Frau klagt, aber gleichfalls vergeblich, Buddha an, eine Nacht mit ihr verbracht zu haben (a. a. O. S. 192). – Auch die indischen Götter hindern schuldige Frauen an ihrer Niederkunft. – Confucius verlässt gleich andern Einsiedlern des Orients seine Gattin, um sein Leben gänzlich der Busse zu weihen. Umsonst bemüht man sich, ihn durch Frauenschönheit zu verlocken, er bleibt unerschütterlich in seinem Entschlus. Die Geschichte von dem Eremiten, den der Teufel zur Sünde anreizt, indem er ihn die Liebe eines Hahns zu einer Henne beobachten lässt, erinnert bis zu einem gewissen Grade an die von einem indischen Einsiedler, dessen Sinne durch den Anblick von brünstigen Antilopen erregt werden (Hariyansa, S. 415). – Was die blutschänderischen Leidenschaften anlangt, so verweise ich auf den Philonomus, der nach der griechischen Sage von seiner Stiefmutter, deren sträfliche Zärtlichkeit er abgewehrt hat, angeklagt wird, dass er sie habe verführen wollen, eine Anschuldigung, die um derselben Ursache willen in der gleichfalls griechischen Überlieferung von

<sup>1)</sup> Kern, Histoire du Bouddhisme, Revue de l'histoire des religions 1882, S. 150.
2) Ebenda S. 164.

Phaedra wiederkehrt, ferner in der von Peleus, in welchen sich Hippolyta, die Frau des Akastos, bis zum Wahnsinn verliebt; als der Held sie abweist, verklagt sie ihn bei ihrem Gemahl. Diese Sage taucht außerdem in der indischen Erzählung von Batou auf; in der von Atys kommen alle widrigen Erlebnisse des jungen phrygischen Gottes von der Eifersucht der Kybele, deren Leidenschaft er nicht erhören will, ein Fall, der sich in den Überlieferungen aller Völker häufig wiederholt.<sup>1</sup>) Erwiderte Liebesleidenschaft zwischen Mutter und Sohn findet sich auch in den indischen Mythen (Burnouf, Introduction à l'histoire du Bouddhisme S. 93); sie hat gleich den Incesten der griechischen Sage immer sehr übele Folgen.

In dem Tuti Namé, einer Sammlung von aus Indien stammenden Erzählungen findet sich die Geschichte Merhumas, die stark an die Abenteuer Genovevas, Crescentias und anderer Heldinnen der christlichen Legende erinnert. In der Abwesenheit des Gatten wird eine Frau von ihrem Schwager, der sich gern ihrer Liebe erfreuen möchte, mit Anträgen verfolgt. Als sie ihn abweist, befiehlt dieser aller Treue und alles Mitleids bare Mann, die arme Frau zu töten. Sie entrinnt der Steinigung und verbirgt sich bei einem Beduinen. Dieser beschützt sie; ein Sklave aber, der sie verführen wollte und den sie verschmäht hat, beschuldigt sie bei dem Herrn, dessen ihrer Pflege anvertrauten Sohn getötet zu haben; in Wahrheit hat jedoch er selbst den Mord begangen. Die Ärmste rettet sich durch die Flucht. Am Meeresstrande trifft sie Matrosen, die ihre unglückliche Lage missbrauchen wollen. Endlich gelangt sie in ein Kloster, wo sie vom Himmel die Gabe, Kranke gesund zu machen, empfängt. Diese Kraft der von der Vorsehung Erwählten, die so mächtig auf die Fantasie der orientalischen Völker wirkt und auch ihren Widerhall in den Mythen des Occidents findet, führt den Schwager, sowie den Sklaven des Beduinen, die beide siech sind, in ihr Kloster. Die Wundertäterin erklärt, dass, wenn sie geheilt sein wollten, sie zuvor ihre sämtlichen Sünden bekennen müsten; auf diese Weise macht sie ihre verfolgte Unschuld vor aller Welt offenbar.

¹) Vgl. Firdusi, Il libro dei Re, trad. Pizzi, in dem die Schicksale Siyâvish und der Königin Sûdâbeh dargestellt werden; ferner das "Buch von Sindibâd". (Comparetti, Memoire del R. Istituto lombardo 1870.)

## V. Die Heiligen und die Teufel.

Artur Grafs ausgezeichnetes Werk über den Teufel und Albers' Preisschrift, wie Roskoffs und Baissacs Geschichte des Teufels ermöglichen mir, mich auf die Darstellung der unmittelbaren Beziehungen des Teufels zu den Heiligen und seines Kampfes mit der Gottheit zu beschränken. Die Beziehungen der Heiligen zu den Bewohnern des Himmels sind nicht häufiger als jene zu den bösen Geistern. Wenn Jesus Christus, die Jungfrau Maria, der hl. Geist oder zum wenigsten die Engel und Patriarchen alle Augenblicke auf der Erde erscheinen, mit den Auserwählten sprechen, ihnen in der Not helfen, so fällt ihnen dabei sehr oft die besondere Aufgabe zu, mit dem Flammenschwert in der Hand die auf Schaden gesinnten bösen Geister zu verscheuchen.

Wenn man Heisterbachs Legenden durchblättert, - sie gehören ihm freilich nicht im eigentlichen Sinne zu, sondern sind Gemeingut der mittelalterlichen Hagiographen - so stösst man immer wieder auf den König der Finsternis, der die Lebenden plagt und die Sterbenden, die er in sein Reich entführen will, bedrängt. Es giebt Teufel, die auf der Erde herumspazieren, weil sie des stinkenden Höllenquales überdrüssig sind. Andere (V, 7) sehen wie kleine boshafte, unverschämte Zwerge aus "parvi ut glires, nigri ut aethiopes" und setzen sich auf die Schleppe einer eitlen Frau. dere umflattern in der Gestalt von Raben das Haus, in dem ein Sünder im Sterben liegt; aber zuweilen ereignet es sich, dass plötzlich eine weise Taube erscheint und die Raben vertreibt (XI, 16). Jemand, der in einem Wäldchen lustwandelt, erblickt auf einmal einen Zwerg; dieser wächst rasch dermassen an, dass er die höchsten Bäume überragt (V, 55). Ein anderer Teufel nimmt die Gestalt eines schwarzen geflügelten Ochsen an und trägt einen Glöckner auf den Glockenturm hinauf; hier verspricht er ihm unermessliche Schätze, wenn er ihm huldigte; als jedoch der gute Mann sich nicht vor dem Höllenfürsten demütigen will, muss dieser ihn, ohne ihm ein Leid anzutun, absteigen lassen. Der hl. Hieronymus und ein Einsiedler, so berichten uns die "Vies des pères",1) "virent le

<sup>1)</sup> Tobler, Altfranzösische Legenden, Jahrbuch für rom: und engl. Litt. 1866, S. 423.

deable sus la cue d'une dame de Belleem qui le trennoit par terre. Eine Nonne ass den zwischen den Blättern eines Kohlkopfs verborgenen Teufel (ebenda S. 407), und ein Mönch (ebenda S. 428 – 429) "vit le deable dessus ung chastel"; der Teufel will die Stadt zerstören, aber der gute Ordensbruder vermag sie durch die Kraft seiner Gebete zu retten. Die Geschichte "de Moniali, quae, cum sine benedictione comederet lactucam, intravit in eam diabolus\*, der sich in einem Blatt versteckt hatte, ist nicht weniger seltsam.<sup>1</sup>) – Die Teufel bemächtigen sich eines Sünders, entführen ihn in die Lüfte und lassen ihn dann wieder fallen, was seinen Tod zur Folge hat. \*) Manchmal erkennt der Sünder, wenn er mit dem Satan zusammentrifft, auf einmal die Abscheulichkeit seines bisherigen Lebens und bereut seine Vergehen. Sehr oft ist diese Zerknirschtheit mehr ein Ergebnis der Furcht als wirklicher Reue. Ein irischer Justizbeamter begegnet in der Nacht einem furchtbaren Ungetum und wird sich bald klar, dass er es mit einem höllischen Geiste zu tun hat. Der Dämon, welcher ihn sündig weiß, möchte sich seiner bemächtigen; der Richter aber, da er keinen Geistlichen zur Hand hat, dem er beichten könnte, wendet sich unmittelbar an Gott, und in dem Masse, wie er seine Sünde gesteht, sieht er eine Mauer sich rings um ihn erheben, die mit jedem Bekenntnis wächst, so dass er bald vor den Drohungen des Ungetüms sicher ist. 5)

Der Teufel nimmt alle erdenklichen Gestalten an. Dem Munde einer Frau entschlüpft er als Fliege (2. Febr., Boll., Leben des hl. Venantius); anderswo erscheint er als Fledermaus, eine Vermummung, deren er sich ziemlich häufig bedient (6. Febr., Boll., Leben des hl. Vedastus). Dem hl. Romualdus von Fabriano zeigt er sich, ohne ihn jedoch erschrecken zu können, in der Gestalt eines Hundes (7. Febr., Boll., 11. Jahrh.). Ja, er erkühnt sich, dem hl. Raynaldus aus Umbrien (9. Febr., Boll., 13. Jahrh.) in der Maske des Erlösers zu erscheinen – ein Schelmenstreich, den er sehr oft ausführt, ohne dass der Himmel ihn daran hindert und durch den er den arglosen guten Glauben der Heiligen trügt, welche noch nicht die hohe Staffel der Allwissenheit erreicht haben. Der Teufel nimmt, vielleicht wegen seiner ausserordentlichen Schnellig-

¹) Vgl. Notices et extraits XXXIII, 290; Note, art. Hauréau. ²) Vgl. P. Meyer, Notices sur un recueil d'Exempla etc. Notices et extraits XXXIV, 416. ²) Vgl. ebenda.

keit, von der uns Heisterbach (V, 30) Wunderdinge erzählt, manchmal das Aussere eines Pferdes an (20. Febr., Boll., Leben des hl. Leo, 8. Jahrh.), sonst zeigt er sich auch in der abstossenden Form der Schlange, aber alsdann begegnet ihm sicherlich ein heiliger Kriegsheld, der ihn mit Füssen tritt, vom hl. Georg an bis zum hl. Romanus von Frankreich (28. Febr., Boll., 5. Jahrh.). Die Erscheinungen des bösen Geistes als Rabe finden sich vorzugsweise bei Heisterbach, aber selbst unter Süditaliens heiterem Himmel tritt er zuweilen in der Gestalt eines schwarzen fremdartigen Vogels auf und erschreckt in ihr einen Mönch in seiner Todesstunde (3. März, Boll., Leben des hl. Petrus von Policastro, 12. Jahrh.). – In dem "Speculum historiale" von Vincent de Beauvais gewahrt ein Kleriker den Bösen, wie er als ein hässlicher Affe über einem Fenster sitzt und sich damit die Zeit vertreibt, dass er das Geschwätz zweier Weiber nachschreibt. 1) Plötzlich, als der Teufel sich umdrehen will, fällt er herunter und der Kleriker bricht in ein lautes Gelächter Dies Lachen erscheint als eine Unehrerbietigkeit gegen seine aus. Oberen; sie würden ihn bestrafen, wenn die Jungfrau Maria ihm nicht das Pergament brächte, auf dem der Teufel die Klatschereien der beiden Frauen verzeichnet hat. – Der Teufel beweist auch eine gewisse Sympatie für das Schwein; im Leben des seligen Johann von Deo aus Spanien (8. März, Boll., 16. Jahrh.) verwandelt er sich in ein solches. Der seligen Katharina von Bologna (9. März, Boll., 15. Jahrh.) zeigt er sich wieder in der Gestalt von Christus und der Madonna, ohne sie jedoch täuschen zu können. Die selige Coleta von Flandern erblickt den Höllenfürsten in den entsetzlichsten Verwandlungen: er erscheint ihr als Fuchs, als Riese, als Schlange und schliesslich gar als eine Schwefelkerze; aber der Klang der Kirchenglocken lässt diese furchtbaren Gesichter verschwinden (6. März, Boll., 15. Jahrh.). Der Teufel zeigt sich der hl. römischen Franziska in der Gestalt eines ehrwürdigen Greises und versucht sie zu verführen; die Heilige jedoch ist zu gewitzigt, um sich von ihm betrügen zu lassen. Ein andermal spielt der Böse den Eremiten, dringt bei ihr ein, trägt sie empor in die Lüfte und droht, sie bei

¹) Über das Aufschreibeamt des Teufels vgl. Wellhausen "Jüdische Geschichte" (1894) S. 258 Anm. und Bolte "Der Teufel in der Kirche" Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte XI, 249 f.

den Haaren aufhängend, sie von der Zinne des Klosters hinabzuwerfen, was der Heiligen nur ein Lächeln entlockt (9. März, Boll., 15. Jahrh.).1) Der hl. Ambrosius Calcedonius nimmt den Bösen, den er für einen ehrwürdigen Mönch hält, bei sich auf (20. März, Boll., 13. Jahrh.), und in dem Leben des hl. Regulus erscheint der Höllenfürst wieder als Fledermaus. Der Satan nimmt auch das Antlitz heidnischer Gottheiten an, 2) und Teufel krächzen als Raben in dem Leben der hl. Agnes (20. April, Boll., 13. Jahrh.). Oft hört ein betender Heiliger an der Türe klopfen, er öffnet und erblickt einen armen Bettler, der ihn schüchtern um ein Almosen bittet. Lauernd späht der Böse umher, um unter dem Deckmantel der Tugend dem frommen Mönche einen nichtsnutzigen Streich zu spielen. Ferner zeigt sich der Teufel in der Gestalt eines Wolfes, Fuchses 3) oder gar eines Leichnams. 4) Von allen Masken des Teufels ist die des Hundes die bekannteste. Ein Sünder, der sich nächtlicherweile auf den Weg zu seiner Geliebten begiebt, begegnet einem Hunde von mächtiger Größe, welcher ihn, und zwar auf Englisch, anredet. b) In den "Fioretti" des hl. Franz von Assisi (29. Kap.) erscheint der Teufel einem Mönch und kündigt ihm im Namen des Himmels an, dass er bereits zur Hölle verdammt worden sei und sich wohl oder übel in sein Schicksal ergeben müsse. Aber die Jünger des Heiligen lassen sich nicht so leicht täuschen, sie sind gewohnt, die Teufel mit Peitschenhieben zu verjagen, und der Lügner muss die Flucht ergreifen. Der hl. Egidius von Spanien (14. Mai, Boll., 13. Jahrh.) sieht sich häufig von bösen Geistern in Gestalt von Fliegen umgeben, und man ist nicht ganz sicher, ob er nicht zuweilen wie Scheffels melancholischer Mönch Nikodemus in seinem "Bericht von den Mücken" die Fliegen und die Teufel verwechselt. Im Leben des hl. Potitus (13. Jan., Boll., 2. Jahrh., Sardinien) findet sich, dass ihn der Teufel in der Bildung eines schrecklichen Riesen oder der eines Stieres aufsuchte. Demselben Heiligen erscheint er gleich wie dem hl. Friardus (1. Aug., Boll., 6. Jahrh.), dem hl. Bischof Martin von Tours (Varagine, 11. Nov., 4. Jahrh.)

<sup>1) &</sup>quot;Archivio della R. Società romana" XV, 1, 2, Pelaez, Visioni di Santa Francesca Romana.
2) 9. Febr., Boll., in dem bereits angezogenen Leben des hl. Romuald.
3) 19. Mai, Boll., St. Dustanus, 10. Jahrh., Irland.
4) 19. Mai, Boll., Leben der sel. Emiliana von Florenz, 13. Jahrh.
5) "Notices et extraits", M. P. Meyer über eine Sammlung von Exempla.

und vielen andern in der Gestalt des Erlösers, durch die er - wie erinnerlich -- beinahe den sel. Johannes von Deo und die hl. Katharina von Bologna getäuscht hätte. Offenbar denkt er an das wunderbare Ende des Profeten Elias, wenn er dem hl. Simeon dem Styliten (5. Jan., Boll.) als Engel auf leuchtendem Wagen erscheint. "Sanctus, non existimans mane esse spectrum", da erfahrungsgemäss die höllischen Geister bei Sonnenaufgang verschwinden, setzte, von der Aussicht auf diese Reise durch die Luft verlockt, den Fuss in den Der Teufel fuhr darauf mit gellendem Gelächter davon, und der Heilige fand kaum Zeit zum Entrinnen, er zog sich dabei einen Schlag an das Bein zu, aus dem nachher ganze Scharen von stinkenden Würmern herauskrochen. 1) Man möchte gern wissen, wie die Sache abgelaufen wäre, wenn der hl. Simeon den Betrug nicht noch entdeckt hätte. Muss man annehmen, dass der gute Asket alsdann die ewige Seligkeit verloren hätte? Aber wie kann die List des Teufels genügen, um einen Unschuldigen in die Verdamnis zu stürzen? Es ist entschieden unangemessen, dass der Teufel das Aussere seines Herrn und Feindes annehmen darf.

In Coincys frommen Erzählungen findet sich eine bis zu einem gewissen Grade ähnliche Begebenheit "de Girart qui s'ocist par decevement au déable, com il aloit à Saint Jacques", die auch in Guibert de Nogents Werk "de vita sua" berichtet wird (s. Mussafia: Marienlegenden): Jemand, der den Gürtel seiner Geliebten bei sich trägt, pilgert zum hl. Jakobus von Galizien. Der Teufel erscheint ihm in der Gestalt des Heiligen und befiehlt ihm, sich das Glied abzuhauen, mit dem er gesündigt habe. Er gehorcht ihm auf die Gefahr hin, vom Teufel in die Hölle geschleppt zu werden. Helinandus teilt uns in seiner Chronik (48. Buch, Migne) mit, wie sich der Teufel darin gefällt, als Affe aufzutreten und in dem "Speculum histor." Vincents de Beauvais (112) kommt die Geschichte eines Mönchs vor, den der Teufel in der Gestalt eines Schweins und in der eines Riesen erschreckt. Mussafia giebt einen andern, stark an die Erzählung vom Pilger erinnernden Streich des Bösen wieder: Ein Mönch, den verschiedene Sünden beflecken, ist aus dem Orden ausgestoßen worden, was ihn jedoch nicht abhält, das Sakrament des Abendmahls zu spenden. Anstatt ihn ruhig den Weg zur Hölle wandern zu lassen, glaubt der Teufel, sich ihm in der Gestalt eines Engels zeigen zu müssen, welcher ihm rät, sich selbst den Hals abzuschneiden. Der Mönch handelt danach, aber was ihm zum Verderben gereichen sollte, schlägt zu seinem Heil aus; denn durch Dazwischenkunft der Gottheit genest er und gewinnt so Zeit zur Reue.

<sup>1)</sup> In den "Vitae Patruum" findet sich dasselbe Abenteuer mit einem feurigen Wagen, hier wird aber der Teufel abgewiesen.

Heisterbach (V, 37) macht uns mit einer andern Tücke des Fürsten der Finsternis bekannt: Der Teufel spiegelt einem Ehemann vor, dass er ihn nach Rom gebracht und der Papst ihn von seiner Frau geschieden habe. Immer wieder gewahrt man bei diesem Schriftsteller, wie ein einziges Wort genügt, um uns der Macht der Hölle auszuliefern. Eine Frau hat z. B. den üblen Einfall, bei einem Sprunge "Ich springe von Gott hinunter zum Teufel" auszurufen, und der Böse erscheint und trägt sie vor aller Augen davon (X1, 60).

Im Jahre 1333 in der Nacht, da das Arnotal überschwemmt wurde, sah ein Mönch von Vallombrosa mehrere schwarze Ritter durch die Luft reiten; dies waren Teufel, die beschlossen hatten, Florenz zu zerstören. 1340 soll in Venedig etwas Ähnliches geschehen sein, nur hatten hier die Teufel das Außere von Matrosen.¹) Die hl. Franziska (9. März, Boll., Rom) hat folgende merkwürdige Vision: Sie erblickt Rom von zerstörungsdrohenden Teufeln belagert; aber die Jungfrau Maria jagt sie auseinander unter der Bedingung, dass die Römer ihre Sünden bereuen "sed nisi emendaverint se majori poenae subjacebunt". Und wirklich sah man am selben Tage drei Turmspitzen auf die Stadt hinabfallen "prima super campanile sancti Pauli, secunda super campanile sancti Petri, et tertia super capella Domini in S. Joanne de Laterano" (Juli 1430). - Es ist dieselbe hl. Franziska, welche der Teufel in der Gestalt eines lasterhaften Greises versucht und vom Glockenturm hinunter werfen will, dabei sich auf einmal in eine schreckliche Schlange verwandelnd. Er zeigt sich auch in der Gestalt eines Lammes, das plötzlich zum Wolfe wird, doch die Engel beschützen bei dieser Gelegenheit unsere Heilige und befreien sie bei einer andern aus der Gewalt eines vorgeblichen Engels, der sie in einem Abort begraben möchte, nachdem er sie über glühende Kohlen aufgehängt hatte.

Die Kämpfe der Heiligen mit den höllischen Geistern bilden einen Lieblingsgegenstand der mittelalterlichen religiösen Litteratur. Die Teufel haben spitze Krallen, speien Feuer, verbreiten Finsternis um sich her; aber die Gottseligen haben gleichfalls mächtige Waffen: die Standhaftigkeit und die Kraft des Gebetes. Wenn letztere nicht genügt, so greift man zum Weihwasser und zum Zeichen des

<sup>1)</sup> Giovanni Villani XI, 2; Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, letztes Kapitel.

Kreuzes, jenen Zaubermitteln des neuen Kults, die alle Unholde bannen und alle Pforten öffnen. Berühmt wurden die Kämpfe des hl. Patricius mit dem Teufel (17. März, Boll.). Die höllischen Geister hatten Irland in dichte Finsternis gehüllt; der Heilige schlug ein Kreuz und die Dunkelheit wich.

St. Benedikt, der italienische Abt (21. März, Boll., 6. Jahrh.), macht die Zaubereien des Teufels, welche einen gewissen Stein nicht in die Höhe heben ließen, zu schanden. Er erhebt die Hand und sogleich wird der Stein federleicht. - Im Leben des hl. Liutger (26. März, Boll, Westfalen, 9. Jahrh.) unternimmt es der Böse, einen armen Bauern zu täuschen, indem er sich ihm in der Gestalt eines Ochsen darstellt. Der Landmann mag das Feld mit diesem seltsamen Tiere pflügen so viel er will, seine Arbeit ist umsonst; nach einem Monat voll vergeblicher Anstrengungen lässt er es laufen, und der höllische Stier taucht in einem Fluss unter, ein klaffender Abgrund bleibt hinter ihm zurück. - Der hl. Zeno von Verona (12. April, Boll., 6. Jahrh.) "signo crucis impedit ne diabolus hominem submergat"; der hl. Alferius (ebenda), den der Teufel von dem Gipfel eines Berges hinabstürzt, langt gesund und munter, ohne sich nur die Haut zu ritzen, im Tale an. Der hl. Gutlac (11. April, Boll., 714, Irland) jagt gleich der hl. Waldetrud (9. April, Boll.) die bösen Geister bei mancher Gelegenheit in die Flucht. Auch mit St. Romuald bindet der Teufel an; er schlägt dem Heiligen aufs Haupt, aber die Engel finden sich ein, verteidigen den Heiligen und machen ihn wieder gesund. Die hl. Juliana von Brüssel (16. Febr., Boll.) lässt sich vom Teufel, welcher sie in der Maske eines Engels besucht, nicht betrügen. Sie fesselt ihn, schlägt ihn und giebt ihn dem allgemeinen Gelächter preis, indem sie ihn zuletzt "in locum stercore plenum wirft. Trotz ihrer Grossprechereien fürchten sich die Teufel vor den Erwählten Gottes, wie denn der hl. Viktor (26. Febr., Boll., 6. Jahrh.) schon vor seiner Geburt sie zum Zittern bringen konnte "nondum natus est terrori daemonibus". Bei seinen Lebzeiten verscheucht er den Teufel, der seine Ernte verbrennen möchte. Der hl. Contextus, Bischof von Bayeuse (19. Jan., Boll.) muss ein noch gefahrvolleres Abenteuer bestehn, er zieht sich fast wie die hl. Juliana aus der Schlinge. Der Böse erscheint ihm in der Gestalt eines Riesen und macht ihm einen jener Anträge, wie sie bei den Einwohnern von Sodoni üblich waren. Es versteht sich von selbst,

dass der fromme Bischof diese unverschämte Zumutung sofort zurückweist; er bindet den Teufel mit seiner Stola und schleift ihn "per urbis vicos et plateas" hinter sich her, wodurch der Ruhm des Gottesmannes erhöht wird. Die Heldentat des hl. Dunstan, der die Nase des Teufels mit einer rotglühenden Zange packt, wird auch in den "Isländischen Æfyntyri" erzählt.1) Der Teufel versucht die hl. Helena zu ertränken (23. April, Boll., 15. Jahrh.), greift den hl. Pachomius in Thebaïs (14. Mai, Boll.) an, kāmpft mit dem hl. Franz von Assisi und seinen Mönchen (Fioretti, 29. Kap.), täuscht, freilich nur für einen Augenblick, die hl. Wiborad, eine schweizerische Jungfrau (2. Mai, Boll., 10. Jahrh.), in der Maske eines Bettlers, verbirgt sich in den heidnischen Tempeln, um den Ruf der Götzen aufrecht zu erhalten,2) aber überall wird er abgewiesen und geprellt. Die hl. Theodora, eine alexandrinische Büserin, schaut in der Wüste, in welcher sie in der größten Abgeschiedenheit lebt, den Fürsten der Hölle mit Geld und den erlesensten Gerichten beladen. doch sie befiehlt ihm, sie sofort zu verlassen (11. Sept., Boll.). Ein in einem hohlen Baume hausender Eremit aus Gent (1. Okt., Boll., 7. Jahrh.) wird von dem Teufel, der ihm Furcht einjagen will, geplagt, indem dieser den geweihten Baum mit wilden Tieren aller Der Heilige verlacht die Erfindungen seines Feindes; Art umgiebt. zum äußersten getrieben, läst jener hierauf um die einfache Wohnung des Einsiedlers, der voll unerschütterlicher Glaubenszuversicht in seinem Baume ausharrt, Flammen emporzüngeln. – Der hl. Clarus (8. Nov., Fleur des Boll., Frankreich) kämpft gegen einen Betrüger, der sich mit Unterstützung des Bösen für einen Heiligen ausgiebt. Dieser Betrüger, Namens Anatolius, zeigt aller Welt ein prächtiges Gewand, das er angeblich vom Himmel erhalten hat; aber eines schönen Tages befiehlt der hl. Clarus dem Kleid, zu verschwinden, und sofort hat die Herrlichkeit ein Ende. – Der hl. Abt Loffredus (20. Juni, Boll., 8. Jahrh.) lebt einige Zeit außerhalb seines Klosters. Als er zurückkehrt, entdeckt er, dass der Teufel inzwischen seinen Platz eingenommen hat; doch er läst sich nicht einschüchtern und verfolgt den Usurpator bis in die Kuppel des Glockenturms, wo der Eindringling verschwindet. – Der hl. Lupus schliesst den Teusel

<sup>1)</sup> Vgl. Germania, 1880, S. 133; 19. Mai, Boll. 2) 14. Aug., Boll., Leben des hl. Marcellus, 4. Jahrh., und 24. Aug., Leben des hl. Bartholomäus.

in einem Wasserfläschchen ein, in das er sich geschlichen hatte, um von da in den Körper des Heiligen zu gelangen. Diese Legende von dem in einer Flasche eingesperrten Dämon, die den Inhalt so vieler orientalischer Erzählungen bildet und auch in "Tausendundeiner Nacht" auftaucht, ist auf andere Heilige übertragen worden; man sieht hier, dass es eigentlich eine List des Teufels ist, um in den Körper der Menschen einzudringen. Um seiner Macht zu verfallen genügt es, wie in Hoffmanns berühmten "Elixieren des Teufels", ihn zu verschlucken, und um ihn zu vertreiben, muß man kräftige Mittel anwenden und sich bisweilen zu einer Art Vergleich herablassen, wie uns das Beispiel jenes Ritters zeigt, der ihn in einer Falte seines Mantels aufnimmt. Die hl. Genoveva von Paris (3. Jan., Boll.) zwingt die Teufel, aus den Menschen auszufahren; man kann es leicht merken, wenn dieselben sich ihren Befehlen beugen, da sie regelmässig einen unerträglichen Gestank und eine Rauchwolke hinterlassen. Die Heilige vertreibt unter anderm einen Teufel, der in ein Fläschchen mit Wasser geschlüpft ist, um - wie in der vorigen Geschichte - in den Körper eines Mädchens einzudringen; sie weist auch seine Gegenwart im Wasser nach, denn als sie das Glas anhaucht, zerspringt es sofort. Der hl. Donatus von Epirus befreit die der Macht des Bösen verfallene Tochter des Kaisers Theodosius (30. April, Boll.). Das Gleiche gilt von dem hl. Potitus (13. Jan., Boll.), von dem schon erwähnten hl. Viktor, vom hl. Petrus von Policastro (3. März), vom hl. Venantius (2. Febr., Boll.) und vielen andern. Man darf wohl sagen, dass es keine Lebensbeschreibung eines Heiligen giebt, in welcher dieser nicht aus dem Körper eines Unglücklichen den Teufel austreibt, und es kommt vor, dass ein Dämon, der den Beschwörungen eines Gottesmannes widerstehen konnte, endlich denen eines andern, mächtigeren gehorchen muss. Die kirchliche Rangordnung wird beständig auf das Himmelreich übertragen, so das jeder Heilige seine bestimmte Würde, Vorgesetzte und Untergebene hat.

Der Teufel hat es besonders auf diejenigen abgesehen, welche die Nacht in Studium und Gebet verbringen. Alsdann spielt er ihnen den Possen, die Lampe auszulöschen; doch die Heiligen stecken sie gleich nach dem Ausblasen wieder an. Dies Abenteuer ereignet sich sowohl in dem Leben der hl. Gudila von Brüssel (8. Januar, Boll., 7. Jahrhundert), einem großen Exorzisten, als

auch in dem Leben des hl. Nikolaus von Tolentino. Die frommen Chroniken des Mittelalters sind voll von den Schelmenstreichen des Höllenfürsten. Die hl. Katharina von Siena war so an sie gewöhnt,1) dass sie bei jedem ihr widerfahrenden Missgeschick ausrief: "Malatasca hat es auf mich abgesehen", weil Malatasca der Name war, den sie ihrem Sonderteufel beigelegt hatte. Man mochte glauben, dass der Teufel, sobald er sich auf Erden zeigte, etwas von der menschlichen Natur annahm: wir haben auf seine Liebschaften hingewiesen, wir haben gesehn, wie er geschlagen, gebunden und beschämt wurde, und das Leben des hl. Ampelius, eines Einsiedlers des 5. Jahrhunderts (14. Mai, Boll., Genua), führt uns den Heiligen vor, wie er gleich dem sel. Dunstan (19. Mai, Boll.) den Teufel mit einem glühenden Eisen verfolgt. In dem Leben des hl. Severinus (8. Jan, Boll., 5. Jahrh.) liest man, dass die Mönche aus einem Übermass von Demut Gott baten, er möge dem Höllenfürsten gestatten, sich ihres Leibes zu bemächtigen. Zuweilen befahl ein Heiliger (ebenda) den Teufeln, sich seiner Feinde zu bemächtigen oder jemandes Stolz zu bestrafen, wobei allerdings das Befremdliche eintritt, den Bösen zu Gunsten des Himmels wirken zu sehen. Wenn der Fürst der Finsternis sich eines Menschen bemächtigt hat, zwingt er ihn, sich gänzlich seinem Willen zu unterwerfen. Man sollte daraus schließen, daß jede Verantwortlichkeit des Besessenen für seine Handlungen damit augenblicklich aufhören müste, aber das geht keineswegs aus den Schriften der Hagiographen hervor, und wenn nicht zur rechten Zeit, wie St. Melanius (6. Jan., Boll., 6. Jahrh.), ein Heiliger des Weges kommt, so kann es vorkommen, dass der Teufel sein Opfer tötet und es schnurstracks in die Hölle entführt.

Der Teufel findet nicht nur Zugang in die Körper der Menschen, er dringt auch in die Kirche ein, sobald die Andacht der Gläubigen ein wenig nachläßt. Solches liest man in dem Leben der hl. Agathe von Catania (5. Febr., Boll.). Ihre Kapelle in Rom war einige Zeit geschlossen geblieben; als man dieselbe öffnet, erblickt man den Teufel "forma porci egrediente" und hört mehrere Nächte hindurch in dem Gotteshaus einen entsetzlichen Lärm. – Das Leben des hl. Vedastus bietet uns ein Beispiel jener Auszeichnungen, von denen wir soeben gesprochen haben (6. Febr., Boll.,

<sup>1)</sup> Vgl. die von Raimund von Capua verfaste Lebensbeschreibung.

6. Jahrh.). Ein Mensch, der ein Verbrechen begangen hat, ist vom Teufel besessen. Man führt ihn die St. Lucian-Kirche, doch dieser Heilige ist nicht mächtig genug, um ihn von dem bösen Feind zu befreien, der "se legionem vocat" mit mehreren Stimmen spricht und sich über einen guten Priester, der sein bestes tut, um ihn zu vertreiben, lustig macht. Darauf wird der Besessene in die St. Vedastus-Kirche gebracht und der Teufel mag noch so großmäulig tun, er muss in der Gestalt einiger Fledermäuse ausfahren. In diesem Heiligenleben wird auch auf den Baumkultus angespielt und es findet sich eine Geschichte, die sich den gelehrten Untersuchungen Mannhardts anfügen läst: Eine Frau hat dem Teufel einen Baum geweiht, Gott lässt sie zur Strafe dafür erblinden; da wendet sie sich an den hl. Vedastus, er befiehlt ihr, den verfluchten Stamm zu fällen, und die Frau gewinnt hierdurch ihr Augenlicht wieder. Der Teufel bemächtigt sich auch der Tiere: er dringt z. B. in den Körper einer Kuh 1) ein, wird aber vertrieben. Wenn er ausfährt, stösst er regelmässig ein entsetzliches Geschrei aus. Sehr oft nimmt er die Gestalt eines Tieres an. Zuweilen verschluckt man ihn wie eine unverdauliche Nahrung, dies ist der Fall bei jenem "bubulcus a daemone quem invocaret possessus", der "carbonem evomit". – Wegen seiner bekannten Hässlichkeit wird der Teufel von den mittelalterlichen Malern in einer Art und Weise dargestellt, wie sie gar nicht abstossender sein könnte. Man giebt ihm Hörner, einen Schwanz, ein zugleich lächerliches und schreckliches Aussehen; man gefällt sich darin, seinen Zügen das Gepräge der von ihm verkörperten Laster aufzudrücken. Darum diese schmeichelhaften Porträts nicht nach seinem Geschmack sind, hat er es auf die armen Maler abgesehen und spielt ihnen häufig sehr übel mit. In Vincent de Beauvais' "Speculum historiale" (2. Teil, 7. Buch) findet sich die Geschichte eines Künstlers, der die Jungfrau Maria in leuchtender Schönheit, den Teufel hingegen nach der Sitte seiner Berufsgenossen dargestellt hat. Der Teufel droht ihm zuerst und stürzt ihn dann von der Höhe eines Gerüstes herab, aber die Madonna erscheint, stützt ihn in der Luft und rettet ihn. Ein ähnliches Abenteuer dient einer der zahlreichen Fassungen des "Pförtners"<sup>2</sup>) zur Einleitung.

<sup>1) 9.</sup> Febr., Boll., Leben des hl. Raynaldus von Nocera, 13. Jahrh.
2) Vgl. "Le Grand d'Aussy" IV, 62.

Dieser hatte den Teufel ganz in schwarz gemalt, der hl. Jungfrau aber die edelsten und liebreizendsten Züge geliehen. Der erzürnte Teufel erscheint dem Pförtner und befiehlt ihm, sein Bildnis augenblicklich zu ändern, d. h. durch ein anderes, minder abstoßendes zu ersetzen. Der Maler hütet sich, ihm zu gehorchen; darauf bewirkt der Teufel, dass sich eine Frau in den Mönch verliebt und ihn verleitet, mit dem Kirchenschatz aus dem Kloster zu entfliehen. – Der Böse hat es auch auf die abgesehen, welche das Leben und die Wunder der Heiligen beschreiben. Die meisten dieser Schriftsteller müssen seine Drohungen und furchtbare Visionen erdulden; dies ist der Fall bei Coincy, der uns ein derartiges Abenteuer, das ihm widerfahren sei, ihn aber nicht im geringsten beunruhigt habe, erzählt. 1)

Der hl. Columba (9. Juni, Boll., Irland, 6. Jahrh.) zeigt, dass Milch, in der sich der Teufel niedergelassen hat, sich in Blut verwandelt; der hl. Jakobus von Spanien (25. Juli, Boll.) gebietet den Teufeln, einen Zauberer zu fesseln, welcher die Kraft hat, Menschen unbeweglich an einen Fleck zu bannen; der hl. Macarius von Alexandria (2. Jan., Boll.) dringt in ein ägyptisches Grabmal, in dem die Teufel ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben, und verjagt daraus einen nach dem andern, im ganzen siebzig. Er sieht die Versammlungen der bösen Geister, hört ihre Reden und enthüllt ihre Listen; er weiß, wie sie es anfangen, um die Mönche an der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu hindern, und er macht sich gehörig über sie lustig, wenn sie ihn zu verführen suchen. Einstmals, da er müde und hungrig ist, erscheint ihm der Teufel und fragt ihn, "cur non uteris auctoritate, et a Deo petis cibum, et vires ad iter ingrediendum?" Selbstverständlich wird seiner schönen Rede nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt. - Der hl. Maximus von Frankreich (2. Jan., Boll., 6. Jahrh.) sieht den Teufel Seelen fangen, als ob es sich um Fische handelte "elevans oculos ad celum, vidit in summitate querci diabolum, quasi hominem in mare hamos iactantem . . . magnosque pisces in vento suspendentes . . . In Heisterbachs Erzählungen fängt der Böse die Stimmen von Mönchen, welche sich zu viel auf ihren Gesang einbilden.

Besonders an den Sterbebetten tritt der Teufel beständig auf, aber hier stöfst er, wie schon in der Sage vom Tode des Moses,

<sup>1)</sup> Vgl. 3. Mirakel, Leben der hl. Leocadia.

mit dem kampfbereiten Schutzengel zusammen und wenn das Gewicht der Sünden das der Gerechtigkeit übersteigt, so findet der Engel Unterstützung im Himmel und überläst ihm die Seele des Toten erst nach langem und heftigem Wortwechsel. Es geschieht auch sehr oft, dass man, um dem Satan seine Opfer zu entreisen, an der Gerechtigkeit frevelt und dass die natürliche Beschützerin aller Sünder, die Jungfrau Maria, ihren Sohn um die Begnadigung solcher bittet, die gleich der Päpstin Jutta mit Fug und Recht in die Hölle gehörten. Den Teufel zu prellen ist ein verdienstliches Werk der Menschen, wie der Bewohner des Himmels. Selbst wenn die Mutter in einem regelrechten Vertrag dem Höllenfürsten ihr Kind verschrieben hat, ist es nicht der freie Wille des zum Jüngling erwachsenen Kindes, sondern die Madonna, welche durch einen geschickten Streich vom Teufel, der in gutem Glauben gehandelt hat, Sie zerreisst den Vertrag in Gegenwart Jesu; dieser sollte zwar nach der Gerechtigkeit urteilen, er läst sich jedoch oft von der Liebe zu seiner Mutter bestimmen. Der Teufel gerät in Zorn und beklagt sich bitter, aber Jesus schneidet jede weitere Erörterung ab, indem er erklärt, dass die Jungfrau den Vertrag mit vollem Recht zerrissen habe, da ihm zu seiner Gültigkeit die Unterschrift des Vaters fehle. — In einem Werkchen aus dem Pariser Arsenal 1) fand Mussafia die Geschichte eines sündigen Königs, der sich einzig und allein dadurch rettet, dass er sterbend dafür sorgt, sich als Mönch zu kleiden.

Der König Dagobert hatte, nach einer alten Legende<sup>2</sup>), die Hölle doppelt und dreifach verdient, aber ein Einsiedler, der Gelegenheit hatte, das Schicksal seiner Seele ganz genau zu sehn, konnte uns folgende Einzelheiten mitteilen: Die bösen Geister haben Dagobert gefesselt und wollen ihn in ihre Wohnung schleppen; doch der König, der bei seinen Lebzeiten mehrere Klöster gegründet und viel Geld an Kirchen geschenkt hatte, rief die Märtyrer Dionysius und Mauritius und den hl. Martin den Bekenner an, und diese entrissen ihn den Dämonen. "Les trois saints", fügt G. Paris hinzu, "jouent ici le rôle du Galicien decollé de Turpin, et leur protection est due aux mêmes causes".

Die Biographien erlauchter Persönlichkeiten sind überreich an derartigen Beschreibungen von Kämpfen der Teufel und der Vertreter des Himmels um den Besitz einer Seele, und man sieht nur zu oft, wie Leute von den Engeln in Abrahams Schoss getragen

<sup>1)</sup> Marienlegenden No. 35. 2) G. Paris, Hist. poét. de Charlemagne S. 666.

werden, die nur wegen ihrer Schenkungen an die Kirche im allgemeinen und die Geistlichkeit im besonderen selig werden. Der hl. Aichardus (15. Sept., Boll., 7. Jahrh.) wohnt einem lebhaften Wortwechsel zwischen einem Engel und einem Dämon bei, und der hl. Petrus von Verona (30. April, Boll., 3. Jahrh.) befreit einen Sünder, der geradeswegs zur Hölle wandern sollte, nur weil er sehr oft vor seinem Bilde gebetet hat.

Aus dem Leben des sel. Egidius (14. Mai, Boll., 13. Jahrh., Portugal) erfahren wir, dass er sich in seiner Jugend von einem Dämon habe überreden lassen, nach Toledo zu gehn, um dort die schwarze Kunst zu studieren und in seiner Vertraulichkeit mit dem bösen Geist schliesslich dahin gekommen sei, in einem mit seinem Blut geschriebenen Pakt diesem seine Seele zu vermachen. Später bereut der hl. Egidius den Vertrag, er wendet sich an die Jungfrau Maria und bittet sie inständig, ihm diesen zurückzuerstatten, und wirklich kehrt wenige Tage darauf, während er betet, der Kontrakt zu ihm zurück. – Coincy hat dem in zahlreichen Dichtungen behandelten Theophilus mehrere hundert Verse gewidmet; dieser verschreibt durch einen ähnlichen Vertrag seine Seele einem Dämon, und der böse Geist muß ihm wohl oder übel die Urkunde wiedergeben. – Vincent de Beauvais (14. Buch) erzählt uns die Geschichte eines jungen Mannes, der sich in ein Mädchen verliebt, und um es heimführen zu können, seine Seele dem Teufel verspricht. Dieser verlangt einen regelrechten Vertrag; denn, sagt er: "Vous chrestiens, estes desloyauls; car quant vous avez besoing de moy, vous venez a moy; mais quant vostre besongne est faicte et accomplie, vous retournez arriere a vostre Christ, qui vous recoit debonnairement." Aber der Vertrag schützt den Teufel nicht vor der "deloyauté" des Christen, denn nachdem der die Geliebte geheiratet hat, kommt er mit seiner Frau überein, sich der Gewalt des bösen Geistes zu entziehen und nimmt seine Zuflucht zu dem hl. Basilius. Der Heilige zwingt den Teufel zur Herausgabe der Urkunde, wogegen sich dieser heftig wehrt. "Basile", sagt er, "tu me faitz prejudice. Car ie ne vins pas a luy, mais il vint a moi." Man sieht, dass Dante nicht mit Unrecht den Teufel einen Logiker nennt, aber seine Logik nützt ihm nichts; denn die Urkunde kommt auf wunderbare Weise, sie fliegt durch die Luft, bei dem Aussteller an. 1) - Coincy lässt in seinem Abenteuer von Girard "qui s'ocist par decevement du déable" die Jungfrau Maria die Auferweckung des Sünders, damit er Zeit zur Busse habe, erlangen. – Der "moine que nostre Dame deffendi du Déable qui le vouloit tuer en guise de lion\* hatte den Fehler begangen, unmässig zu trinken. Der Teufel (wieder bei Coincy) versucht, ihn ums Leben zu bringen oder wenigstens ihm einen furchtbaren Schreck einzujagen, aber die Madonna erscheint, gebietet dem Teufel, sich zu entfernen und hilft dem trunkenen Frommen, sich zu Bette zu legen. Ein anderes Unrecht, das die Himmelskönigin dem Teufel antut, erzählt

<sup>1)</sup> Vgl. über eine ähnliche Legende "Romania" XXIII, 602.

Nikolaus Bozon') folgendermassen: "Monsir Raūf Baron estoit chivalier jadis, jolifs et trop doné au folie de siecle, tant que enmalady a la mort, e fust preste de rendre le espirit. A ceo vindrent les mauveis aungels; si chalangerent leur dreit, et les bons espiritz aleggerent al encountre. Mès tot sa fole vie fuit mys en balance, e les mauses porterent le moigne que il devoit estre lur. Mès Nostre Dame lui vynt tost en socour: si dit q'il aveit servi par tant q'il trova lumere a un de ces auters. Les autres aleggerent q'ele ne avoit droit encoûtre lur cleym. "Si ay, set ele, en tant que mon siz me graunta sa vie: par ont il se amendera, e par son amendement vostre dreit defandera."

Dieselbe Geschichte findet sich auch in der "Légende dorée" (CXXXI mir. 8) und beruht in allen ihren Fassungen auf der Vorstellung, das der Anwalt durch seine Verteidigungsrede und seinen persönlichen Einflus das gute Recht der Hölle zunichte machen kann. Diese naive Anschauung, die sich in weniger kultivierten Ländern bis auf unsere Zeit erhalten hat, ist im Mittelalter dermassen sest eingewurzelt, das es das Lieblingsthema der Hagiographen ist, der Mensch könne, wenn er nur der Jungfrau Maria treu bliebe, trotz aller seiner Sünden ins Himmelreich kommen. Zu dieser Gruppe gehören eine ganze Reihe von Erzählungen, die alle gemeinsame Züge ausweisen.

Ein Sünder wird, nachdem er sein ganzes Vermögen aufgebraucht hat, auf die Strasse gesetzt. Alsdann bittet er jemanden, gewöhnlich einen Juden, ihm aus der Verlegenheit zu helfen. Der Jude – denn die Juden stehen immer in vertraulichen Beziehungen zu dem Herrn der Finsternis - vermittelt die Bekanntschaft mit dem Teufel, der ihm unermessliche Schätze verspricht, falls er Jesu, dem heiligen Geiste und der Jungfrau Maria entsage. Der Sünder läst sich nicht lange zum Abschwören der beiden erstgenannten nötigen; als er aber an die Muttergottes kommt, hat er nicht den Mut dazu, und durch seine Weigerung wird einerseits der Vertrag mit dem Bösen nichtig und rettet er anderseits Leib und Seele. Bei Mussafia 2) und mehreren andern geht darauf der arme Ritter in die Kirche und bittet da die Jungfrau Maria, ihn mit ihrem göttlichen Sohne wieder auszusöhnen. Fassungen gerät Jesus in Zorn, in andern giebt die Madonna, oder richtiger gesagt: ihr Bild, ein Zeichen mit dem Haupte, dass sie sein Gebet erhören wolle. Dies wird von einem alten begüterten Ritter, der sich gleichfalls in der Kapelle befindet, gesehn und hat eine innige Freundschaft, sowie die Heirat des armen Ritters mit der schönen und begüterten Tochter jenes zur Folge.

In der Sammlung von Coincy liest man von einem "chevalier à cui la volenté fut contée pour fait après sa mort"; ungeachtet seiner vielfachen

<sup>1)</sup> Vgl. die 45. seiner "Contes moralisés". 2) 39. ms., 13. Jahrh., Marienlegenden.

Vergehungen brachte der Ritter der Jungfrau Maria seine Huldigungen dar. Die Engel rauben dem Teufel seine Beute, indem sie den Leichnam in eine Mönchskutte hüllen. Aus Gottfried Kellers "Sieben Legenden" bekannt ist das "Dit du povre chevalier" (Jubinal I); der lasterhafte Gatte verkauft, als er am Ende seiner Barschaft angelangt ist, sein Weib dem Teufel und will es Aber unterwegs geht die gute Frau in eine Marienkapelle ihm zuführen. hinein, die Madonna, welche ihre Tugend kennt, steigt vom Himmel herab und nimmt ihr Auseres und ihre Stelle ein. So wird sie vor den Teufel gebracht, der sich nicht schlecht gedemütigt fühlt, da er sich der Mutter Gottes gegenüber sieht! Soweit war es Gerechtigkeit, und der Höllenfürst hatte keinen Grund sich zu beklagen; aber, was noch schlimmer für ihn, Maria befreit auch den Ritter aus seinen Klauen. – In einer alten Sammlung von exempla 1) ruft die Madonna einen Toten ins Leben zurück, auf dass er Busse tue und sich so vor der Hölle, die ihn gerade verschlingen will, rette. - Martin Hapart ist ein verbrecherischer Wucherer, den der Teufel als eine sichere Beute betrachten muss. Aber zufällig hat Hapart einmal der Kirche des hl. Michael einen Heller geschenkt; er stirbt und so stark ist bei ihm die Gewohnheit des Schröpsens, dass die Börse des Totengräbers in den Sarg fällt und in ihm eingeschlossen bleibt. Als man ihn wieder öffnet, findet man auch den Heller, den er geopfert hatte, und dieser rettet mit Hilfe des Erzengels die vom Teufel umsonst in Anspruch genommene Seele?).

Man könnte diese Beispiele, dass dem Teufel offenbar unrecht geschieht, und die zugleich dartun, dass er trotz seiner traditionellen Schlauheit alles in allem nur ein armer Schlucker ist, leicht vervielfältigen. Er handelt sogar oft gegen seinen Vorteil. So zeigt er sich verstockten Sündern, die er besser in Ruhe ließe, da sie ihrer Zeit sicher und mit vollem Rechte zur Hölle fahren würden, und ängstigt sie dermaßen, dass sie ihre Zuflucht zum Gebet nehmen und ihm auf diese Weise entrinnen.

Ein Sünder z. B. wendet sich an den Teufel, weil er gerne die Hölle besichtigen möchte. Anstatt sein Gesuch rundweg abzuschlagen, giebt der Dämon seinem Wunsche nach und verspricht, ihm sein Reich zu zeigen. Da seinem bloßen Wort nicht ganz zu trauen wäre, so leistet der Teufel einen Eid, der gar nicht feierlicher sein könnte. "Juro tibi per altissimum, et per tremendum eius iudicium, quia si fidei meae te comiseris, incolumen te illuc ducam, huc quere ducam." Darauf bestieg der Kleriker den Rücken des Teufels, besuchte die Hölle und sprach mit dem Tode. Man kann sich denken, daß er nach seiner Rückkehr auf die Oberwelt sein bestes tat, um für immer diesem furchtbaren Aufenthaltsorte zu entgehen (Heisterbach I, 34).

Der Teufel macht wiederum einen Missgriff, indem er die Sünden derer aufdeckt, die ihre Verfehlungen nur zum Teil ge-

<sup>1)</sup> S. Paul Meyer, Notices et extraits S. 414. 2) Hist. litt. de la France XXIII, 126, Fabliaux von Montaiglon.

beichtet haben. Er hätte da eine prächtige Gelegenheit, seine Beute zu mehren; statt dessen treibt er durch die Enthüllung dieser Sünden die Täter zur Busse an und macht daneben einen entscheidenden Eindruck auf die im Glauben schwankenden Gemüter (Heisterbach III, 6 ff.). Man findet einen Beleg dafür in dem 12. Buch Vincents de Beauvais, wo er "de la conversion Cyprien, par les parolles du dyable" spricht. Der Teufel bei Heisterbach ist wirklich alt und schwachköpfig geworden. Er hängt z. B. einen Mönch, der die beste Absicht hat, in der Hölle zu enden, an einer Turmspitze auf. Die in diesem Augenblick ausgestandene Angst hat eine wohltätige Wirkung auf das Herz des Mönches, er legt seine Fehler ab, und so verliert der Teufel, was ihm sicher war, durch das Prahlen mit seiner Macht.

In einer sehr bekannten Legende (Heisterbach X, 2) hat der Teufel sich eines jungen Mädchens bemächtigt. Man macht vergebliche Anstrengungen, ihm die Beute zu entreißen. Ein Ritter verspricht dem Dämon, wenn er aus dem Mädchen ausführe, ihn in einem Zipfel seines Mantels einzuquartieren. Gleich dem Hunde in der Fabel, der das Fleisch wegwirft, um dessen Schatten zu erjagen, geht der Teufel in den bewußten Zipfel und wird von dem Ritter von Kirche zu Kirche geschleppt, bis er endlich, als er zum Kreuzzug aufbricht, den geprellten dummen Teufel am Ufer des Meeres zurückläßt. In dieser Erzählung zeigt sich der böse Geist von einer neuen Seite, nämlich in der des gefälligen und emsigen Dieners, indem er die Rolle des Beschützers spielt. Wirklich trägt in der Zeit, da er den Teufel in seinem Mantel beherbergt, der Ritter die glänzendsten Siege davon, er bezwingt alle seine Feinde, sei es im offenen Felde, sei es im Turnier. Der gute Teufel treibt seine Gefälligkeit so weit, daß er ihm gestattet, in die Kirche zu gehn und ihm nicht einmal Vorwürfe darüber macht.

Um seinen Schützlingen zu dienen, führt der Teufel die wunderbarsten Reisen aus: Heisterbach berichtet uns, wie er, binnen eines Augenblicks sich nach Arabien begiebt, um ihnen Milch zu holen (V, 36). Diese Schnelligkeit ist übrigens aus zahllosen Sagen bekannt, wie z. B. auch Karl der Große innerhalb einer Nacht vom Teufel von weither nach Paris befördert wurde. 1) Nach derselben Überlieferung fordert der Teufel die Engel zum Wettkampf heraus, indem er den hl. Antonius von einem Ende Europas zum andern versetzt. Coincy (2. Buch) teilt uns die Geschichte "du riche homme" mit "à cui le déable servi par 7 ans por lui decevoir", ohne daß er seinen Zweck erreicht hätte. Der Teufel wird mit zunehmendem Alter immer schwächer und seine gewöhnlichen Hilfsquellen ver-

<sup>1)</sup> Vgl. G. Paris, Histoire poétique de Charlemagne S. 398.

siegen mehr und mehr. Er kommt dazu, drüber nachzudenken, ob er sich nicht bekehren soll, und Heisterbach (III, 26) führt ihn uns halbzerknirscht auf der Kirchenschwelle vor. Wenn er nicht gleich Klopstocks Abbadonna völlig Buse tut und dadurch das Paradies nicht erwirbt, so ist das mehr der Fehler seines Beichtigers als sein eigener.

Dem Teufel ist seine Beute selbst in seinem finsteren Reiche nicht sicher. Die Seele Trajans wie die der Päpstin Jutta soll daraus entronnen sein, und das Evangelium des Nikodemus beschreibt uns, wie Christus in die Hölle hinabsteigt, um die Patriarchen zu befreien und den Satan zu fesseln. Judas verläst sie, wenigstens nach den Verfassern der Navigatio Sancti Brendani, an Feiertagen, um die Seeluft zu atmen. Nach einer berühmten Legende besucht der hl. Paulus unter der Führung des Erzengels Michael die Hölle und soll bei dieser Gelegenheit dazu beigetragen haben, den Verdammten eine Ruhepause zu erwirken.

"Ke le dimenge urent les armes repos K'en enfern esteient clos . . . . Del houre de noune, le samedi, Deskes al prime houre en lundi, Ke il averunt touz aleggement De lur peines et lur turment." 1)

In den Akta der hl. Thekla steht, dass sie ihre Freundin Faconilla, die das Unglück gehabt hatte, als Heidin zu sterben, aus der Unterwelt befreite. Die von Dante für das Höllentor entworfene Inschrift wird demnach öfters Lügen gestraft. Was das Fegefeuer anbetrifft, so sieht man jeden Augenblick Heilige hinabsteigen, um Seelen zu entführen und in den Himmel zu befördern.

In der Sammlung "Jubinal" (1. Buch) liest man, dass eine Frau ihre Seele dem Teusel verkauft hatte. Ihr Sohn, ein Ehrenmann und Kleriker, holt einen Priester herbei, damit sie ihm beichten könne, aber der Böse benutzt den Augenblick, da die Sünderin allein ist, um sie zu erwürgen. Der Kleriker verliert jedoch nicht den Mut; er wiederholt dem Priester das Bekenntnis seiner Mutter, nimmt alle ihre Sünden auf sich und lebt fortan in Gebet und Buse. Diese Aussichnahme der mütterlichen Vergehen führt endlich zu den denkbar günstigsten Ergebnissen. Nach einem Jahre erscheint ihm die Mutter und dankt ihm für seine Bemühungen, die ihr zur ewigen Seligkeit verholfen haben. Sie schließt mit den Worten: "Ton lit est apresté aveques moi ès ciex." – In den von Tobler veröffentlichten "Vies des pères")

<sup>1)</sup> Vgl. Rom. 1895, S. 357 ff. den Aufsatz von Paul Meyer. 2) Siehe Altfranzösische Legenden, Jahrbuch für rom. und engl. Litt. 1866, S. 427.

findet sich die fromme Sage "de celuy qui plora sus le sarragine mort trois larmes qui lez saulvarent". Der Asket befragt den toten Sarazenen, der bei Lebzeiten ein rechtschaffner Mann gewesen, nach seinem Schicksale. Der Sarazene antwortet ihm, dass er sich zwischen Hölle und Himmel schwebend befände. Darauf will ihn der Einsiedler ins Leben zurückrusen, damit er Zeit habe, um Christ zu werden. Der Sarazene schlägt dies Anerbieten aus, und siehe die Tränen, welche aus den Augen des Frommen auf den Körper des Verstorbenen fallen, dienen als Tause und haben so die Macht, demselben die Pforten des Himmels zu öffnen.

In dem Leben des hl. Odilo (1. Jan., Boll., 11. Jahrh.), des Abtes von Cluny, findet sich eine schon vorher von andern Schriftstellern erzählte Legende mit einer satirischen Spitze. Ein Cluniacenser begegnet auf der Rückkehr von einer Wallfahrt nach Jerusalem auf einer wüsten Insel einem Eremiten, der ihm mitteilt, dass er sich an dem Eingang zur Hölle befindet. Ausströmende Schwefeldünste liefern den sichersten Beweis dafür; manchmal hört man sogar Geschrei und Stöhnen der Verdammten. Die Seelen im Fegefeuer tun kund, das ihre Qualen durch die Gebete des hl. Odilo gemildert werden. Auf den Bericht seines Mönches hin führt jener das Allerseelenfest im November in allen ihm unterstellten Klöstern ein. Derselbe Odilo befreit den Papst Benedikt XIII. aus dem Fegefeuer; derartige Befreiungen aus dem Fegefeuer sind überhaupt äuserst zahlreich.

Zu den Erzählungen von dem Verkehr der Toten mit den Lebendigen, ein Thema, das nicht bloß im weiten Kreis der Lenorensagen, sondern auch in Uhlands Abhandlung "Die Toten von Lustnau" so oft erörtert wurde, hat das Mittelalter eine Fülle schrecklicher Geistergeschichten beigesteuert; derartige Überlieferungen sind bis auf den heutigen Tag im Volke lebendig. Besonders im Norden Europas gewannen diese fürchterlichen Einbildungen eine merkwürdige Verbreitung. Bei der wilden Jagd erstarrte den gläubigen Gemütern das Blut in den Adern, wenn sie beim Pfeifen des Windes durch die Baumkronen die Schreie der von den Teufeln verfolgten Toten zu hören meinten. Der Totentanz, oder richtiger: der Tanz, den der Tod die Lebendigen aufführen läßt, ist gleichfalls ein Erzeugnis dieser düsteren Vorstellungen. 1) In den Annalen und Chroniken der Dominikaner

<sup>1)</sup> Vgl. "Die Totentänze des Mittelalters" von Wilh. Seelmann, Norden und Leipzig, Soltan 1893 und Rom. 1895, S. 129.

von Kolmar<sup>1</sup>) wird erzählt, dass ein gewisser Sezer einst des Nachts mehrere Ritter vorbeireiten sah, die hinter sich her einen eben gestorbenen Gefährten schleiften. Sezer wollte fliehen, aber sein Genosse befiehlt ihm bei Todesstrafe zu bleiben und dem Herrn Albert von Schwarzenburg anzuzeigen, dass er den Mönchen die Güter, welche er ihnen kürzlich weggenommen, wiedererstatten und unverzüglich zum Kreuzzug aufbrechen solle. Albert verlacht diese Offenbarung und wird zur Strafe an einem völlig klaren Tag vom Blitze erschlagen. Weit bekannter ist die Sage von der "concubina cuiusdam sacerdotis", welche zuerst von Elinaldus erzählt wurde und wir bei Heisterbach (XII, 20. Kap.) und bei Passavanti (II ex.) wiederfinden. Diese Frau wird nach ihrem Tode von einem damonischen Ritter verfolgt, der auf sie Jagd macht und ihr schliefslich den Kopf abhaut, und diese Jagd wiederholt sich Nacht für Nacht. Boccaccio hat hieraus die Grundzüge für eine seiner Novellen geschöpft. \*) Die von Passavanti überlieferte Sage von "Ser Lo" und viele andere sind nicht weniger grauenhaft.

Dieser Lehrer einer falschen Philosophie kehrt aus dem Jenseits zurück, um einem seiner Schüler den schweren Mantel, der ihn dort bekleidet, zu zeigen. Dieser Mantel ist mit den Sophismen, die der Unglückliche zu seinen Lebzeiten vortrug, ausgestopft und nicht nur zermalmend durch sein Gewicht, sondern auch noch mit Flammen gefüttert. Um seinem Schüler einen Begriff von den Qualen der Hölle zu geben, braucht der Geist nur einen Tropfen seines Schweißes in dessen offene Hand rollen zu lassen; der Tropfen gräbt ein Loch in die Hand des jungen Mannes. — Die Überlieferung von dem Schüler, der nach seinem Tode seinen Lehrer besucht, gehört derselben Gruppe an. \*) In dem "Dit des i j. chevaliers" (Jubinal, 1. Buch) erlebt ein Ritter folgendes Abenteuer: Auf den Rat der Jungfrau Maria begiebt er sich in ein Gehölz; hier begegnet ihm sein Kamerad in Gestalt eines schwarzen Mönches, der ihm mitteilt, daß er, obgleich er auf der Erde umherschweifen könne, zur Hölle verdammt sei.

"Enfer portons o nous partout où nous alons, Aussi cruel et plus que se nous y fustion. Et que tu miex me croies, vois-tu or mon chapel Q'à i i j. piez et plus du bas dusqu'au coupel! Plus et pesant d'assez que la tour de Babel."

Und um ihm seine Qualen zu veranschaulichen, durchlöchert er gleich ser Lò die Hand seines Zuhörers mit einem Schweisstropfen. – Man liest bei

<sup>1)</sup> Hist. litt. de la France XXV, 229.
2) Vgl. Landau, Die Quellen des Dekameron. Stuttg. 1884, S. 282 f.
3) S. unter anderm "Notices et extraits" XXXIII, 316.

Heisterbach von Verdammten, die ihren Kindern die Schlangen und "bubones" mitbringen, welche im Reiche des Satans ihre Nahrung bilden.") Eine Frau irrt auf Erden umher und drückt ein feuriges Kind an ihre Brust; das ist ihr Sohn, den sie umgebracht hat (ebenda 21). Wir wohnen einem von Toten ausgefochtenen Turnier bei (17). Wir sehen auch, wie Verstorbene, die aus dem Fegefeuer oder der Hölle befreit worden sind (24, 25), denjenigen, welche ihre Erlösung bewirkt haben, erscheinen und ihnen danken. Das beste Mittel, diese Erlösung zu erzielen, ist fleisiges Almosengeben "orationes enim tepidae sunt" (ebenda 32).

Wie in den Überlieferungen vom Leben christlicher Heiligen hören wir auch von den Büsern des Orients, wie die Dämonen die größten Anstrengungen machen, um ihre Bussübungen zu ver-Buddha und Zoroaster ihrerseits sind allen Gewalttaten dieser erklärten Feinde ihrer Tugend preisgegeben. Im "Ramayana" z. B. (Übers. Gorresio III, 1) sehen wir, wie die Râkchasas den fastenden und in ihre frommen Betrachtungen vertieften Einsiedler Schelmenstreiche aller Art spielen. Sie versuchen vergebens, dieselben zu erschrecken, indem sie die Gestalt von Tieren oder Riesen annehmen; sie werfen ihre Opferspenden auf die Erde, sie verhöhnen sie und manchmal kämpfen sie mit ihnen, bis eine wohlwollende Gottheit den Asketen aus der Verlegenheit hilft. In dem "Pantschatantra " (Übers. von Lancereau, S. 344) kommt ein Râkchasa vor, der in ein Ross fährt; dieser Teufel treibt die Frechheit so weit, eine Prinzessin, welche er jede Nacht besucht, zu geniessen. Sobald sie Umgang mit ihm pflog, fühlte sie ein Zittern, ein Fieber u. s. w., sagt der Schriftsteller, das durch die Nähe des bösen Geistes hervorgerufen wurde. Die Asuras und die Daetyas haben Kinder auf Erden und tun den armen Sterblichen alles mögliche Böse an. 2) Râvana verwandelt sich bekanntlich in einen bettelnden Brahmanen und entführt Sîtâ in einem durch die Luft fliegenden Wagen; auch die Râkchasas nehmen sehr oft die Gestalt von Brahmanen an, um diejenigen, welche auf den Köder anbeißen, ins ewige Verderben zu stürzen.\*) Der "Harivansa" stellt uns in aller Kürze die Versuchungen eines frommen Büssers dar (204. Lekt.). Schreckliche, drohende Fantome mit Geisseln in den Händen und glühenden Augen stürmen auf ihn ein; sie ziehn ihm die Augenlider in die Höhe und ergreifen seine Zungenspitze; aus ihrem weitgeöffneten Munde kommen

<sup>1)</sup> De poenis et gloria mortuorum, 18. 2) Levêque in dem erwähnten Werke S. 195. 3) Harivansa, 190. Lekt.

misstönige Laute. Sie nehmen darauf tausenderlei Gestalten an; sie suchen ihn durch ihre Gesänge und Tänze zu bezaubern; sie verwandeln sich in Frauen und bemühen sich, seine Begierden zu reizen, aber der hl. Büsser ist unerschütterlich und die Trugbilder verschwinden. Der indische Teufel hat nicht nur die Fähigkeit, gleich dem christlichen Teufel sich nach Gutdünken zu verwandeln, sondern er vermag auch Regen, Donner und Blitz hervorzurusen und so seine Opfer zu erschrecken. 1) In der Buddha-Legende 2) sieht man diesen einem wahren Heere von Räkchasas eine Schlacht liefern. Mära erscheint ihm an der Spitze der entsetzlichsten Ungeheuer und trägt, als er trotz aller Anstrengungen im Kampfe mit dem göttlichen Helden unterlegen ist, seinen drei Töchtern auf, ihn durch ihre Reize zu besiegen; aber Buddha weist sie ab und sie kommen gealtert und entstellt zu ihrem Vater zurück.

Durch seine Geburt soll Buddha, nach den Überlieferungen des Rgya, <sup>8</sup>) die auf dem Grunde der Hölle liegenden Verdammten von ihren Qualen erlöst haben, und er verheifst, dass er den bösen Geist besiegen und die Toten auf ewig von ihrer Pein befreien werde. Der Dämon Papiyan, welcher Buddha in seinen Betrachtungen zu stören wagt, wird sofort vertrieben. Derselbe Dämon führt ein wahres Heer grauenhafter Ungetüme mit slammenden Gesichtern und roten, Gift und Galle speienden Augen gegen den Heiligen. Etliche von ihnen hatten die Gestalt von Löwen, andere von Tigern, Wildschweinen, Bären, Affen, Katzen, Schlangen, Kröten u. s. w., ganz wie die Teufel auf den Bildern des hl. Antonius.

Wenn ein Sünder stirbt, erscheinen in dem Bhâgavata Purâna (Übers. Burnouf 1, 311 ff.) zwei fürchterliche, wutblickende Abgesandte Yamas, des Höllengottes. Nachdem sie ihn in einen für die Qualen der Hölle bestimmten Körper gesperrt und seine Kehle mit starken Ketten zusammengeschnürt haben, führen sie ihn eine lange Strase, bis sie am Ort der Pein ankommen, und dort wird der unglückliche Sünder durch Hunger und Durst gefoltert, in ewigen Flammen geröstet, von wilden Tieren zerrissen, wenn es ihm nicht noch schlimmer ergeht. Die Hölle mit ihren unzähligen Qualen nimmt mehrere Seiten dieses Gedichtes in Anspruch (II, 276 ff.).

<sup>1)</sup> Burnouf, Introduction à l'histoire du bouddhisme S. 165. 2) Sénart S. 161, 171 u. s. w. 3) Übers. Foucaux, Paris 1868, S. 59, 89, 251.

Das Feuer ist die gebräuchlichste Marter, aber es findet sich auch die Beschreibung eines Waldes, dessen Bäume Blätter scharf wie Messerklingen haben. So werden die Verdammten, welche, um den Teufeln zu entrinnen, sich hierher flüchten, in Stücke zerschnitten. - In der Episode von Adjâmila wird das Dogma von der Erlösung durch die Reue behandelt. Selbst der verstockteste Sünder kann sich vor der Hölle retten, indem er in seinen letzten Augenblicken den Namen einer Gottheit ausspricht. Als Adjamila im Sterben liegt, nennt er seinen Sohn Mârayâna bei Namen, das ist seine Rettung, denn dieser Name kommt auch dem Gotte Hari zu. Drei Wächter Yamas wollen sich seiner bemächtigen, da er solches durch seine Sünden vollauf verdient hat. Sie erscheinen daher am Lager des Sterbenden "les chaînes à la main, la bouche de travers et les poils hérissés"; aber da dieser, obwohl durch Zufall, den Namen eines Gottes ausgesprochen hat, so eilen ihrerseits die Boten Vischnus herbei und verjagen die Teufel. Jene beklagen sich bei Yama über die ihnen soeben zugefügte Unbill; der Gott aber erweckt Adjâmila vom Tode, damit er Zeit habe, seine Vergehen zu sühnen.

Der Fluch der Eltern über noch ungeborene Kinder, dem zur Folge diese ohne eigene Schuld der Macht der Dämonen verfallen, findet sich gleichfalls in der Bhågavata Puråna (Übers. Burnouf I, 221) wieder. Der Dämon, der die Kinder, welche unfruchtbare Eltern durch seine Beihilfe bekommen haben, für sich fordert und die Kämpfe der Eltern, um sich der mit jenem furchtbaren Feinde, oft schriftlich, eingegangenen Verbindlichkeit zu entziehen, sind Stoffe, welche immer wieder in den orientalischen Erzählungen auftauchen. Die ganze Geschichte des Magiers Maugraby in "Tausendundeiner Nacht" beruht auf dieser Fabel: Der Magier steigt auf die Erde hinab, um dort eine hübsche Prinzessin zu heiraten, die ihm nachher in das höllische Königreich folgen muß. Dieser furchtbare Geist läst sich oft auf die Wipfel der Bäume nieder und lauert, im Blattwerk verborgen, auf Menschen; er nimmt alle Gestalten an und spielt alle erdenklichen Rollen.

Auch in dem "Harivansa" schwillt der Teufel plötzlich zu außerordentlicher Größe an (11. Lekt.), fast wie Vistnhu der sich aus einem Zwerg in einen kolossalen Riesen verwandelt. Der Asura Dhundhu ist zum Beispiel ein ungeheuerer, die Welt mit einem schwarzen, erstickenden Rauch erfüllender, flammenspeiender Riese.

Anderwärts (ebenda 53. und 230. Lekt.) treten die Asuras in der Gestalt eines Pferdes, Stieres, Elefanten, Hahnes, Raben, Geiers, Krokodils, Drachens, Hirsches, Schweins, Esels, Schwans, Fisches oder einer Schlange auf. Die Verwandlung in einen Raben oder einer Schlange ist ziemlich häufig, besonders der Rabe verkörpert sehr oft das bose Prinzip. Die Macht der indischen Heiligen ist so groß, daß sie, gleich den christlichen Gottesmännern, beinahe die Râkchasas bekehren. 1) Die Kraft eines andern Heiligen wird durch die Tatsache bewiesen, dass allein sein Gebet genügt, die Râkchasas auseinander zu jagen und zu blenden. Der mit List und Gewalt geführte Kampf zwischen den bösen Gottheiten und den Brahmanen bildet den Inhalt vieler Erzählungen, so "Pantschatantra" (Übers. Lancereau, S. 244 und S. 347) und die Sage von Ilvala, einem Teufel, der seinen Bruder in einen Widder verwandelt, den die Brahmanen verzehren sollen, damit sie dann, wenn er dem Widder befehlen wird, aus deren Körper zu fahren, den Tod finden sollten. Allein ein frommer Asket durchschaut die Tücke und zerlegt den falschen Widder auf eine Art und Weise, dass der böse Feind der Überlistete ist und seine ganze Macht verliert. 3)

In dem Leben des sel. Silvester (Ausg. Romagnoli 1864) erscheint der Teufel in der Gestalt einer wunderbaren Katze, die, solange der Heilige seine Gewalt nicht geltend macht, allmählich anschwillt. Diese plötzlich wachsende Katze knüpft einerseits an indische Mythen an, anderseits an nordische, in denen jene nicht weniger merkwürdige Katze auftaucht, die selbst Thor nicht vom Boden zu heben vermag. — Die Legende von dem Kleriker, der seine tote Mutter dadurch, dass er ihre Sünden auf sich nimmt, erlöst, hat ihr Gegenstück in Indien, wo es erlaubt ist, die Sünden eines andern auf sich zu nehmen und abzubüsen. Dasselbe findet sich auch unter dem Namen des "Sühnopfers" in den griechischen und nordischen Mythen, sowie in den jüdischen Überlieferungen. Im allgemeinen verschmelzen die Teufel in der Fantasie des mittelalterlichen Christen mit den heidnischen, durch die neue Religion verdrängten Göttern.

<sup>1)</sup> So der Asket Avalôkitêçvara, siehe Burnouf, Introduction à l'hist. du buddhisme, S. 223 und "Lotus de la bonne foi", Übers. Burnouf, S. 262.
2) Vgl. unter anderm: Ramayana, Übers. Gorresio III, 16.

Eyvind, der Thor und Odin anhängende Zauberer, gilt auch für eine Art Teufelskind.¹) Diese Zauberer der nordischen Götter führten furchtbare Kriege gegen den hl. Olaf, den christlichen König, und den Bischof Sigurd. Sie entfesseln Stürme, verwandeln sich auf tausenderlei Arten, werden aber schließlich trotz der Unterstützung der Hölle völlig von den Heiligen besiegt. Die heidnischen Götzenbilder, welche, wie wir noch sehen werden, angesichts der Heiligen zerfließen, sind vom Satan inspiriert, und gleich wie gewisse Heilige Namen von Göttern tragen, die das Christentum aus dem Himmel verbannt hat, so entlehnen auch die Teufel Züge und Überlieferungen von denen, welche in den alten Mythen das böse Prinzip verkörperten. In manchen Mythen wird nur der Name geändert, in andern bildet sich der Name mit der Überlieferung um.

<sup>1)</sup> Vgl. E. Beauvois, La magie chez les Finnois, Revue de l'histoire des religions 1881, S. 285.

## Uhlands

# "Des Sängers Fluch" und "Reuchlins Triumf".

Eine Frage an die schwäbischen Litterarhistoriker.

Von

## Heinrich Heidenheimer (Mainz).

In Uhlands Tagebuche, das J. Hartmann im Jahre 1898 aus des Dichters handschriftlichem Nachlasse herausgegeben hat, findet man, aus dem Jahre 1810, den Eintrag, er habe an Kerner geschrieben: "Endlich hab' ich eine schottische Ballade (in Herders Volkslieder) "Der eifersüchtige König" zu einem Drama, wiewohl erst leicht, skizziert. Junker Waters verlässt das väterliche Haus, zieht zu Hofe, ein Minstrel gesellt sich zu ihm, als der ritterlichem Tatenleben nachtretende Gesang. Waters gefällt der Königin, der eifersüchtige König wirft ihn ins Gefängnis, lässt ihn hinrichten. Das blühende Leben ist untergegangen. Der Minstrel verlässt den Hof, der Gesang geht ins Land aus." Zu einem Drama gedieh aber bekanntlich dieser Stoff Uhland nicht; er verwertete ihn in der Ballade, die allen den Deutschen lieb und traut geworden ist, die je etwas von "Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit\* in sich empfunden haben und die insbesondere auch die Jugend mit hohem Gefühle beseelt, der sie ein feinfühlig erklärender Lehrer, oder das Gemüt einer poesiefreudigen Mutter in die Seele legt. Vom 3. auf den 4. Dezember 1814 hat Uhland dieses Meisterstück poetischer Gestaltungskraft, diesen Hymnus auf das Freiheitsrecht charaktervollen Innenlebens, ausgearbeitet. Er erschien im Jahre 1815 in der ersten Sammlung seiner Gedichte, bis heute aber ist noch nicht festgestellt, was alles, neben der schottischen Vorlage, in des Dichters Sinn lag, als er seine Schöpfung aussann und formte.

Wie man aus Ludwig Fränkels Ausgabe von Uhlands poetischen und dramatischen Schriften entnehmen kann, beschäftigten unseren Dichter in den Jahren 1814 – 1817 fast nur Stoffe, die seinem württembergischen und dem deutschen Vaterland angehörten. Damals entstanden: "Schwäbische Kunde", "Graf Eberstein", "Der Schenk von Limpurg", "Graf Eberhart der Rauschebart", aber zu jener Zeit schrieb Uhland auch im "Lied eines deutschen Sängers":

Ich sang in vor'gen Tagen Nun ist es ausgesungen,
Der Lieder mancherlei Es dünkt mir alles Tand;
Von alten frommen Sagen,
Von Minne, Wein und Mai. Der Ruf: "Fürs Vaterland."

War somit neben die heimische Vergangenheit für den Dichter die Forderung getreten, die Abwehr des napoleonischen Joches mit seiner flammenden Sprache zu begleiten, so hat die Entwicklung, die des korsischen Gewalthabers Schicksal im Jahre 1814 nahm, ihn ermöglicht, in seiner Siegesbotschaft jubelnd auszuströmen:

Es rauscht und singt im goldnen Licht: Der Herr verläst die Seinen nicht, Er macht so Heil'ges nicht zum Spott. Viktoria! mit uns ist Gott!

Im März 1814 traf Napoleon, nach seiner Tronentsagung, auf Elba ein, im Dezember aber, als Uhland "Des Sängers Fluch" niederschrieb, tagte der Wiener Kongress zur Wiederherstellung und Regelung der deutschen Verhältnisse. Napoleon jedoch war immer noch die "eine hohe Säule", die "von verschwundner Pracht" zeugte, aber auch diese, so durften Politiker und Dichter hoffen, "kann stürzen über Nacht". Es ist mir keinen Augenblick zweifelhaft, dass, als Uhland unsere Ballade schrieb, der blutgierige Tyrann für ihn, den rückblickenden, die Rechnung ziehenden Dichter, Napoleon war, sein in sklavischer Ehe an ihn geschmiedetes, den Verkündern von Freiheit und allem Lebenswürdigen sich entgegen sehnendes Weib aber: Germania. Ob man, wie Friedrich Notter, einer von Uhlands Biographen annimmt, neben dem König als Napoleon, im jungen Sänger die unterdrückte Freiheit, im alten Sänger das Volk sich symbolisiert vorstellen soll, lasse ich dahingestellt. Alt und jung im deutschen Lande hatte sich ja im Jahre 1813 erhoben im Kampfe gegen Napoleon, und die Vaterlandslieder ertönten aus lebenserfahrener, wie aus jugendlich stürmender Brust. Die strafende Schlusspartie unserer Dichtung aber:

Und rings statt duft'ger Gärten ein ödes Heideland,

Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand ..., sollte sie nicht an die Verwüstung erinnern, die der Krieg französischen Gefilden bereitet hatte? – reichte doch auch das Gebiet des Balladenkönigs, wie Frankreich, "bis an das blaue Meer".

In der Zeit aber, da Uhland erfüllt war von leidenschaftlich vaterländischer Empfindung und von vaterländischen Stoffen, sollte er da nicht auch nach gleichartigen Schöpfungen in der Vergangenheit sich umgetan haben? Sollte er nicht gerade damals auch ein Stück des litterarischen Niederschlages eines bedeutenden alten geistigen Freiheitskampfes gelesen haben, — oder sollte ihm nicht eine Erinnerung aus seinen Studienjahren erwacht sein, die durch sein freiheitstürmendes Sehnen in ihm zu neuem Leben entstand? Ich glaube: ja.

Der zweite Band von "Uhlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage" enthält die Vorlesungen über die "Geschichte der deutschen Dichtkunst im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert", die er als Professor der deutschen Litteratur im Jahre 1831 an der Universität Tübingen hielt. Darin hatte er denn auch Ulrich von Hutten und den Reuchlinschen Streit zu behandeln, und er führte seinen Zuhörern vor, wie "Huttens Polemik sich gegen die mönchischen Finsterlinge und auf die Befreiung Deutschlands vom römischen Joche gerichtet habe; ... mehr Humanist, als Theolog, habe Hutten an der Streitsache Reuchlins mit den kölnischen Eiferern lebhaften Anteil genommen". Uhland machte seine Hörer darauf aufmerksam, dass Ulrich von Huttens Werke in 5 Teilen in den Jahren 1821 – 1825 von Münch herausgegeben worden seien und dass Schreiber im Jahre 1810 "Gedichte von Ulrich von Hutten und einigen seiner Zeitgenossen" veröffentlicht habe. Aloys Schreiber nun erinnerte in seiner "Vorrede" an Herder, der Huttens Andenken zuerst wieder erneuert hätte und bemerkte ferner, Wagenseil habe es darauf, aber ohne Erfolg, versucht, die Schriften Huttens in einer neuen Ausgabe wieder in Umlauf zu bringen. Man ersieht, dass seit Herders Eintreten die Teilnahme der litterarisch Arbeitenden für den alten Geisteskämpfer nicht erlosch und dass man auch einen größeren Kreis von Gebildeten ihm zuzuführen sich versprechen konnte, beweist die umfängliche Ausgabe Münchs. Wie stark auch in Goethe der Gedanke an die Gestalt Ulrichs von Hutten war und wie hoch er Reuchlin schätzte,

beweist sein [als Entgegnung auf Pustkuchens "Falsche Wanderjahre" (1821) gedichtetes) "Zahmes Xenion" [No. 336] "Reuchlin! wer will sich ihm vergleichen..." Auch hier das trotzige Bekenntnis für ehrliche Freiheit des Gewissens. Für Uhland waren somit, als er in der nationalen Schaffensperiode stand, der "Des Sängers Fluch" angehört, alle Bedingungen gegeben, die ihn zur Bekanntschaft mit einer Dichtung führen konnten, an der Hutten mittelbar oder unmittelbar beteiligt war und die Reuchlin verherrlichte.

In Schreibers Verzeichnis von Huttens Schriften wird auch angeführt: J. Reuchlini Encomion; ausführlicher lautet der Titel dieser Dichtung: Triumphus doctoris Reuchlini... triumphanti illi... ab Eleutherio Byzeno decantatum. Sie erschien ohne Angabe des Druckortes, Druckers und Druckjahres, aber jedenfalls im Jahre 1518 und wahrscheinlich aus der Presse Thomas Anshelms in Hagenau; in der Ausgabe der Opera poetica Huttens vom Jahre 1538 und in Werken des 17. und 18. Jahrhunderts wurde sie wiederholt.

Ob Hutten, der fränkische Ritter und Studienfreund, oder Hermann von dem Busche, der westfälische Edelmann, der als Lehrer der humanistischen Wissenschaft eine Zierde der Universität Köln bildete, diesen teils hohnlachend-grimmigen, teils ehrfürchtigen Triumfgesang verfasst hat, wissen wir nicht. Die Dichtung erschien pseudonym; sie war begleitet von einem, alle in ihr behandelten Personen je nach ihrer Verwertung darstellenden Holzschnitte in Quer-Folio, der vielleicht auch allein unter das Publikum gebracht wurde und den man in Ludwig Geigers "Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland" abgebildet findet. grācolatinisierte Name des scheinbaren Verfassers Eleutherius Byzenus bedeutet: der Freiheitssänger. Den Gedankengehalt, die Hauptgestalten und Szenen dieses Triumfzuges hat Strauss in seinem "Ulrich von Hutten" mit der Meisterschaft seiner Darstellungskunst vor die Augen seiner Leser gestellt. Bekanntlich hatte Johannes Reuchlin, der Jurist, der aber zugleich ein ausgezeichneter Kenner der griechischen Sprache und Litteratur und insbesondere der Begründer der hebräischen Sprachwissenschaft in Europa war, mit einem vom Judentume zum Christentume übergetretenen Manne Namens Johannes Pfefferkorn den Kampf für die Erhaltung der jüdischen Bücher aufgenommen, die - mit Ausnahme der Bibel dieser verbrannt haben wollte: dem Zeloten trat in Reuchlin ein

frommer Anhänger der katholischen Kirche gegenüber. Bald aber ward Jakob von Hochstraten, der Propst des Kölner Dominikaner-klosters und Ketzerrichter ("Untersucher ketzerischer Verkehrtheit") in den Erzbistümern Mainz, Trier und Köln das vorstürmende Haupt der Verdammenden; hinter ihm standen seine Kölner Dominikaner sowie orthodoxe Fakultäten Deutschlands und Frankreichs. Zehn Jahre währte der Kampf; seine Etappen sind längst, besonders durch Ludwig Geigers Jugendwerk "Johannes Reuchlin" Gemeingut der Forschung geworden. In diesem Kampfe drehte es sich ziemlich bald nicht mehr allein um das Recht der Juden, neben ihrer Bibel, die Lehr- und Erbauungsbücher, die in ihrem überlieferten Idiom verfast waren, unangetastet weiter gebrauchen zu dürfen, sondern überhaupt um die Freiheit des Denkens und Veröffentlichens gegenüber zelotischer kirchlicher Bevormundung.

Und eine von den Schriften, die in diesem Kampfe herauskamen, der mit leidenschaftlicher Erbitterung, mit den Waffen der Spitzfindigkeit gleichwie mit denen ehrenhafter Wissenschaft geführt wurde, war der "Triumf Reuchlins". Er mußte Uhland schon aus äußerlichem Grund anziehen: Reuchlin stammte aus Pforzheim und war somit auch schwäbischen Geblütes wie er; er war Professor an der Universität Tübingen gewesen, und Uhland war sozusagen ein Kind dieser Geistesanstalt: sein Großvater wirkte an ihr als Professor der Theologie, und sein Vater, der Jurisprudenz studiert hatte, war ihr Sekretär.

Dem wie ein antiker Triumphator in seine Vaterstadt einziehenden Reuchlin werden in unserer Dichtung die bedeutendsten seiner litterarischen und persönlichen deutschen Gegner in Ketten vorangeführt, wieder und wieder bricht der Dichter in den ergreifenden Jubelruf aus: "Jauchze, wofern du dich selber erkennst, o jauchze, mein Deutschland." Jakob von Hochstraten nun wird als der "Feuermann" hingestellt: man möge sich verhalten, wie man wolle, er bestehe darauf, dass man dem Feuertod überliefert werde; ob man von hohen Dingen gesprochen oder geschrieben, ob man Wahres oder Falsches veröffentlicht habe, er werde rufen: "ins Feuer", den Schreiber und die Schriften wolle er verbrannt haben; ob man recht oder unrecht gehandelt, er rufe: "ins Feuer", er sei ganz Feuer, er verzehre Feuer, er ernähre sich von Feuer, seine Lunge sei von Feuer, aus der Kehle speie er Flammen, seine Leber, sein Magen glühten

von Feuer, alles brenne er an. "Was er spricht, ist Flamme, Flamme ist, was er schreibt" "Quod loquitur flamma est, flamma est quod scribit"; "ins Feuer" führe er immer im Munde, das sei sein erstes und letztes Wort. In der angeführten schottischen Romanze "Der eifersüchtige König", die Uhland zur äußeren, aber nur äußerlichen Grundlage seiner Ballade diente, wird allerdings das zornige, rachedürstende Naturell des Königs auf das stärkste betont: "Wer ist denn," sprach ein Rittersmann "Wohl manchen Ritter und Fräulein (Zur Königin sprach er), Hab' ich mein Tag gesehn, [auch "Wer ist der schöne Junker dort, Doch schöner als Junker Waters dort Der reitet zu uns her?"

Da brach des Königs Eifer aus (Denn eifernd war er sehr!), "Und wär' er dreimal noch so schön, Sollt' ich's Dir doch sein mehr." —

aber wie die einfache Eifersuchtsszene zu einer rohen Hinrichtung ohne jede tiefere Motivierung führt, so wird auch der König nicht weiter charakterisiert. Seinen Eifer aber malte Uhland in den plastischen Worten aus:

Denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist Wut, Und was er spricht, ist Geissel, und was er schreibt, ist Blut.

"Was er spricht, ist Flamme, Flamme ist, was er schreibt" haben wir im "Triumfe Reuchlins" gelesen — sollte die Aufeinanderfolge von "Sprechen" und "Schreiben" nicht auf der Reminiscenz an eben diese Stelle beruhen? Hat man vielleicht in württembergischen Gelehrtenschulen in Uhlands jungen Jahren Stücke aus dem "Triumf Reuchlins" gelesen? Und wenn dies der Fall war, ist es dann nicht begreiflich, dass die zumeist heise, leidenschaftsprühende Dichtung der Vorreformationszeit, die den "Freiheitssänger" zum Verfasser hat, in einem markanten Punkte wieder auslebte in der Seele des Dichters, der den "Fluch des Sängers" menschlicher Güter gegenüber dem Tyrannen formulierte?

Wir hätten – aber auch, wenn Uhland den "Triumf Reuchlins" erst im Jahre 1814 kennen gelernt – dann die frohe Genugtuung, dass der lodernde Zorn gegen die Unterdrückung echten Menschentums, wie er im 16. Jahrhundert in Flammen sich ausgesprochen hatte, wieder auslebte in der Seele eines hohen Kämpfers für Freiheit und Ehre, für Recht und Charakter.

# Eine Umbildung des Motives vom Entzauberungskufs.

Von

Max Weyrauch (Stargard i. Pr.).

In dem letzten Teile des altfranzösischen Gui de Warwick, in dem noch die Abenteuer von Guys Sohn Reynbrun erzählt werden, wird unter anderem auch berichtet, wie dieser ausreitet, um seines Vaters Freund Amys zu befreien, der in einem Zauberschloß gefangen gehalten wird, wie er dort anlangt, Amys findet, der ihn mit einem Zauberschwert versieht, und wie er dann den Eigentümer des Schlosses im Zweikampf besiegt. Nun heißt es im französischen Text (Ms. College of Arms, fol. 124 r, v. 31 ff.) weiter:

Sun chef luy ust adunk trenché, Kaunt cil mercy luy ad crié. "Reynbrun, dist il, pour deu mercy, Sa viu, vous estes le fiz Gui

- Vnkes meylur ne munta destrer".

  Reynbrun respunt tut estrus:
  "Sire chuvaler, ki estes vous?

  Ki vous ad mun nun apris?"
- Sy vous venist a pleysir,
  Vous me poyez ben garir;
  E ieo par itel couenaunt
  Vous deliueray tote la gent,
- 45 Ke en ceste foreste pris ay,
  Quites touz vous rendray,
  Par issy ke de vous eye vn beyser;
  Sire chuualer mut vous requer.
  Ma marastre le me destina,
- 124 v Huy set aunz sunt passé ia, Pur ceo ke ele auoit vers moy enuie, Pur ma bone chuualerie.

- A cest iour me mist terme vereyment
  5 Ke ieo deuendray vn serpent,
  Si n'eusse vn beyser de Reynbrun,
  Le fiz au gentil cunte Guian.
  Destruit ad tut cest pais
  E meynt prodhomme pris et oscis
- 10 Par enchesun de vostre cors. E si vous desire aylurs, Sy auer volez de mercys, La meye fey vous pleuis En verite par tel couenaunt
- 15 Vous deliuera tote la gent, Ke en ceste foreste pris en ay, Vint mil a uus deliueray. A ceo durray vous ataunt de auer, Cum XX chuuals porrunt porter.
- 20 Reynbrun respunt: "certes, nun fray,
  De tun aver cure nen ay,
  Mes les prisuns me seyunt liueré."
  A col luy ad Reynbrun beysé;
  Pus sunt entré en le paleys —
  etc.

Wir haben es, wie schon ein flüchtiger Blick zeigt, mit dem bekannten Motiv vom Entzauberungskuss zu tun, der im Libeaus Disconeus eine so große Rolle spielt. Doch weist die vorliegende Darstellung mehrere Abweichungen auf. Während im Libeaus und überhaupt überall, wo dieses Motiv verwendet wird (vgl. Shorham, Studies on Libeaus Disconus), der Kus von entzaubernder Kraft ist und eine Verzauberung zu lösen hat, steht hier die Verzauberung bevor, und der Kus ist das vorbeugende Mittel. Auch ist sonst immer das verzauberte Wesen ein Weib, hier ein Mann.

Und doch liegt zweifelsohne dieser Sagenzug hier zu Grunde, nur umgestaltet. Es handelt sich nun darum, festzustellen, ob diese Umformung auch sonst sich findet oder nur dem Autor der angeführten französischen Version zuzuschreiben ist. Ich vermute, dass der zweite Fall vorliegt. Die oben angeführte Stelle stammt aus der Guy-Handschrift des College of Arms, die zusammen mit der Wolfenbüttler und der Pariser Handschrift des französischen Gui de Warwick eine Gruppe bildet (vgl. Winneberger, Über das Handschriftenverhältnis des altfranzösischen Guy de Warwick, Marburg 1888, S. 42). Natürlich bieten also auch diese beiden Handschriften denselben Zug. Eine andere französische Handschrift steht mir für die vorliegende Stelle nicht zur Verfügung. Die englischen Handschriften aber erwähnen den Kuss gar nicht (vgl. z. B. v. 11560 ff. des Cambridge-Ms.), und in keiner von ihnen findet sich die Übersetzung der vv. 124 r, 40 – 124 v, 7 oder des v. 124 v, 23. Da sie aber auf französische Vorlagen abweichender Fassungen zurückgehen (vgl. meine Untersuchung "Die mittelenglischen Fassungen der Sage von Guy of Warwick u. s. w.", Breslau 1901, S. 91), so ist anzunehmen, dass die ganze Stelle von dem Urheber der erwähnten französischen Version hineininterpoliert worden ist. Das geschah in der Weise, dass er sich an die Fassung des Motivs im Libeaus anlehnte, auf den er schon durch das vorher - aber durchgängig - erwähnte Zauberschwert geführt wurde, dass er aber diese Fassung in Übereinstimmung zu der neuen Umgebung setzte, so dass der Originalzug notwendigerweise die schon gekennzeichnete Umgestaltung erleiden musste, die indessen keine Nachahmung gefunden hat.

## Besprechungen.

Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen bearbeitet. Leipzig 1901, C. F. Amelangs Verlag. 8°.

- I. Band: Alexander Brückner, Geschichte der polnischen Litteratur. VI, 628 S.
- VI. Band, 2. Abteilung: Karl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur. VI, 265 S.

Im Verlage von Amelang in Leipzig erscheint eine Reihe von Litteraturgeschichten östlicher Völker¹), darunter an erster Stelle die polnische Litteratur. Der Berufensten einer, Professor A. Brückner in Berlin, hat es unternommen, dieselbe zu schreiben. Als Professor der Slavischen Philologie an der Berliner Universität trägt er regelmässig polnische Litteratur vor, als eifriger Mitarbeiter an der von V. Jagić herausgegebenen Zeitschrift Archiv für slavische Philologie schreibt er eingehende Berichte über neuere Erscheinungen auf dem Gebiete der polnischen Litteratur- und Kulturgeschichte, ausserdem veröffentlicht er unermüdlich darauf bezügliche Abhandlungen mit stets neuem Stoffe, den er auf seiner von der Berliner Akademie der Wissenschaften unterstützten Reise 1889 – 1890 aus gedruckten Werken und Handschriften angesammelt hatte, und mit diesen wertvollen Arbeiten bereichert er die Veröffentlichungen der Krakauer Akademie der Wissenschaften. Mit ungewöhnlicher Begabung: lebhafter Empfänglichkeit, bewunderungswürdigem Gedächtnis, leichter Gestaltungsgabe verbindet er eine unermüdliche Arbeitsfreudigkeit, die er auch in unzähligen Berichten und Besprechungen betätigt. Noch eine wertvolle Eigenschaft brachte Prof. Brückner für die unternommene Arbeit, das ist die warme Liebe zu dem Gegenstande, die in verschiedenen Tonarten, stets in Treue und Zuversicht sich kundgiebt und den Stoff wie neu belebt. Der weite, durch vielseitige Belesenheit geschärfte Blick bewirkt es, dass die polnische Litteratur nicht wie auf einem Isolierschemel, sondern als ein Panorama mit weiten vergleichenden Ausblicken sich darbietet. Wenn auch bei einem so vielgestalteten, weitschichtigen Stoff eine Beschränkung auf das Wesentliche ein Gebot der Notwendigkeit war, so wollte der Verfasser, der für das deutsche Publikum schrieb, - das beweist u. a. die Schreibweise der polnischen Namen - den geschichtlichen Grund und Boden, auf welchem die Erzeugnisse des polnischen Geistes erwachsen sind,

<sup>1)</sup> Noch im Herbste dieses Jahres werden den zwei bereits ausgegebenen Bänden weitere folgen: die Oeschichte der chinesischen Litteratur von Prof. Orube, der byzantinisch-neugriechischen von K. Dietrich und der rumänischen von Og. Alexici.

nicht einengen, sondern zeichnet diesen Hintergrund unverkürzt hin. Man könnte wohl verschiedener Meinung sein über die Notwendigkeit und den Umfang von geschichtlichen Bildern als Untergrund für Litteraturgeschichte, der deutsche Leser würde wohl nur ungern diesen Rahmen vermissen; vornehmlich für die Anfänge, welche das Keimen und die erste Entfaltung des Schrifttums unter den Polen bedingte und zeitigte, erschien dieser Hintergrund notwendig, dazu kam eine gewisse Vorliebe des Verfassers für die Anfänge der polnischen Geschichte, die er in vielen von seinen Schriften gezeigt hat; für den Leser erwächst der Vorteil, das ihm die Früchte eines selbständigen Studiums geboten werden.

Das Werk des Professors Brückner ist nicht so beschaffen, wie Litteraturgeschichten nach schulmäsigem Muster es zu sein pflegen, mit Verteilung des Stoffes nach Epochen und Unterperioden, mit dem ganzen bio- und bibliographischen Rüstzeug; es ist weder streng gelehrt noch populär gehalten; es ist vielmehr ein geistvoll ausgeführtes Bild des geistigen Lebens der Polen vorwiegend auf kulturgeschichtlicher Grundlage; vielleicht wäre es doch ratsam gewesen, hin und wieder genaue Titel anzugeben, um gegebenenfalls das Suchen und Erhalten des betreffenden Buches zu erleichtern.

Gleich bei den Anfängen des polnischen Staates gestaltet sich das Verhältnis Polens zu Russland feindlich, zu Deutschland durch vielfache Gemeinschaft und ununterbrochenen Verkehr freundlich; beides wurde bewirkt vornehmlich durch die Zugehörigkeit zur römischen Kirche und Kultur, und das ist der Grund, warum die Anfänge der Litteratur in Polen im Gewande der lateinischen Sprache erscheinen; noch bedeutsamer war (ergänzend sei bemerkt) der durch die Gründung des selbständigen, unmittelbar von Rom (nicht von Magdeburg) dependierenden Erzbistums Gnesen bewirkte Zusammenhang mit Italien und Rom; so wie in Italien die lateinische Sprache trotz Dante und Petrarca bis ins 15. Jahrhundert die Schriftsprache blieb, so auch in Polen, ganz im Gegensatz zu Böhmen, dessen Prager Bistum dem Mainzer Erzbistum unterstellt war, und wo die kirchlichen Verhältnisse den engsten Zusammenhang der Böhmen mit dem geistigen Leben Deutschlands bewirkten und nach dem Vorbilde der Deutschen auch frühzeitig eine Litteratur in nationaler Sprache ins Leben riefen. Das polnische Wort wagte in die Sfäre der Litteratur, abgesehen von notwendigen katechetischen Aufzeichnungen, sehr spät zu treten und zwar im Dienste der Kirche. im poetischen Gewande, in dem erhebenden Marienliede Bogarodzica (noch jetzt in Gnesen gesungen), welches der Verfasser der heiligen Kinga (Kunigunde), der ungarischen Königstochter, Gemahlin Boleslaws des Schamhaften, zuschreibt, obgleich ihr Biograph in der Legende nichts davon und nur von ihren Psalmen in vulgari berichtet und obgleich die Überlieferung den heiligen Adalbert (gewiss irrtümlich) als Autor seierte. Auch die anderen polnisch geschriebenen Primizien zählt der Verfasser auf, nur die cantilena de Wikleph mit ihren künstlichen Strofen erwähnt er nicht, die für Polen und für die Zeit so sehr charakteristisch ist.

Diese schwachen Anfänge, die sich in der Sprache und äußeren Form an tchechische Vorbilder anlehnten, wurden durch mehrere Faktoren gleichsam

in Erziehung und in eine höhere Sfäre genommen, vornehmlich die Reformation, welche der Verfasser mit einer gewissen Vorliebe, und die Humanistik die er verständnisvoll als neue gestaltende Kraft darstellt. Die erste, welche wie eine Flut über Polen bis nach Litauen hin überschäumte, ohne in das Innere einzudringen, hat die polnische Sprache, was nicht genug betont ist, den Einzug in die polnische Litteratur halten lassen, hat, wie auch bei anderen slavischen Völkern, die Geister geweckt und den Polen den ersten Dichter geschenkt, den Didaktiker Rey, der einmal wohl mit Unrecht "Lustigmacher", auf einer anderen Stelle zutreffend der "hausbackene Philosoph" genannt wird; die zweite hat auf antikem Grunde eine neue Weltanschauung erstehen lassen und die Litteratur, besonders die Poesie mit ganz neuem Inhalt gefüllt; sie hat früh ihren Einzug in Polen gehalten, schon im 15. Jahrhundert, früher als die Reformation, die streng genommen erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts ihre Wellen in Bewegung setzte, sie hat auch nachhaltiger gewirkt, weil die durch sie ins Leben gerufene Poesie eines Jan Kochanowski Jahrhunderte überdauerte; der Verfasser hat aber die polnische Humanistik zu wenig mit der humanistischen Bewegung in Deutschland in Zusammenhang gebracht, von C. Celtes und seinem Wirken in Krakau z. B. ist keine Rede.

Ein dritter, neu gestaltender Faktor hätte genannt werden können, das ist der Einzug des europäischen Geistes und Waltens in Polen, der bewirkt wurde durch unmittelbare Berührung mit der europäischen Wissenschaft auf ausländischen Universitäten, durch Reisen in Westeuropa, durch den regen Zwischenhandel, der neue Lebensformen brachte, durch Einwanderung fremder Kaufleute, Gelehrten und überhaupt fremder Elemente, welche dem Leben einen neuen Zuschnitt verliehen, so z. B. das Kriegs- und Lagerleben der unritterlichen Feldwirtschaft mit ihren Handelskonjunkturen und Rechnungen weichen machten. Ein lebendiges Bild dieser veränderten Lebensformen entwirft J. Kochanowski in seinem Satyr; vor ihm und mit ihm zugleich taten es auch andere, wenn auch nicht so schneidig (sit venia verbo!), so Rey, Martin Bielski (besonders im "Weibertage") und andere. Prof. Brückner hat zwar diesen Gesichtspunkt nicht besonders betont, aber das Spiel der Kräfte hat er in seinen Darstellungen gebührend eingeflochten, so dass der Leser das Milieu kennen lernt, in welchem die vorgezogenen Geister lebten und wirkten. Und nun ziehen die Dichter und Prosaiker vor den Augen des Lesers vorüber, gruppenweise nach den Arten, die Epiker, Lyriker, Dramatiker, Geschichtschreiber u. s. w., herrliche dissolving views, die sich in raschem Tempo ablösen, durch das 16., 17. Jahrhundert, durch die "sächsische Zeit" u. s. w., wobei das polnische Volk von Periode zu Periode in seinem staatlichen Leben, in Glaube und Sitte, in seinen häuslichen Verhältnissen und im öffentlichen Auftreten in farbenreichen, oft farbensatten Bildern, die zuweilen an holländische Gemälde erinnern, geschildert wird. Die historische und politische Litteratur ist dabei sehr bevorzugt, ein Gewinn für den Leser, der zugleich auch den polnischen Staat mit allen seinen Mängeln und Doktrinen kennen lernt und sieht, wie sehr die Litteratur im Dienste des Staates steht; selbst die Poesie scheint dazu da zu sein, um kriegerische und politische Ereignisse zu feiern und zu verherrlichen, freilich im

panegyrischen Tone, denn zum politischen Liede, dem "garstigen", wie Goethe meinte, hat sie sich erst in den bewegten, revolutionären Zeiten verleiten lassen. Der Verfasser macht seine Wanderungen zwar in allen Sfären, so dass ihm nichts entgeht, bevorzugt aber vornelimlich die Höhen des geistigen Lebens. Darin liegt der Vor- und Nachteil der Darstellung: jener besteht in dem wirkungsvollen Hervorheben des Bedeutsamen und Wesentlichen, der Nachteil in der Vernachlässigung des unten Liegenden und in dem Fehlen von perspektivischer Gruppierung von Höhen und Tiefen. Von den Nachteilen wird am wenigsten getroffen das 17. Jahrhundert, welches der Verfasser schon früher in umfassenden Studien geprüft und im neuen Licht gezeigt hatte. Diese Litteratur, die als versumpft verschrieen war, weil nur die "Tandetware" gedruckt wurde, das Beste aber in Handschriften ruhete und welche erst in den 40 er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgegraben wurde, führte Professor Brückner aus den Katakomben in das helle Tageslicht, und erzählt das Wesentliche davon auch hier in seinem Buche. Immer doch bleibt das 17. Jahrhundert noch das Zeitalter des Rückschrittes, der Irrungen, und des verdorbenen Geschmackes, und wird auch vom Verfasser in wenig schmeichelhaftem Lichte gezeigt; es sei daran erinnert, dass in dieser Zeit Polen von dem übrigen Europa in Politik und im Geistesleben abgeschnitten und vereinsamt war; waren doch, wie Estreicher erzählt, die buchhändlerischen Verbindungen des Auslandes mit Polen abgebrochen; die geistige Union mit Westeuropa hatte aufgehört vorhanden zu sein und Polen lebte ein Leben für sich.

Mag man in der Darstellung eine gewisse sorglose Eile bemerken und ungern mit zuweilen nur skizzierten Bildern sich begnügen, so wird man doch nichts wesentliches vermissen: die Klassiker mit J. Kochanowski an der Spitze und mit ihren Nachtretern im 17. Jahrhundert, ferner Kochowski, Samuel Twardowski, Potozki, Lubomirski u. s. w. bis auf Adam Konarski, den großen Schulmann und Augias der Maccaronen, Vorläufer der kommenden Aufklärungsperiode, – sie sind alle lebenswahr und charakteristisch gezeichnet.

Nach einer vorübergehenden Vorliebe für das Italienische, vornehmlich bei den Morstins, übernahm jetzt im Zeitalter Poniatowskis der französische Geschmack die Herrschaft und Führung, im Leben und Litteratur, und was die französische Litteratur und der bon sens Gutes an Inhalt und Form bieten konnte, das leiteten in die polnische Litteratur die Trembezki, Wengierski und andere, vornehmlich Krasizki, dessen aufklärende Poesie in der Epik, in den Fabeln, in Satiren und anderen Sfären durchaus auf den Grenzgebieten der Prosa sich bewegte und der auch in der Prosa vornehmlich der große Kulturträger war; unter seinen Schriften ragt eine Enzyklopädie der Wissenschaften und eine didaktisch-beschreibende Erzählung Pan Podstoli-(Herr Untertruchses), ein Spiegelbild des polnischen Lebens hervor Während Naruschewicz eine kritisch gehaltene Geschichte des polnischen Volkes (bis 1300) schrieb, die weit über Polens Grenzen geschätzt wurde, wetteiferten Trembezki, Bohomolez, Fürst A. Czartoryski, Franz Zablozki, der Schöpfer der polnischen Komödie, und andere in dem Bestreben, Licht zu verbreiten, Polen zu europäisieren, es wieder in Europa einzubürgern, nachdem es so

lange ihm entfremdet und im "Sarmatismus" versunken war. Zwei Dichter werden besonders gerühmt: Kniasnin, ein feiner Kenner der Antike, der aber doch dem modernen Geschmacke huldigte, und Fr. Karpinski, der ein neues Element, die Sentimentalität in die polnische Poesie einführte. Mit freudigen Empfindungen schildert der Verfasser die bedeutenden Leistungen in Prosa, achtungswerte Leistungen einer Schar von Männern, Freunden und Anhängern des Königs, von denen man sagen kann sapere ausi und welche das Wort des Altertums in Abrov dern zur Wahrheit zu machen bestrebt waren. Aber das über dem Lande schwebende Verhängnis war nicht aufzuhalten, und hier wollte wohl der Verfasser den ersten Teil seines Motto angewendet wissen: "Fallen kann auch ein großes Volk."

Der politische Untergang schien auch die Litteratur unter den Ruinen begraben zu sollen: in den Jahren 1795 bis 1800 verstummte sie völlig; erst im Beginn des 19. Jahrhunderts regt sich mitten unter Gräbern und Ruinen neues Leben; bald sollte wieder die Poesie neue Blüten treiben. Wie angehaucht von dem Wehen neuer Hoffnungen, nach Erstehung des Herzogtums Warschau, erklang wieder die klassische Kunst, jetzt im Drama, gleichsam die Krönung des durch die Pseudoklassiker der Poniatowskischen Periode geschaffenen Baues: die Tragödien eines Felinski, Kropinski, Wenshik bleiben in rhetorischer Beziehung eine Zierde der polnischen Poesie. Etwas später, 1825, erschien das epische Gedicht Maria von Malczewski, dem der Verfasser, weil es in Übersetzungen in Deutschland bekannt ist, mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Und wieder kam der Zusammenbruch alles Gewonnenen, und von neuem begann die Sisyphusarbeit der Geistestätigkeit, um dann nochmals 1831 zerstört zu werden und wieder aufzuleben, aber diesmal in der Verbannung, unter fremdem Himmel in Frankreich. Hier entfaltete sich die neue Poesie der opferbereiten Vaterlandsliebe, der höchsten Ideale und traurigsten Lamentationen, welche die bittere Wirklichkeit wie ein Jammertal erscheinen liess, von den täglichen Pflichten abwandte und für die Leiden einen Lohn verkündete, der kaum mit Gedanken zu erfassen war. Die im Grunde unslavische Romantik, welche ihr für kurze Zeit vorangegangen war, machte jetzt der nationalen Poesie eines Mizkiewicz, Slowazki, Krasinski und anderer Platz, welche dem Volke vorhielten, wie man dem Vaterlande dienen solle. Spurlos verhallten Warnungen fremder Kritiker vor dieser "unfruchtbaren" Poesie. Sie wollte es auch nicht sein und in der Tat, das Epos "Pan Tadeusch" von Mizkiewicz, die patriotischen Dramen von Slowazki, die "Ungöttliche Komodie" und das "historische" Drama vom hellenischen Patrioten Iridion von Krasinski waren von dem Zwecklosen weit entfernt. In Frankreich lebte auch Bohdan Zaleski, in dessen Poesie sich die ewig gepriesene heimatliche Ukraine verkörperte, der früh verstorbene St. Garczinski, der Dichter eines philosophischen faustartigen Gedichtes "Wazlaw", ferner St. Witwizki und S. Goschczinski, der finstere polnische Walter Skot, dessen grauenhaftes Gedicht "Schloss zu Kaniow" schon 1828 erschienen war. Heimat stand die Poesie und überhaupt die Litteratur im Dienst der Nationalität und des Patriotismus. Der Verfasser führt eine lange Reihe

von hervorragenden Dichtern und Prosaikern vor (alle zu nennen, war unmöglich), nach Arten und Provinzen gruppiert, welche in Gemeinschaft mit den gottbegnadeten Künstlern, Malern, Bildhauern, Musikern, den Stolz der Nation bilden und den Schatz der europäischen Geistesarbeit bereichern. Den Reigen eröffnet der Dichter Vinzenz Pol in Galizien, der Sänger der Januschlieder aus Krieg, Lager und Wanderzeit, unübertrefflich in Inhalt, Wort und Stimmung; später ist Pol dem "Volke" untreu geworden und verherrlichte das adelige Leben aus der einstigen guten Zeit, daher von einem Kritiker ärgerlich der "Antiquar" genannt; Pol hat auch Volkslieder der Polen in deutscher Sprache geschrieben. Neben ihm steht sein Gegner Ujejski, der ihn vor dem Forum des polnischen Volkes der Abtrünnigkeit angeklagt hatte, der polnische Jeremias ("Klagen des Jeremias"). Aber an namhafteren Dichtern ist außer mehreren dichtenden Damen, z. B. der improvisierenden Deotyma (Luschczewska) diese letzte Periode nicht reich: Asnyk, einer der letzten Romantiker, formvollendeter Lyriker, lebte in Galizien; im Posenschen lebte auf seinem Stammgute Lubonia (nicht Lubostron), der geistvolle General Fr. Morawski; in Posen lebte auch in seinen jüngeren Jahren der großpolnische Don Juan, R. Berwinski, der in Byron-Slowazkischer Manier ein Gedicht unter dem genannten Titel verfaste, um damit den Zorn des Kritikers Lukaschewicz auf sich zu laden; missmutig kehrte er der Heimat, dem "aristo-demokratischen, philosophisch-pristerlichen Posenschen" den Rücken und ging zu den türkischen Kosaken, die in Larissa stationierten. In Galizien lebte der talentvolle Fredro, der zweite Begründer der polnischen Komodie, in Litauen der begabte, joviale poetische Erzähler Kondratoricz (nach dem Wappen Syrokomla genannt), der auch eine Epopöe "Margier" in konventioneller Manier schrieb, und schließlich lebte in Warschau der Litauer Odyniez, der Freund Mizkiewiczs, der talentvolle Übersetzer, der auch den litauischen historischen Stoff von der schönen Barbara Radziwill dramatisch noch einmal bearbeitete.

Viel bedeutsamer war die Arbeit und die Ernte auf dem Gebiete des Romans (wofür jetzt der Name Erzählung beliebt wurde), die bedeutendsten waren Kraschewski und Korzeniowski, der erste viel vielseitiger ("nulla dies sine linea\* sagte man von diesem Polyhistor, der mit vier Händen geboren zu sein schien), der zweite als Beobachter schärfer und nüchterner, als Schriftsteller sorgfältiger. Ihnen folgte eine unübersehbare Reihe von Romanciers: Walery Losinski, Dzierzkowski, der unvergleichliche Erzähler laudator temporis acti, scharfsinnige, scharfsarkastische Henrik Rzewuski, der anspruchslose Darsteller des litauischen Kleinlebens Ign. Chodzko, die talentvolle Frau Orzeschkowa, Sacharjasiewicz, der Romane auf politischem, und Sig. Kaczkowski, der solche auf dem Untergrunde des alten, ungebundenen Schlachzitzenlebens schrieb – und viele andere. Ebenso ertragsreich ist das Gebiet der Geschichte und der Wissenschaften mit glänzendem Erfolge gepflegt in der Krakauer Akademie der Wissenschaften: hier stehen obenan der auf dem Gebiete der Poesie, noch mehr als Grammatiker und Litteraturhistoriker hochverdiente A. Malezki, der frühverstorbene Schujski, sein Freund Graf Tarnowski, der französisch ebenso wie polnisch glänzend schreibende

Klaczko, Kalinka und Schajnocha, der polnische Macaulay, in zweiter Linie der ältere Historiker Bielowski, der talentvolle und vielseitige Siemienski, der auch nach Boz-Dickensscher Art eine populäre polnische Geschichte schrieb, der Historiker Smolka, die Altertumsforscher Maziejowski und Wojzizki, der oben erwähnte Lukaschewicz in Posen, Autor sehr wertvoller Geschichtswerke, wie z. B. Geschichte der Reformation und des Schulwesens in Polen und Litauen, stets aus den zuverlässlichsten Quellen schöpfend. In der Rechtswissenschaft und Geschichte waren Helzl in Krakau und R. Hube Gelehrte ersten Ranges; in der Philosophje erzielten Trentowski, Libelt und besonders Cieschkowski achtungswerte Erfolge, der letzte schrieb auch deutsch und französisch. Der Polyhistor Jan Kosmian (Begründer der Zeitschrift Posener Rundschau) hat sein Wissen in sehr vielen Abhandlungen verzettelt, während sein Bruder in Anglia i Polska sich zu konzentrieren verstand. An Litteraturhistorikern hat es in der letzten Zeit nicht gemangelt, dem älteren Mecherzynski folgten die namhaftesten Tarnowski und P. Chmielowski. — Auch die Volkskunde und Volkslitteratur regten sich mächtig, ihnen auch zollt der Verfasser Anerkennung und widmet ihnen seine Sympatie.

Der letzte Abschnitt ist den neuesten Schriftstellern, darunter der Dichterin Konopnizka, dem Romancier Jez (Jesch), den der Verfasser zwar nur kurz und skizzenhaft, aber in gelungener Weise charakterisiert, und schließlich dem jüngsten Meister der Erzählung, Henryk Sienkiewicz, gewidmet. Dies letzte geistige Porträt, in Anbetracht des schon sehr knappen Platzes auch nur kurz skizziert, ist für diejenigen, welche den berühmten Romanschreiber noch nicht kennen, völlig ausreichend, für solche aber, welche die unübertrefflichen Romane, wenn auch nur teilweise, gelesen haben, äußerst anregend. Ein einziger Vorläufer kann neben ihm genannt werden, das ist Kraschewski in seinem "Lebenslauf des Herrn Pelka": Der Stoff ist auch aus der Schwedenzeit genommen, die Erzählung reich an wunderbaren Überraschungen und könnte, ebenso wie die Romane Potozkis, ins unendliche fortgesetzt werden. Der Verfasser nennt Sienkiewicz "Liebling der Massen", man möchte hinzusetzen: Liebling der Musen und der namhaftesten Kritiker.

Diese mir als notwendig erscheinende Inhaltsangabe mit begleitenden Glossen zeigt, wie reich der Inhalt des Buches von Professor Brückner und wie wenig diesem Inhalte hinzuzufügen ist. Die großen Vorzüge des Werkes sind schon hervorgehoben worden, es sei noch hinzugefügt: anders könnte das Buch wohl geschrieben werden, besser aber kaum! Von den Bedenken und Ausstellungen seien nur einige genannt. Zunächst möchte ein scheinbarer Widerspruch beseitigt werden. Professor Brückner hebt an verschiedenen Stellen einerseits die Tugenden und Vorzüge, anderseits die Untugenden, Mängel und Schwächen der Polen liebevoll und gerecht hervor; with scars and wrinkles, wie Cromwell porträtiert zu werden wünschte. Wenn nun S. 544 den Polen ein sehr anerkennendes Zeugnis ausgestellt wird, S. 566 aber ihnen Halbheit, Bequemlichkeit, Trägheit vorgehalten wird, so ist das kaum ein Widerspruch, auch nicht ein Ausfluß verschiedener Stimmungen, sondern vielmehr das Ergebnis verschiedener geschichtlicher

Faktoren. Ein wirklicher Widerspruch liegt in der Gegenüberstellung folgender zweier Stellen: S. 270 spricht der Verfasser über das Ergebnis der inneren Geschichte bei dem politischen Fall von Polen, das Bürgertum sei schliesslich national geworden, die Grundlage des weiteren Bestehens sei gesichert, und gleich der folgende Abschnitt beginnt mit den Worten: "In das neue Jahrhundert war die Nation mit allen Anzeichen vollständiger Auflösung eingetreten." Beide Außerungen waren wohl zu verschiedenen Zeiten geschrieben und der in den Worten liegende Widerspruch hat nicht viel zu bedeuten. Mehr ins Gewicht fällt der Umstand, dass der Verfasser vieles übersehen oder vergessen hat. Abgesehen von vielen minderwichtigen Lücken sei bemerkt, dass die neuere Geschichtschreibung zu kurz gekommen ist: von den Posener Historikern wird nicht nur die begabte B. Moraczewska, die neben Romanen eine populäre polnische Geschichte geschrieben hat, sondern auch ihr Bruder, Andr. Moraczewski, der Verfasser einer mehrbändigen, leider unvollendet gelassenen Geschichte Polens, gar nicht erwähnt, der talentvolle, vielseitige, rührige K. Jarochowski, Historiker und Essayist, ist mit zwei Zeilen abgetan, auch andere traf dies Schicksal, so den hochverdienten Kentrzynski, der nur als Spender von Materialien genannt ist; auch polnische Grammatiker fehlen.

Der Verfasser versichert in der Einleitung, dass für die Lesung und zum Verständnis seines Buches Kenntnisse aus der polnischen Litteratur nicht vorausgesetzt werden. Diese Voraussetzungslosigkeit würde schwer zu beweisen sein; man braucht nur den schönen Abschnitt über Slowazki zu lesen.

Die Darstellung ist oben schon gebührend als trefflich bezeichnet worden; der verehrte Leser wird dem Berichterstatter wohl gern zustimmen, dass die Sprache plastisch und ausdrucksvoll ist, dass das Wort hinter dem Gedanken nicht zurückbleibt, sondern stets zutreffend ist; einzelne Unebenheiten, versehlte Ausdrücke u. dergl. scheinen nur Zeugnis ablegen zu sollen, dass der Verfasser nicht deutscher Abstammung ist, sowie lange, inhaltschwere Perioden, wie sie mitunter vorkommen, dass sie in Eile geschrieben sind.

Die polnischen Namen sind in teilweise veränderter Form geschrieben. Ich glaube, dass die Änderung nicht nötig ist; für den deutschen Leser, der beispielsweise an französische und englische Schreibweise der Namen gewöhnt ist, braucht die Form auch der polnischen Namen, wie sie im Leben gebraucht wird, nicht geändert zu werden. Die Korrektheit des Satzes ist anzuerkennen, ich habe nur einen Drucksehler gefunden, nämlich Somolka auf S. 111, dieser Musiker des 16. Jahrhunderts hies Gomolka. Noch einen Fehler möchte ich andeuten: der berühmte Verfasser des polnischen Wörterbuches, Linde, wird ein Sachse genannt, meines Wissens war Linde in Thorn 1724 geboren.

Und so scheiden wir von dem Buche Brückners mit dem Wunsche und der Überzeugung, dass die polnische Litteratur unter der Führung des bewährten Verfassers bei der deutschen Lesewelt die Beachtung finden wird, die sie verdient. Sie steht beispielsweise hinter der neueren russischen mit ihren berühmten Romanschriftstellern wahrlich nicht zurück, und verdient Beachtung wegen der Vorzüge, welche der Verfasser mit Recht hervorhebt (S. 624): Reinheit, Keuschheit, Idealismus, Selbstlosigkeit und eine wunderbar

schöne Sprache. Vielleicht trägt das besprochene Buch dazu bei, den Wunsch des Verlegers, eine Annäherung und Verständigung der Nationen anzubahnen, zur Wahrheit zu machen.

Breslau.

Wladislaus Nehring.

Karl Brockelmanns arabische Litteraturgeschichte ist eine gedrängte, für weitere Kreise berechnete Darstellung desselben Gebietes, das der Verfasser auch in seiner umfangreichen, für den Fachmann bestimmten "Geschichte der arabischen Litteratur" (Weimar 1898, 1899) behandelt. Er hat hier mit Recht darauf verzichtet, Namen und Titel zu häufen, sondem war statt dessen bemüht, dem nichtfachmännischen Leser durch einleitende Bemerkungen allgemeinerer Natur den Boden, auf dem er sich zu bewegen hat, vertraut zu machen und ihm durch Schilderung von Land und Leuten, von religiösem und sozialem Milieu namentlich das Verständnis der Poesie zu erschließen. In diesen Einleitungsskizzen giebt er die gesicherten Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit der letzten Jahrzehnte, im besondern der Untersuchungen über die vormohammedanischen Araber in gedrängter aber dabei geschmackvoller Form wieder. - Der reiche Stoff ist in acht Bücher gegliedert, von denen die ersten überwiegend der Poesie gewidmet sind. Der Verfasser hat hier vornehmlich die geschichtlich biographische Seite berücksichtigt, die von den arabischen Litterarhistorikern über das Leben der einzelnen Dichter überlieferten Nachrichten gesammelt und gelegentlich – z. B. wo es sich um sagenhafte Züge handelt – kritisiert. Die Charakteristik der Dichtungen musste sich im wesentlichen auf die Angabe der behandelten Stoffe beschränken. Dafür findet der Leser eine verhältnismässig große Zahl zweckmässig ausgewählter Proben arabischer Lyrik in dem Buche und ist so in den Stand gesetzt, sich selber ein Urteil über diese Kunst zu bilden. Es ist nur zu bedauern, dass dabei sein ästhetischer Sinn vielleicht nicht ganz so befriedigt wird wie sein Wissenstrieb. Die mitgeteilten Gedichte entstammen nämlich zumeist der Rückertschen Übersetzung der Hamasa. Diese aber ist - man darf das wohl aussprechen, ohne damit den unsterblichen Verdiensten des großen Meisters zu nahe zu treten -- vielfach nicht gerade poetisch. Sie hat von der Dichtung die ganz äußerliche Kunstform des Reims entlehnt, den Rückert wohl auch darum nicht missen mochte, weil er zum Wesen der arabischen Poesie gehört; aber grade dieser Zwang hat gewiss schwer auf dem Übersetzer gelastet, und nur dem haben wir es wohl zuzuschreiben, dass er hier manchmal Verse geschmiedet hat, die unwillkürlich parodistisch auch auf den Leser wirken müssen, der durch unsere neuesten Wortsymbolisten noch nicht zu überzarter Empfindlichkeit angekränkelt ist. Man vergleiche z. B. hier S. 22, l. 24:

"Doch wenn es war ein Djinn, war er ein schneller Nachtdurchfahrer, Und wenn er aber war ein Mensch, – o nein ein Mensch nicht war er oder S. 27, 1. 35:

"Willst Du Selmas Angedenken, weil sie floh, aufgeben, Von ihr ab die Schritte lenken? oder an ihr kleben" --. Der Leser, der nur auf die Sache sieht, findet natürlich in Rückerts Übersetzung trotz solcher Mängel einen vortrefflichen Ersatz für das Original und wird vielleicht hier und da den kühnen Bildern, die den wesentlichsten Schmuck der arabischen Dichtung bilden, eine gewisse Teilnahme abgewinnen.

Neben der Poesie behandelt unser Buch aber auch die wissenschaftliche Litteratur der Araber und anderer Orientalen, die in der Sprache Mohammeds schrieben. Die bedeutendsten Historiker, Geographen, Philologen, Theologen, Juristen, Mediziner und Naturforscher werden kurz charakterisiert und ihre Werke aufgeführt, soweit sie in moderne Sprachen übersetzt sind. Die Darstellung erstreckt sich bis auf die neueste Zeit, aus der allerdings, da das eigentlich wissenschaftliche Leben in den Ländern des Islam seit Jahrhunderten fast ganz ins Stocken geraten ist, meist nur theologische Bücher zu nennen waren.

Brockelmanns Werk kann als eine auf gründlicher Quellenkenntnis beruhende zuverlässige Arbeit jedem, der sich über die arabische Litteratur unterrichten will, durchaus empfohlen werden.')

Breslau.

Siegmund Fraenkel.

Friedrich Hebbel. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, besorgt von Richard Maria Werner. Berlin 1901/2. B. Behrs Verlag (E. Bock). I. Bd. LVII, 493 S. II. Bd. XLIV, 477 S. III. Bd. LXI, 492 S. IV. Bd. XLVIII, 397 S. V. Bd. XLII, 387 S. 8°. Subskriptionspreis geh. Mk. 2,50, geb. Mk. 3,50. Friedrich Hebbels Briefe. Unter Mitwirkung Fritz Lemmermayers von Richard Maria Werner herausgegebene Nachlese in zwei

Bänden. Berlin 1900. B. Behrs Verlag (E. Bock) IX, 438 und 401 S. 8°. geh. Mk. 8, –, geb. Mk. 10, –.

Richard Maria Werner, der Sohn des zu Hebbels engerem Freundeskreise gehörigen Karl Werner, tritt jetzt als Herausgeber einer historisch-kritischen Ausgabe sämtlicher Werke des großen Dichterdenkers hervor. Vorausgeschickt hat er dieser Gesamtausgabe eine Nachlese zu Hebbels Briefen. Schon Felix Bamberg, der bekannte Veröffentlicher von Hebbels Tagebüchern und Briefen, hatte eine solche Nachlese geplant. Erst jetzt aber, eben durch R. M. Werner, ist Bambergs Absicht verwirklicht worden, und zwar — das verdient von vornherein betont zu werden — in befriedigenderer Weise als sie wohl von Bamberg zu erwarten gewesen wäre. Werner hat mit Bambergs für die Briefe festgehaltenem Grundsatz der Anordnung nach

I) In einer etwaigen Neubearbeitung könnte vielleicht an Stelle der Rückertschen Übertragung des Gedichtes auf S. 19 ff. die Reußssche treten. – S. 24, l. 3 und 15 l. Urwa (statt Omar und Umar). – Wenn Châlid selbst der Verfasser des S. 97 genannten Buches gewesen wäre, dann würde sich Djähiz wohl anders ausgedrückt haben. – Die von dem Verfasser auf S. 116 angezogene Stelle hat meines Erachtens mit der Etymologie nichts zu tun. Die da angeführten Erklärungen sind Calembourgs, die als solche empfunden wurden. – Bei Averroes (S. 183) hätte vielleicht erwähnt werden können, dass auch Dante seiner gedenkt.

den einzelnen Empfängern gebrochen und dafür die einzig richtige chronologische Reihenfolge gewählt, gebrochen auch mit Bambergs leidigem Bestreben, manche Stellen, die bedenklicher Natur zu sein schienen, in Wahrheit jedoch tiefe und oft erschütternde Einblicke in Hebbels innerstes Seelenleben gewährten, zu unterdrücken.

Ich hoffe, Werner wird nach Abschluss der historisch-kritischen Gesamtausgabe zu einer Neuausgabe sowohl der unverkürzten Tagebücher wie auch sämtlicher Briefe Hebbels schreiten. Eine Vorarbeit zur Ausgabe der letzteren hat er bereits geleistet durch das seiner Nachlese angehängte genaue chronologische Verzeichnis sämtlicher Briefe. Werner verdient für seine bisherigen und hoffentlich auch künftigen Bemühungen den Dank aller Gebildeten. Noch inniger und ehrfurchtsvoll aber ist der Dank, der sich an die greise Witwe des Dichters richtet. Sie hat dem Herausgeber Briefe überwiesen, die Hebbel aus München, wohin er sich 1852 zur Uraufführung seiner "Agnes Bernauer" begeben, an sie gesandt. Briefe, die die Hauptzierde der Nachlese bilden, die den Menschen Hebbel liebwerter denn je erscheinen lassen. — Um die Bedeutung dieser Briefe ganz zu würdigen, bedarf es des Vergleichs mit jenen 14 Jahre früher aus demselben München von Hebbel an Elise Lensing gerichteten, längst bekannten Briefen. Neben all der physischen Not welch geistiger Gärungsprozess, welche Verzweiflungsschreie! "Das Leben ist ein Krampf, ein Rausch oder eine Opiumsohnmacht." "Das ist der Fluch meines Daseins, dass mein Talent zu groß ist, um unterdrückt, und zu klein, um zum Mittelpunkt meiner Existenz gemacht werden zu können." Nun, 1852, ist sein Talent?, sein Genie! längst Mittelpunkt seiner Existenz geworden; soeben hat er unter die "Agnes Bernauer" lakonisch doch bedeutsam "zufrieden" geschrieben; und München ist im Begriff, namens des deutschen Volkes dieses "zufrieden" durch herzliche Huldigungen zu bestätigen. Wohl durfte Hebbel mit Stolz auf seine Entwicklung schauen - aber nicht der Denker und Dichter, der sich durchgerungen, spricht aus diesen Münchner Briefen, sondern der Mensch, für den das Leben kein Krampf, Rausch oder Opiumsohnmacht ist. "Ich habe in Dir, mein herrliches Weib, unendlich viel mehr, als ich je zu besitzen hoffen durfte, und Gott weiß, das ich's dankbar erkenne." "Das kleinste Blättchen genügt mir schon; wenn bloss die beiden Namen Christine und Titele (Hebbels Töchterchen) darauf stehen, ist es mir mehr, wie der Sternenhimmel mit all seinen Herrlichkeiten."... Was wir schon längst aus Hebbels Dichtungen wuſsten von dem besänftigenden Einfluss Christinens auf Hebbels dāmonische Natur, die zwar schon früh die Keime zur Harmonie entwickelte, aber gehemmt ward durch widrige Verhältnisse, das bestätigen jetzt in ungeahnt wundervoller Weise diese Briefe. Nicht bloss dafür hat das deutsche Volk der edlen Frau zu danken, dass sie noch zu ihren Lebzeiten (kürzlich seierte sie ihren 83. Geburtstag) die Herausgabe derart persönlicher Briefe gestattet hat. Tieferer Dank gebührt ihr als der Spenderin so viel Glückes, so viel Segens für den Mann, der ihr Gatte und des deutschen Volkes Geistesheld war. - Wie wild und ungebärdig es einst die Seele Hebbels durchtobt hatte, davon künden noch in dem ersten Teil der Nachlese einige Tone,

wertvolle Ergänzungen des uns bereits durch Bamberg Mitgeteilten. haben wir gleich zu Beginn dieser neuen Briefsammlung ein Schreiben an Gravenhorst durchaus aus der Stimmung der "Judith" heraus (I, 43 f.). Da finden wir eine furchtbare, dreissig Seiten lange Abrechnung mit Amalie Schoppe (I, 91 f.); man begreift beim Lesen so zerreibender Anklagen, dass selbst ein Jurist wie Ihering sich Hebbel unterlegen fühlte; freilich bei aller Bewunderung dieser forensischen Leistung wird man eines gewissen peinigenden Gefühles nicht Herr, und man atmet auf, als Hebbel acht Jahre später an die Schoppe schreibt: "Lassen wir das Vergangene auf sich beruhen. Der Mensch verwandelt ein kleines Recht dadurch, dass er es zu eifrig verfolgt, sehr oft in ein großes Unrecht." (I, 254.) Wie der Brief an Gravenhorst bezeichnend für den Dichter der "Judith", ist es der an Elise Lensing (I, 126 f.) für den Dichter der "Genoveva". Aus welchen Untiefen der Seele dieses Drama emporgestiegen, kommt uns recht zum Bewußtsein; zum Bewusstsein auch das Los der armen Elise, vor deren selbstlosem Bild sich Hebbel reuig zerfleischt. Und doch wird Elise die Qualen, von denen dieser Brief zeugt, eher ertragen haben als die schonungslose Kälte, die aus einem späteren, römischen Briefe Hebbels (I, 169 f.) spricht; der Bruch mit Elise bereitet sich hier bereits vor. Nach meinem Empfinden giebt es im Bereiche der ganzen deutschen Dichtung gerade wegen seiner Schlichtheit kaum ein zweites so tief tragisch berührendes Geschehnis wie diesen Bruch; tragisch in jenem tiefsten Sinne, dass beide, Hebbel wie Elise, das Recht auf ihrer Seite zu haben scheinen. Die unerhörten Opfer, die Elise dem werdenden Dichter gebracht, auf der einen Seite, der Druck, dem Hebbels Genius zu erliegen droht, auf der anderen. Wichtig für die Kenntnis des mit tragischer Notwendigkeit sich entwickelnden Bruches sind die in der Nachlese mitgeteilten Briefe Hebbels an Louis Gurlitt. "Alles Unwahre, Fundamentlose muss einmal ein Ende nehmen und so auch diese Verbindung ohne Liebe! Wie ein Todesschleier hat sie nun fast zehn Jahre über meinem Leben geruht, es ist genug." (I, 183.) "Da war ein Schnitt unvermeidlich. Mein Unglück kann nur scheinbar eines anderen Glück sein; ich kann es also selbst vom Opfer- und Aufopferungsstandpunkt aus nicht wählen. Überhaupt, es giebt innere Notwendigkeiten, wie äußere. Bei den äußeren giebt das Schicksal, das uns sie auferlegt, sich keineswegs Mühe, sich gegen uns über sein Recht dazu zu legitimieren; müsten wir uns bei den inneren wirklich dieser Verpflichtung unterziehen? Es ist zu bezweifeln." (I, 190.) Der Eindruck, dass es sich wirklich um eine innere Notwendigkeit handelte, erwächst einem besonders beim Lesen der Briefe Hebbels an die Familie seines früh verstorbenen Freundes Rousseau. Diese Briefe, die sich über acht Jahre erstrecken (1838-1846), schließen sich wie kaum eine zweite Gruppe der ganzen Nachlese (Hebbels Münchner Briefe an seine Frau natürlich ausgenommen) organisch zusammen und gewähren einen überraschenden Einblick in den Werdegang Hebbels. Monumental richtet sich gleich in dem ersten dieser Briefe (I, 67) der Dichterdenker auf. "Wie ich ihn (den jungen Rousseau) kennen lernte, war er ein Verehrer von Rückert und Platen; aber, er war es nur noch drei Tage lang, wenige Gespräche reichten

hin, ihn auf der Bahn der Kunst eine unendliche Strecke weiterzuführen...\* "Auch die Gedichte der letzten Zeit (Gedichte Rousseaus) stehen höher als manches, was heutzutage laut gepriesen wird; doch sind sie noch zu subjektiv und haben zu wenig Form. Form ist in meinen Augen Ausdruck der Notwendigkeit, also im eigentlichsten Verstande Konduktor der Natur, die durch das Medium des Menschengeistes ihre innerste Kraft in ein Kunstwerk niederlegt; nach der gangbaren Ästhetik ist sie freilich etwas viel Simpleres, da besteht sie in Reimgeklingel oder metrischen Seiltanzersprüngen. Also schrieb Hebbel an den Vater des toten Freundes, indem er dessen Papiere übersendet. Zur Schwester Rousseaus spricht er mehr als Mensch, bestrebt, so tief getroffen er selber ist, Trost zu spenden, und auch hier findet er wahrhaft monumentale Worte (I, 70 f.). "Möchte auch Ihre verehrte Mutter diejenige Ruhe gewinnen, welche für den Christen aus den Tröstungen der Religion, für den anders Gesinnten aus der Betrachtung des Menschenlebens hervorgeht. Was vermag der Mensch im günstigsten Fall? Er vermag nichts weiter, als sich einem ewigen Widerstand gegenüber im Gefühl seiner Kraft und seines Willens aufrechtzuerhalten; wer lange lebt, wird um nichts reicher, oft aber um vieles ärmer; die schöne jugendliche Begeisterung, dies herrliche Erbteil des höheren Geistes, geht immer im Kampf mit der Welt verloren, und mit ihr fast die Möglichkeit des Glücks. Glauben Sie nicht, dass ich Ihnen zumute, dies alles zu empfinden; ich empfinde es selbst nicht. Die Wunde, die keine Heilung zuläst, will bluten. Aber ich wiederhole es mir nichtsdestoweniger, damit der Riss durch mein Herz nicht zugleich ein Riss durch die Weltordnung werde." Und doch scheint es, als ob in den nächsten Jahren der Riss sich zu einem Riss durch die Weltordnung erweitert habe (I, 141). "Meine Muse will nun einmal Blut. Übrigens liegt ja alle Tragik auch nur in der Vernichtung und macht nichts anschaulich, als die Leere des Daseins. Vielleicht bin ich bitterer, wie meine Vorgänger, die die Wunden, die sie nicht heilen können, der Schwachen wegen gern mit einem Heftpflaster bedecken, während ich offen und ehrlich auf den Riss hindeute." Aber wieder einige Jahre später, als ihn das dänische Reisestipendium dem ärgsten Elend entrissen, nimmt er diese schroffen Gedanken über das Tragische als viel zu weit gehend zurück (I, 158). Hellere Stimmungen streben ans Licht (I, 186). Vollends verscheucht jedoch wird das Dunkel, aus dessen Schosse noch einmal wie blutige Blitze das "Trauerspiel in Sizilien" und die "Julia" aufzucken, erst durch Christinens leuchtenden Morgenstern. Machtvoll wie er begann, doch nicht blos machtvoll, geklärter, tiefer tont der Briefwechsel mit der Familie Rousseau aus. An den Vater des Freundes schreibt er (I, 194): "Es ist ein wahrer Schmerz für mich, dass mein unvergesslicher Freund, Ihr vortrefflicher Sohn, mich nur zu einer Zeit gekannt hat, wo ich mitten im Entwicklungsprozess begriffen und mich weit mehr dem völligen Verzweifeln an mir selbst, als dem Vertrauen auf die Zukunft und der Hoffnung auf endliche Lösung zuneigend, kaum wohltätig auf irgend eine tiefere Menschennatur einwirken konnte. Wie ganz anders ist es jetzt um mich bestellt! Nicht zwar, dass in dem Sinn von Glück und Versöhnung bei mir die Rede sein

könnte, worin die meisten Menschen ihrer geniessen; aber ich habe doch endlich auch das Schiff, worauf ich fahre, betrachten gelernt, statt des Ozeans, der es trägt. Und gewiss bin ich jetzt so glücklich geworden, als ich sein kann. Meine Frau ist die edelste Seele von der Welt, und wie sie die Verwirrungen meiner Lebenslage, so habe ich die der ihrigen gelöst. Ich liebe sie unendlich, und was ist Höheres auf Erden zu finden, als ein Wesen, das alle im Irren schweifenden Wünsche magnetisch an sich fesselt? Wo sich zwei Menschen umarmen, da bilden sie einen Kreis!" An Rousseaus Schwester aber schreibt er, als Antwort auf ihre Verheissung, auch der Ruhm werde ihm jetzt zu teil werden (i, 196): "Was den Ruhm anbelangt, so gestehe ich Ihnen aufrichtig, dass er mir nicht blos gleichgültig, sondern auch entschieden verächtlich geworden ist. Dem höheren Menschen wird ein großer Begriff von der Menschheit angeboren, damit er alle seine Kräfte aufbiete, etwas für sie zu tun. Ist es getan, so ekelt ihn der Lohn, den sie reicht, denn sie bezahlt das Höchste und das Niedrigste auf gleiche Weise, und wer würde nicht schaudern vor einem Lorbeerkranz, wenn er weiß, um welche Stirnen er sich schon herumgezogen hat." So hat auch Nietzsche geschaudert: "Diese Münze, mit der alle Welt bezahlt, Ruhm -, mit Handschuhen fasse ich diese Münze an, mit Ekel trete ich sie unter mich." Doch Hebbel verharrt nicht wie Nietzsche im Titanentrotz. Ihm erschließt sich der Trost, den Möricke fand angesichts einer schönen und doch von keinem Menschenauge mehr betrachteten Ampel: "Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst." "Glücklicherweise", schliesst Hebbel, "belohnt sich im Ästhetischen, wie im Sittlichen, die Tat unmittelbar durch sich selbst, durch Steigerung der inneren Potenz, durch schärferes Erkennen der ewigen Verhältnisse. Wehe dem, dem dies nicht genügt." - Ich glaubte, Hebbels Briefwechsel mit der Familie Rousseau eingehender behandeln zu dürfen, nicht nur weil er in kurzen Zügen ein Bild von Hebbels Entwicklung aufrollt, weil insbesondere das Sichlosreissen aus den Verwirrungen seiner Lebenslage, der Bruch mit Elise sich als innerlich notwendig ergiebt, sondern auch wegen des für Hebbel typischen Gepräges dieser Briefe. Sich abhebend von der Darstellung oft dunkler Lebenszustände, glitzert es überall von Edelsteinen ästhetischer, ethischer Einsichten, Einsichten jeder Art, aber Einsichten, die erwachsen sind auf dem Boden eigensten Erlebens, tiefinnerlichen Ringens und Strebens. - Einen förmlichen, für den bekannten Verleger verfertigten Abriss seines Lebens, verbunden mit einer aufschlusrreichen Analyse seiner Dichtungen, bietet Hebbels Bericht an Brockhaus (1, 409 f.). Von größter Wichtigkeit für Hebbels Auffassung der Dichtung, namentlich ihres Verhältnisses zu dem betreffenden Geschichtsabschnitt, dem sie entströmt, ist der Brief an Palleske (I, 244 f.). Endlich seien noch hervorgehoben die Londoner Briefe an Christine (II, 224 f.), die von Hebbels starkem sozialen Empfinden Zeugnis ablegen, und ganz vorzüglich die Hebbels Verhältnis zum Christentum klarlegenden Briefe an den Pfarrer Luck (II, 120 f., 135 f., 149 f.), ein würdiges Seitenstück zu Hebbels früheren Briefen an Üchtritz. — Hebbel hat selbst einmal bemerkt, dass er keinen Waschzettel ohne einen inneren Anteil niederzuschreiben vermöge. Darum

aber bleiben es auch so selten Waschzettel. Darum erhebt sich sast jeder seiner Briefe, und sei es auch nur durch eine flüchtige Ausserung, zu einem Zeugnisse seines Gemüts- oder Geisteslebens. Was Hebbel in einem dieser Briefe von der Proteusnatur des Dichters sagt, gilt auch von dem Briefschreiber Hebbel. So vielgestaltig, so mannigfach sind seine Außerungen! Auf die wichtigsten der Briefe habe ich bereits hingewiesen; schon aus ihnen kann man den inneren Reichtum der Nachlese ahnen. Neben den ausgeschliffenen Edelsteinen indessen noch eine ganze Wolke Diamantenstaub. - Shakespeare und Calderon tauchen in der Nachlese nur flüchtig auf. Unter dem Eindruck des "Koriolan" steht der Brief an Holtei (1, 307). Dass Hebbel schon in Wesselburen den "Julius Cäsar" für das Theater bearbeitet haben soll, erfahren wir von R. M. Werner an einer anderen Stelle (Werke Bd. V, S. XVI); eine Bearbeitung desselben Dramas hat Hebbel später dem Burgtheater übergeben (Nachlese I, 279, 285). Gegen Calderon verhält sich Hebbel kühl (II, 121). Von Schiller weiß er eine "höchst charakteristische" Anekdote, die ihm Genelli in München erzählt hat (I, 364). Schiller habe in einem Kreise von Künstlern alles Ernstes und mit dem größten Patos erklärt, er halte einen durchsichtigen Genius für einen äußerst dankbaren Gegenstand der plastischen Darstellung, und sei zornig fortgegangen, wie er ausgelacht wurde. "Leider", fügt Hebbel hinzu, "ist er selbst bei diesem durchsichtigen Genius stehen geblieben." Ist es denn aber mit der eigentlichen Verkörperung der Gestalten bei Schiller wirklich so schlimm bestellt? Schillers "Demetrius" z. B., an dem Hebbels gemessen, erweist, dass Schillers Helden, was Verlebendigung betrifft, durchaus nicht immer den Vergleich mit denen Hebbels zu scheuen brauchen; übrigens könnte man, wenn auch wohl in anderem Sinne, gerade bei Hebbels Gestalten die Bezeichnung "durchsichtig" gebrauchen; leiden sie doch oft daran, dass sie sich selber viel zu durchsichtig sind. Auch ein Urteil Hebbels über Goethe fordert zur Kritik heraus. "Der Unterschied zwischen Goethe und mir besteht darin, dass Goethe die Schönheit vor der Dissonanz, die Traumschönheit, die von den widerspenstigen Mächten und Elementen des Lebens nichts weiß, nichts wissen will, gebracht hat, ich dagegen die Schönheit, die die Dissonanz in sich aufnahm, die alles Widerspenstige zu bewältigen wusste, zu bringen suche." (I, 221.) Nun ist Goethe zwar oft den Konflikten, die dem äußeren Leben entwachsen, ausgewichen, nicht aber denen des inneren Lebens entgangen. Gerade Hebbel schätzt doch so die "Wahlverwandtschaften" (s. das Vorwort zur "Maria Magdalene", s. zahlreiche Stellen in der Nachlese). Was sind sie anders wie Darstellung des Kampfes mit den widerspenstigen Mächten und Elementen des inneren Lebens? Und die "Wahlverwandtschaften" stehen nicht allein. Sie waren ursprünglich nur eine Erzählung im großen Rahmen der "Wanderjahre". Wenn Hebbel an denselben Gurlitt, dem er dieses Urteil über Goethe mitteilt, einige Zeit vorher geschrieben hat, er sei zufrieden, "soweit man es in dieser sonderbaren Welt, wo jeder auf sein Eigenstes Verzicht leisten muß, sein kann" (I, 205), so hat er den Grundgedanken nicht bloss der "Wanderjahre", sondern fast aller Werke des gereiften Goethe berührt. "Selbstüber-

windung"! "Entsagung"! Aber das bedeutet nach Goethe nicht "auf sein Eigenstes Verzicht leisten". "Bestimmteres Gefühl von Einschränkung", heißt es in Goethes Tagebuch zur Zeit der Entstehung der "Lehrjahre", "und dadurch der wahren Ausbreitung". Selbstüberwindung, Entsagung, im Sinne Hebbels wie Goethes, hat zur Voraussetzung jedoch den Kampf. Nirgends enthüllt sich dieser Kampf unerbittlicher als in den "Wahlverwandtschaften". Eine Stelle in der Vorrede zu "Maria Magdalene" scheint mir zu beweisen, dass Hebbels Geist die "Wahlverwandtschaften" doch nicht völlig durchdrungen habe. "Wie Goethe, der durchaus Künstler, großer Künstler, war, in den Wahlverwandtschaften einen solchen Verstoß gegen die innere Form begehen konnte, dass er, einem zerstreuten Zergliederer nicht unähnlich, der, statt eines wirklichen Körpers, einen Automat auf das anatomische Theater brächte, eine von Haus aus nichtige, ja unsittliche Ehe, wie die zwischen Eduard und Charlotte, zum Mittelpunkt seiner Darstellung machte und dies Verhältnis behandelte und benutzte, als ob es ein ganz entgegengesetztes, ein vollkommen berechtigtes wäre, wüste ich mir nicht zu erklären." Die Erklärung ist in der Gefahr zu suchen, die das Hineinragen des Trieblebens in den Bereich der sittlichen Vernunft bedeutet. Goethe hat die Gewalt der widerspenstigen Mächte und Elemente des Lebens nicht nur in der Aussenwelt, er hat sie bis ins Greisenalter, bis zur "Marienbader Elegie", so furchtbar an sich selbst verspürt, dass er die Forderung der Selbstüberwindung, der Entsagung oft überspannte, dass er in den "Wahlverwandtschaften" eine Einrichtung wie die Ehe, die nur dann berechtigt ist, wofern sie auf sittlicher Grundlage ruht, als unter allen Umständen berechtigt hinstellte, nur weil ihm graute vor dem wilden Wogenschwall, der nach Hinwegräumung dieser Schranke hereinzubrechen drohte. So ward Goethe "konservativ". Und ich werde noch zu zeigen haben, dass Hebbel am allerwenigsten Ursache hatte, ihn deshalb herabzusetzen. – Hebbels weitere Urteile, sei es über sein eigenes poetisches Schaffen (neben den oben erwähnten Analysen seiner Dichtungen in dem Briefe an Brockhaus hebe ich noch hervor eine Darlegung des Verhältnisses der dramatischen Kunst zur Geschichte im Hinblick auf die "Mariamne" (I, 237 f.), eine Analyse der "Mariamne" (I, 288), des "Gyges" (II, 52) u. s. w.), sei es über das Schaffen anderer, zeugt von eindringendster Selbstkenntnis wie von umfassender Kenntnis der zeitgenössischen Dichtung. Hebbels Liebe zu Uhland klingt wiederholt an. Die Nachlese giebt Gelegenheit, die Eindrücke, die Hebbel von Uhland und dem gesamten Kreise der schwäbischen Dichter bei seinen zeitlich so auseinander liegenden Besuchen, 1836 und 1860, empfing, zu vergleichen (I, 38 und II, 130); noch 1860 spürt man in der Charakteristik des erstarrten Uhland die alte Liebe. Bei Gelegenheit des späteren Besuches, der auf Hebbel recht niederdrückend wirkte, heisst es von Möricke: "Nach dem innigen 'Gott lohn's', das er mir zurief, hat mein Besuch ihm wohlgetan, obgleich er mir erklärte, dass meine Unterhaltung ihn wie ein Bergsturz überkäme und dass er sich einem so ,ganzen Menschen' wie ich ebensowenig gewachsen fühle wie einer Darstellung des Leare, die ihn immer krank mache" (II, 131). Wie für Uhland stete Liebe, hat sich Hebbel zeit seines Lebens eine gewisse Verehrung für

Tieck bewahrt. Was Hebbel in der Nachlese über Gutzkow, nicht minder aber über Rückert, Geibel u. s. w. gelegentlich sagt, steht meist in ebensolchem Gegensatz zum damaligen wie in Einklang mit dem heutigen Urteil. Keulenschläge gegen Auerbach, Lanzenstiche gegen Freytags "Fabier". Auf Freytags 1855 erschienenes "Soll und Haben" vor allem bezieht sich wohl Hebbels Stoßseufzer bei Besuch der Leipziger Aprilmesse 1857. "Gott verzeih' es den Leuten, die diesem habgierigen, erwerbsüchtigen Gesindel, das sich um Mein und Dein herumschlägt, wie die Hunde um den Knochen, in Romanen, Dramen und Litteraturgeschichten einzureden suchen, es sei poetisch; das fehlt nur noch, dass sie, anstatt zum Vitzliputzli oder Moloch mit einem Gemisch von Scham und Schauder hinaufzublicken, in den Spiegel schauen und sich selbst anbeten!" (II, 65.) Wenn Hebbel so über die zeitgenössischen Dichter nichts sonderlich Günstiges zu sagen weiß, lag die Schuld wahrlich nicht an ihm. Selbstruhm auf Kosten anderer durfte er verschmähen; übertriebener Huldigung weicht er in den Briefen der Nachlese wiederholt mit dem Hinweis auf Grillparzer aus. Ungerecht finde ich allerdings seine Beurteilung Wagners (II, 205, 248); nun, Richard Wagner hat über ihn nicht weniger beschränkt geurteilt; um in ein harmonisches Verhältnis wie Goethe und Schiller zu kommen, waren beider Naturen vielleicht zu nahe verwandt. Wie herzlich und warm aber Hebbel bei wahrem Verdienst, das er freilich oft nur in der Vergangenheit fand, sein konnte, das mag zum Schluss ein Brieflein bezeugen, mit dem Hebbel sein Scherflein für das "Gellertbuch" anno 1854 begleitete (II, 4): "Je lebhafter ich mich selbst noch der Zeit erinnere, wo ich mich am "treuen Philax" ergötzte oder "Wie groß ist des Allmächtigen Güte" aus dem Schleswig-Holsteinischen Gesangbuch auswendig lernte; je höher ich des vielteuren Mannes Verdienste um deutsche Kultur und deutsche Bildung schätze: mit umso größerem Vergnügen habe ich mein bescheidenes Scherflein zu seinem Denkmal beigesteuert.

Mit Einleitungen und einem Lesarten und Anmerkungen umfassenden Anhang hat R. M. Werner die nach Abschlus der Briefnachlese von ihm in Angriff genommene historisch-kritische Ausgabe der sämtlichen Werke Hebbels (bisher erschienen Band 1-5, und soeben noch Band 9) versehen. Die Lesarten gewähren Einblick in das Entstehen von Hebbels Werken; der Philologie eröffnet sich hier ein ergiebiges Feld. In den Anmerkungen der bisher erschienenen Bände hat der Herausgeber sein Augenmerk besonders auf Übereinstimmungen der Dramen mit "Tagebuch"-Stellen gerichtet; von neuem wird man gewahr, wie innig sich bei Hebbel Denken und Dichten, Dichten und Denken verschlingt. Gelegentlich verweist Werner in den Anmerkungen wohl auch auf eine litterarische Einwirkung oder bloße Übereinstimmung. Nicht minder als der Anhang zeigen die Einleitungen Werners gewissenhaftes Hebbelstudium. Feinfühlig weiß Werner überall die Absichten des Dichters herauszuheben, hie und da auch Kritik zu üben. Nur vermisse ich die kritische Stellungnahme im großen, sowohl zu der eigentümlichen Art von Hebbels Gestaltung, wie zu der besonderen Art seiner Weltanschauung. Die Meinungen über Hebbel sind bis heute, ja heute vielleicht noch

mehr als je, so geteilt, dass es erwünscht wäre, das Besondere seiner Persönlichkeit deutlicher darzulegen; vielleicht erscheint es dann auch begreiflich, wie die Meinungen so weit auseindergehen können. Bevor ich den Versuch einer solchen Darlegung mache, möchte ich noch einige Punkte berühren, die vom Standpunkt der vergleichenden Litteraturgeschichte (vergleichenden Litteraturgeschichte zunächst noch im engeren Sinne) Bedeutung beanspruchen. - Naturgemäß betritt Werner in den Einleitungen zu Hebbels Dramen öfter das Gebiet der vergleichenden Litteraturgeschichte. In der Einleitung zur "Judithe vermisst man jedoch einen, wenn auch nur kurzen, Blick auf die früheren Dramatisierungen (zu nennen wären vor allem die von Joachim Graff, Hans Sachs, Samuel Hebel, Martin Opitz). Der Vergleich von Erzeugnissen gerade entlegenster Perioden überrascht zuweilen durch Übereinstimmungen. Die Grundidee der "Genoveva" Hebbels, "die christliche Idee der Sühnung und Genugtuung durch Heilige", gemahnt z. B. an die Idee eines alten, den Genovevastoff behandelnden Jesuitendramas "oportuit Christus pati et ita intrare in gloriam suam".1) Vielleicht hätte sich für die "Judith" etwas Ähnliches ergeben; doch sei zugestanden, dass den Herausgeber Hebbels eine derartige Untersuchung zu weit führen könnte, dass sie in einer besonderen Arbeit über das alte und neue Judith-Drama noch besser am Platze In der Einleitung zum "Diamanten" dagegen hat sich Werner eine bedeutsame Beziehung entgehen lassen, die bereits Gottschall bemerkt (Grabbes S. W. Reclam I, XXXIV), zu Grabbes "Aschenbrödel". Hebbel hat jederzeit Vergleiche mit der Tendenz, Übereinstimmungen zwischen ihm und Grabbe nachzuweisen, energisch abgewehrt; sintemalen Grabbes Kraft gegenüber der vergeistigten Hebbels einen rohen renommistischen Eindruck macht. Die äusere Ähnlichkeit (die in diesem Falle wahrscheinlich sogar auf einer Einwirkung Grabbes beruht) und innere Verschiedenheit zeigt sich nicht nur bei einem Vergleich zwischen Hebbels "Moloch" und Grabbes "Hannibal" (vgl. Hebbels S. W., histor.-krit. Ausgabe V, XXXIV), sie springt auch im gegenwärtigen Fall, beim "Diamanten" und "Aschenbrödel" in die Augen. Die Gestalt eines Juden hie und da. Doch das will nichts besagen. Hie und da der absonderliche Einfall, ein Wertobjekt, bei Grabbe einen Wechsel, bei Hebbel einen Diamanten, verschlucken zu lassen. Grabbe gewinnt dadurch eine tolle Episode, Hebbel den tiefsinnigen Grundgedanken, den der Prolog ausspricht und das ganze Drama zu verwirklichen sucht. Dass umgekehrt Hebbel einmal einen Gedanken flüchtig hinwirft, der bei einem anderen, bei Ibsen, als Grundgedanke eines Dramas, der "Gespenster", wiederkehrt, hat Bartels (Reclams Dichter-Biographien III, 88) aufgedeckt; Werner hätte wohl davon eine weniger flüchtige Notiz nehmen können, als es in der Einleitung zur "Julia" geschieht (II, XXXV). Die Frage nun, ob in solchen Fällen ein Abhängigkeitsverhältnis vorhanden, bedarf eines Taktes, über den die Vertreter der vergleichenden Litteraturgeschichte nicht immer zu verfügen In der Einleitung zu "Herodes und Mariamne" sieht sich Werner,

<sup>1)</sup> Bruno Golz "Pfalzgräfin Genoveva in der deutschen Dichtung". Leipzig 1897 und Nachträge dazu in der "Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte" XIV, 208 f.: "Die neueste Genoveva-Litteratur". (Anm. d. Red.)

der dies Taktgefühl besitzt, gezwungen, Landaus und Farinellis Meinung, Vorbilder Hebbels entdeckt zu haben, als eine irrtümliche hinzustellen (II, XXXIV). Es sei gleich beigefügt, dass er sich auch nicht Reuschels in den "Studien" I, 43 f. versuchten Nachweis einer Einwirkung von Gautiers Novelle "le roi Candaule" auf Hebbels "Gyges" anschliesst (III, XLIII). Die vergleichenden Litterarhistoriker sind eben allzusehr geneigt, Übereinstimmungen, die recht wohl aus ähnlichen Kulturbedingungen oder ähnlicher individueller Veranlagung herzuleiten wären (ganz abgesehen davon, dass sie oft schon im Stoffe liegen), sofort im Sinne einer unmittelbaren Beeinflussung auszudeuten. Zu wie ähnlichen Auffassungen verwandte Naturen oft gelangen, ließe sich z. B. gerade mit Bezug auf "Herodes und Mariamne" nachweisen. Hebbel hat immer der "Notwendigkeit" der Handlungen den allergrößten Wert beigemessen. Unter dem Zwange innerer Notwendigkeit stellt Herodes seine Gemahlin zweimal unters Schwert. Die Wiederholung derselben Situation stammt aus der Quelle, Hebbels Eigentum ist aber die bedeutsame, von ihm selbst gerühmte Motivierung, die er gegeben und in den Worten der Mariamne näher erklärt hat: "Ewiger, ... du wälztest das Rad der Zeit zurück: es steht noch einmal, wie es vorher stand, lass ihn anders denn jetzt handeln." Herodes bereute auch sein erstes Tun, und doch — — Schopenhauer sagt in seinen "Pararga und Paralipomena" (herausgeg. von Griesebach, II, 238): "Ungemein deutlich dringt die Unveränderlichkeit des Charakters und daraus hervorgehende Notwendigkeit der Handlungen sich dem auf, der, bei irgend einer Gelegenheit, sich nicht benommen hat, wie er gesollt.... Jetzt hinterher erkennt und bereut er sein unrichtiges Verfahren aufrichtig und denkt auch wohl: "Ja, wenn mir das wieder geboten würde, da wollt' ich es anders machen!" Es wird ihm wieder geboten, der gleiche Fall tritt ein: und er macht es wieder ganz ebenso." Damit nicht genug der Übereinstimmung. Seine vollkommene künstlerische Objektivität, wonach alle Personen recht haben, hebt Hebbel besonders bei der "Mariamne" hervor. Und Schopenhauer meint im Verlaufe der obigen Ausführungen, bei dem rechten Dichter müsse jeder, während er dasteht und redet, "vollkommen recht" haben. Gewiss, Schopenhauer hatte Hebbels "Mariamne" vor Augen? Nein, Shakespeares und Goethes Dramen! — Wie hier Dichter und Philosoph, kann zuweilen doch auch Dichter und Dichter übereinstimmen, ohne dass deshalb gleich von Einfluss geredet werden darf. - Damit wird aber keineswegs Arbeiten aus dem Bereiche der vergleichenden Litteraturgeschichte der Boden entzogen. Was an unmittelbarer Einwirkung wegfällt, giebt anderseits vielleicht die beachtenswertesten kulturellen und psychologischen Aufschlüsse. Arbeiten derart, wie sie vor allem die Geschichte mancher Stoffe bieten, bedürfen wir noch. — So fehlt — auch Werner bedauert diesen Mangel (IV, XXI) — trotz zahlreicher Vorarbeiten eine befriedigende Darstellung der Nibelungen als Dramenstoffes. Die drei für Hebbel in Betracht kommenden Vorgänger, Fouqué, Raupach, Geibel, behandelt Werner in der Einleitung zu Hebbels "Nibelungen" ganz vortrefflich. Auch dem Opernbuch Vischers wird er völlig gerecht. Hingegen empfinde ich es als Mangel, dass er sich um Wagners "Nibelungen" überhaupt nicht kümmert, auch Ibsens "Nordische Heerfahrt" unbeachtet lässt. Gerade, wie

schon gesagt, wenn man die Aufgabe des vergleichenden Litterarhistorikers nicht bloss darin sieht, unmittelbaren Einwirkungen nachzuspüren, darf man sich die Gelegenheit zu wahrhaft fördernden, das moderne Geistesleben in einem so weiten Umfang beleuchtenden Vergleichen nicht entgehen lassen. Zwar ist Werner in erster Linie Herausgeber Hebbels. Bei dessen vielumstrittener Größe gewährt aber vielleicht erst die umfassend durchgeführte Vergleichung den richtigen Masstab, die Möglichkeit einer Kritik im großen, indem sie auch erst das ganz Besondere der Persönlichkeit Hebbels deutlicher macht. — Bevor ich diesen Grundsatz einer umfassend durchgeführten Vergleichung auf Hebbels ganze Persönlichkeit anzuwenden suche, sei nur noch ein Blick auf die "Nibelungen" geworfen. — R. M. Meyer ficht in seiner "Deutschen Litteratur des 19. Jahrhunderts" das mythische Drama, zu dem er ohne Unterschied Wagners wie Hebbels "Nibelungen" zählt, überhaupt an. Ganz abgesehen davon, ob sich wirklich Wagners Auffassung des Mythischen: "Das Unvergleichliche des Mythos ist, dass er jederzeit wahr und sein Inhalt bei dichtester Gedrängtheit für alle Zeiten unerschöpflich ist" so leicht entkräften läst, muss Meyer schon entgegengehalten werden, dass Hebbels Nibelungentrilogie ein "mythisches" Drama schwerlich genannt werden darf, wohl aber ein Drama mit mythischen Zügen (die Siegfrieds Geburt betreffende Szene im 3. Teil, die das ganze Drama in eine mythische Beleuchtung hätte rücken können, hat Hebbel selber doch beseitigt). Ich dächte, gerade der Vergleich mit Wagners "Nibelungen" zeigte den überwiegenden Realismus der "Nibelungen" Hebbels. Ein Vergleich würde dann weiter enthüllen, wie hier zwei im tiefsten verwandte Naturen bei der Gestaltung desselben Stoffes scheinbar in jeder Beziehung von einander abweichen; so sehr, dass sie schon bei Beurteilung und Verwendung der Stoffmasse sich trennen. Wagner bezeichnete das Nibelungenlied für eine Dramatisierung als völlig ungeeignet und wandte sich der Edda zu, Hebbel nannte den angeblichen Verfasser des Liedes einen "Dramatiker vom Wirbel bis zum Zeh" und erachtete es als den Zweck seines Trauerspieles, "den dramatischen Schatz des Nibelungenliedes für die reale Bühne flüssig zu machen, nicht aber dem poetisch-mythischen Gehalt des weitgesteckten, altnordischen Sagenkreises, dem es selbst angehört, zu ergründen\*. Und doch ist die absolute Verschiedenheit nur eine scheinbare. Der Grund, auf dem beider Gebäude ruht, ist der gleiche: die in der Heidenwelt verkörperte Überkraft des Begehrens, des egoistischen Begehrens, sei es nun in der Form starren Verfolgens der persönlichen Rache, sei es in der Form starren Willens zur Macht, die bei beiden, bei Hebbel unmittelbar eingeführt, bei Wagner in ahnungsvoller Dämmerung, die altruistische Ethik des Christentums heraufbeschwört. Der dritte Große aber, der für die dramatische Behandlung des Nibelungenstoffes in Betracht kommt, lbsen, geht in seiner "nordischen Heerfahrt" weiter als Wagner sowohl wie auch Hebbel. Nicht nur verwandelt er den Stoff, der bei Wagner durchaus mythisch, bei Hebbel doch mit mythischen Zügen versehen blieb, in ein fast modern anmutendes realistisches Drama, auch bei der mittelbaren oder unmittelbaren Einführung des Christentums verharrt er nicht. Schon das ist kühn genug, dass er Sigurd selber sich zum Schlus als Christen bekennen

läst. Der Eindruck dieser Kunde ist beinahe verletzend in seiner Plötzlichkeit, bis man erfast, das Sigurds Christentum ein aus seinem innersten Wesen begründetes ist; der Mann, der, wie es bei Ibsen geschieht, zu Gunsten seines Freundes dem geliebten Weibe entsagt, war ein Christ längst vor seiner Taufe. Doch wie? Gerät bei Ibsen die Entsagung, die Betätigung des Altruismus nicht Sigurd und der Hjördis zum Verderben? Desselben Altruismus, der bei Wagner und Hebbel als Erlösung erscheint! Tagt etwa in Ibsens "nordischer Heerfahrt" statt des Christentums schon seine Überwindung?! Vielleicht ergiebt ein größerer Zusammenhang auch darauf eine Antwort.

Leipzig. Bruno Golz.

Piper, Karl Anton: Beitrage zum Studium Grabbes. (Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Hrsg. von Franz Muncker. VIII. Heft.) Berlin, Verlag von Alexander Duncker, 1898. 145 S. 8°. Mk. 2,40.

Selten ist über eine Persönlichkeit so verschieden geurteilt worden wie über Grabbe, und zwar über den Dichter wie über den Menschen. Verstiegene Vergleiche mit Shakespeare einerseits, anderseits etwa Scherers wegwerfende Äusserung im Anhange seiner Litteraturgeschichte. Freiligraths Vers "das Mal der Dichtung ist ein Kainsstempel" und dagegen Gottschalls Bezeichnung Grabbes als einer patologischen Erscheinung. - Mit dem Menschen wie mit dem Dichter Grabbe beschäftigen sich auch Pipers Beiträge. Pipers Beurteilung des Menschen Grabbe zeigt sich schon in der Überschrift des ersten Beitrages: "Grabbe, eine psychopatologische Erscheinung." Piper geht auf dem von Gottschall gewiesenen Wege weiter. Er begnügt sich nicht mit dem Hinweis auf Grabbes Alkoholismus, sondern führt aus, dass Grabbes geistige Verfassung von vornherein eine anormale gewesen sei, die dann vollends durch den Missbrauch des Alkohols zerrüttet ward. Das Krankheitsbild, um das es sich hier handelt, bezeichnet Piper mit dem Psychiater J. L. A. Koch als "psychopatische Minderwertigkeit". Ob nun gerade diese Bezeichnung auf Grabbe anwendbar oder nicht, eine psychopatische Erscheinung ist Grabbe jedenfalls. Dem Umstande, dass diese von vornherein anormale Persönlichkeit noch in einem Zuchthause aufwuchs (Grabbes Vater war bekanntlich Zuchtmeister in Detmold), möchte ich dabei doch eine größere Bedeutung beimessen als es Piper tut. Grabbes Worte: "Was soll aus einem Menschen werden, dessen erstes Gedächtnis das ist, einen alten Mörder in freier Luft spazieren geführt zu haben", lassen sich nicht völlig von der Hand weisen. Mögen Grabbes "große Verbrecher" der Vollstreckungsstätte irdischer Gerechtigkeit auch noch so entrückt sein (Piper S. 17), - dass Grabbe gleich für sein erstes Drama einen solchen großen Verbrecher zum Helden wählt, giebt der Vermutung Raum, ob die überreizte Fantasie des Kindes durch die unmittelbare Umgebung des Zuchthauses nicht noch mehr angestachelt worden sei. Also: die angeborne psychopatische Belastung, dazu die Umgebung des Zuchthauses und endlich der Pipers sonstige Ausführungen über Grabbe als psychopatische Alkohol.

Erscheinung sind nicht frei von einer gewissen Grobkörnigkeit. Piper sagt ganz richtig, nachdem er Grabbes Jugend auf patologische Züge untersucht (S. 22): "im übrigen sind Züge, wie sie soeben geschildert, auch der normalen Pubertät eigen: patologisch werden sie meistens erst, wenn sie in das Mannesalter herübergenommen werden, und das ist bei Grabbe der Fall." Es fragt sich nur, ob sich nicht auch in dem Mannesalter wenigstens jedes bedeutenden Menschen "patologische" Züge finden lassen werden -- ich erinnere nur an Hebbels "ungeheure Reizbarkeit"; geistige Differenzierung führt notwendig zu einer stärkeren Anspannung des Nervensystems, wobei es dann nahe liegt, die meinetwegen patologische Folgeerscheinung auf den nichts weniger als patologischen Ausgangspunkt zu übertragen. Gesetzt indessen, auch dieser Ausgangspunkt sei als patologisch zu bezeichnen, so muß man mindestens unterscheiden zwischen patologischen Zügen, die sich bei der Mehrzahl bedeutender Menschen finden werden, und solchen, die sich als Ausnahmefälle abheben, also zwischen patologischen Zügen im weiteren und engeren Sinne. Kein Zweifel, dass die meisten aus Grabbes Leben überlieferten patologischen Züge die Tendenz haben, aus dem weiteren Gebiet des Patologischen in das engere des besonders Patologischen überzugehen.

Am Schluss seines ersten Beitrages giebt Piper von dem gewonnenen patologischen Standpunkt aus einen Überblick über Grabbes Dichtung. Es geschieht das nicht ganz ohne Gewalttätigkeit; so wenn Piper schreibt: "Ein hervorstechender Zug, der sich bei den meisten "minderwertigen" Genies findet, ist die Einseitigkeit. Grabbe hat in seinem ganzen Leben nur eine Kunstgattung gepflegt, das Drama." Auch fehlt es an Vollständigkeit. Ich vermisse vor allem eine Untersuchung darüber, wie der krankhafte Seelenzustand des Dichters sich besonders auch im Seelenzustand seiner Helden wiederspiegelt. - Pipers zweiter Beitrag, eine Abhandlung über Grabbes Erstlingsdrama "Herzog Theodor von Gothland", zeichnet sich aus durch sehr genaue, öfter nur etwas zu weit gehende Nachweise litterarischer Einwirkungen auf Grabbe. Man hat fast den Eindruck, als ob Grabbes "Gothland" ein Mosaik sei von Reminiscenzen aus Shakespeares "Titus Andronicus", "Othello", "Richard III.", den Stürmern und Drängern, dem jungen und späteren Schiller, dem Schicksalsdramatiker Müllner u. s. w. Piper selbst spricht von der »vermeintlichen Glut, die in Wirklichkeit nur der Widerschein vom Lichte anderer Sonnen war". Grabbes Jugendwerk zeigt nicht "das frische Überströmen einer ungeberdigen naiven Jugendkraft, sondern es ist geklügelt, zusammengetragen, bizarr erdacht, um jugendlich zu erscheinen. Es ist vielleicht das unnaivste Jugendwerk der deutschen Litteratur" (S. 145). Hätte Piper genügend herausgearbeitet, wie all diese litterarischen Einflüsse doch stets echt Grabbesches Gepräge erhalten, so wäre vielleicht sein Schlussurteil, zumal bezüglich des "Zusammengetragenen", etwas anders ausgefallen. Auch hätte er dann in dem echt Grabbeschen Gepräge, das sowohl jene litterarischen Entlehnungen wie Grabbes eigene Erfindungen erhalten, vielfach patologische Züge erkennen und so den zweiten seiner Beiträge zu einer willkommenen Ergänzung des ersten machen können. - Trotz dieser Ausstellungen sei anerkannt, dass Pipers "Beiträge zum Studium Grabbes" das Bild dieses so verschieden beurteilten Mannes vielfach neu beleuchten und höchst dankenswert sind. Besonders hervorheben möchte ich Pipers Ausführungen über den "Selbstauflösungsprozess", den Grabbe in seinem "Gothland" darstellt (S. 128 f.).")

Leipzig.

Bruno Golz.

1) Die 100. Wiederkehr von Grabbes Geburtstag hat nicht blos eine Fülle von Aufsätzen über Grabbe gebracht, sondern auch bereits den ersten und zweiten Band von Ednard Grisebach ach is ebach sollen Grabbes sämtliche Werke und Briefe endlich ungekürzt und unentstellt bringen soll. Als eine Einführung in Grisebachs Ausgabe giebt sich Otto Nietens Heft "Christian Dietrich Grabbe", gleich der Ausgabe selbst in B. Behrs Verlag, Berlin 1902, erscheinend. (Ann. d. Red.)

Albert Brand: Müller von Itzehoe. Sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Romans im 18. Jahrhundert. Berlin, Verlag von Emil Felber, 1901. 99 S. ["Litterarhistorische Forschungen", herausgegeben von Jos. Schick und M. Frhr. von Waldberg, Heft 17.] Geh. Mk. 2,40.

Der Romancier der deutschen Nordmark, Johann Gottwert Müller, hat bislang in der Litterargeschichte eine genügende Würdigung nicht gefunden. Man kennt ihn gemeiniglich fast nur als den "Autor" des "Siegfried von Lindenberg". Seine übrige umfangreiche litterarische Tätigkeit ist fast unbekannt. Im Schatten der Klassiker übersieht man ihn leicht, aber mit Unrecht.

Außer obengenannter Monographie ist nur noch ein Büchlein dem Andenken des holsteinischen Romanschriftstellers gewidmet, von dem praktischen Arzte Dr. Hans Schröder (1843), wertvoll einzig durch die persönlichen Beziehungen des Verfassers zu der Familie Müllers und einige Briefe; sonst unbedeutend, ohne kritische Verarbeitung des zusammengetragenen Materials, ohne Studien über Ideen und Tendenzen der Müllerschen Werke, ohne Ausblick auf dessen litterarische Stellung in den Strömungen der Zeit. Hieraus ergibt sich schon zur Genüge, wie sehr eine Untersuchung über Müllers Leben und Schriften uns mangelte. Für die Abhilfe dieses Mangels müssen wir dem Verfasser der vorliegenden schönen und mühsamen Arbeit dankbar sein. In flotter Darstellung, mit liebevollem Eingehen auch auf minder Bedeutendes, entrollt er uns ein anschauliches Bild von Müllers gesamter Persönlichkeit, seinen vielverschlungenen Lebensschicksalen, seinem warmen Patriotismus, seiner litterarischen Bedeutung im Rahmen seiner Zeit. Hier wird von der Litterargeschichte dem Vielverlästerten eine zwar späte, aber durchaus gebührende Dankesschuld abgetragen.

Im I. Kapitel wird uns des Itzelioers Jugend und litterarischer Entwickelungsgang geschildert. Hagedorn und Eckhoff zählen zu seinen vertrautesten Freunden. Durch Samuel Reimarus wurde der Enkel Erdmann Neumeisters zuerst in den Geist des Rationalismus eingeführt, dem er später ein so getreuer Anhänger und Vorkämpfer wurde. Als Sohn der stolzen Hansestadt Hamburg wurde er dort mit den Geisteserzeugnissen fremder Nationen bekannt; er beherrschte die französische, englische, spanische und niederländische Sprache. Größere Reisen vervollständigten seine Ausbildung. Seit 1762 widmete er sich dem Studium der Medizin in Helmstädt. 1770/71 veröffentlichte er zwei Bändchen "Gedichte, der Freundschaft, der Liebe und dem Scherze gesungen", zumeist Kinder der heiteren Muse in der Art der Anakreontiker. Angenehm berührt darin das Rousseausche Naturgefühl. 1771 übernimmt er die Herausgabe einer Wochenschrift "Der Deutsche", worin der begeisterte Patriot in unverhohlener Entrüstung seinem Volke den Mangel an Selbstachtung vorhält.

Litterarisch von besonderer Bedeutung ist das 36. Stück "Des Deutschen" vom 7. September 1771, indem es den Stoff des "Liedes vom braven Manne" bringt, das Bürger 1776 in seiner vollendeten Gestalt schuf. Müller giebt die Erzählung nach der französischen Quelle (les tableaux) bis in die kleinsten Einzelheiten wieder und begleitet sie mit moralischen Gedanken. Ich stimme dem Verfasser vollkommen bei, dass G. A. Bürger hier den ihm willkommenen Stoff vorfand, ja von Müller darauf aufmerksam gemacht wurde.

In dieser Wochenschrift werden auch die Dichtungen der Minnesänger und einige ältere ausführlicher besprochen und mitgeteilt. – 1777 liefert er eine vorzügliche Übersetzung aus dem Französischen, betitelt "Geschichte der Sevaramben".

Das II. Kapitel führt uns die Höhe in Müllerş litterarischem Schaffen vor, besonders den "Siegfried von Lindenberg". Müller hatte sich derweilen als Buchhändler in Itzehoe niedergelassen und lebte glücklich im Kreise seiner Familie, oftmals von langwieriger Krankheit geplagt.

Als erste Frucht seines durchgereiften litterarischen Fleises verliess 1777 "Der Ring" die Presse, eine komische Geschichte nach dem Spanischen. Ihm folgte 1779 das Hauptwerk "Siegfried von Lindenberg", worin Müller mit warmem Herzen dem deutschen Volke seine unwürdige Stellung im Rate der Völker vorhält, voll Polemik gegen Rousseau und Versailles. Der Roman, der eine ungewöhnliche Verbreitung erlangte, soll uns ein Bild der politischen, litterarischen und sozialen Strömungen der Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bieten. Der Verfasser bespricht mit feinem Verständnis dies berühmte Werk Müllers, entwirft eine gute, übersichtliche Skizze der ziemlich verwickelten Fabel des Romans, giebt eine Charakteristik der Hauptpersonen, überhaupt eine Analyse des Romans, weist auf die litterarischen Elemente und Zeitbeziehungen hin (die Schule Nicolais, Fielding, Cervantes, Smollet, Sterne, Lessing, Rousseau, Miller), betont die erzieherische Tendenz, rühmt die gewaltige natürliche Kraft der Sprache Müllers, die in anmutigem Wechsel ganz den Geboten ihres Meisters sich beugt, seinen urwüchsigen Humor und Witz, bespricht die Aufnahme des Romans bei den Zeitgenossen. Wohltuend berührt uns der warme patriotische Hauch, der der "Siegfried von Lindenberg" durchzieht. Er spricht es geradezu aus, das deutsche Volk bedürfe nur einer vernünftigen, zielbewußten Leitung, um den gebührenden Rang unter den Völkern des Erdkreises einzunehmen und dauernd zu behaupten. Wie herrlich und einzig hat sich diese profetische ldee des weitausblickenden deutschen Patrioten erfüllt im neuerstandenen

Deutschen Reiche. So hat der "braune Mann" – unter dieser Rolle stellt sich Müller im Roman selbst dar – auch seinen Teil dazu beigetragen, dass aus den zerrissenen deutschen Stämmen eine einheitliche, starke, selbstbewuste Nation hervorging.

Im letzten, III. Kapitel wird uns Müllers Lebensabend, seine weitere schriftstellerische Tätigkeit vorgeführt. Zunächst seine Sammlung "Komische Romane aus den Papieren des braunen Mannes" in 8 Bänden (1784—91: "Die Herren von Waldheim"; "Emmerich"; "Geschichte des Herrn Thomas" (eine Wertherparodie), dann die "Straußedern" (1791 ff.), die Märchendichtung "Selim der Glückliche" (1792), "Friedrich Brack" (1793—95) u. s. w. Endlich seine Übersetzung dreier niederländischer Romane, von denen "Sara Reinert" (4 Bände, 1796), die 1806 eine Neuauflage erlebte, zu rühmen ist. Die Übertragung des echt realistischen Romans ist ausgezeichnet und liest sich wie ein Original.

Im Alter von 85 Jahren vollendete Müller 1828 sein arbeitsames, leidenvolles Leben. Mit eigenen Augen musste der einst hochgeehrte und gefeierte Schriftsteller seinen Ruhm ins Grab sinken sehen. Die nimmerrastende. vorwärtsschreitende Zeit ist über die Werke des Alten im Holsteiner Lande mit vernichtendem Fusse hinweggestürmt. Nur der "Siegfried von Lindenberg" verkündet der geeinten deutschen Nation noch den Ruhm des Vorkämpfers deutscher Eigenart und deutschen Selbstbewusstseins im kosmopolitischen 18. Jahrhunderte. In einer Zeit, der es an patriotischer Litteratur fast ganz gebrach, war dieser Roman eine Tat, der wir unsere Anerkennung und Bewunderung nicht versagen können; er ist das unübertreffliche Kulturbild einer untergegangenen Zeitperiode, für den Historiker ein wertvolles Memoirenwerk. Die litterarischen Nachklänge des "Siegfried von Lindenberg" reichen bis in die neuere Zeit. Achim von Arnim lässt in einer hübschen Novelle den Titelhelden des Müllerschen Hauptwerkes in den gleichen Situationen von neuem auftreten. In Immermanns "Münchhausen" meinen wir auf dem Schlosse Schnickschnackschnur Siegfried mit seinem Mentor, dem großen Lügenmeister Schwalbe, herumstolzieren zu sehen. Und der "Inspektor Bräsig" Fritz Reuters verrät mit seinem witzigen Messingdeutsch in Charakter und Sprache wesentliche Übereinstimmung mit dem pommerischen Landjunker Siegfried.

Der Ehrenrettung, die Joh. Gottwert Müller durch genannte Monographie gefunden hat, ist er sicher würdig.¹) Mit Nachdruck weist der Verfasser hin auf den nationalen Gehalt des "Siegfried von Lindenberg". Aus diesem Gesichtspunkte beschaut, steht Siegfried unserem Herzen doppelt nahe; er ist doch etwas mehr als ein bloßer "Idiot", wie ihn Gervinus mitleidig kritisiert, mehr als "Karikatur", wie uns Hermann Hettner glauben nachen will.

Coesfeld i. W.

Karl Menne.

<sup>1)</sup> Entgehen lässt sich auch Brand die ergötzliche Schilderung, die Amalia Schoppe geb. Weise in ihrem Buche "Erinnerungen aus meinem Leben, in kleinen Bildern" (Altone 1838 I, 205 ff.) von Itzehoer Müller entwirft. Sie hatte ihn während ihrer Itzehoer Zeit persönlich kennen lernen. (R. M. Werner.)

## Bibliographie.

### Zusammengestellt von Artur L. Jellinek (Wien).1)

#### Allgemeines und Theoretisches.

Berg, Leo: Die Geschichte als Stoff der Poesie. — Neue Essays. Oldenburg, Schulze, 1901. S. 153-157.

Dubedout, Ernest: Le sentiment chrétien dans la poésie romantique. Paris, Poussielgue, 1901. 80. 291 S.

Ernst, G. Ph. G.: Die Heroide in der deutschen Litteratur. Dissertation. Heidelberg 1901. 80. 137 S.

Fleischer, Oskar: Zur vergleichenden Liedforschung. – Sammelbände der Internat. Musik-Gesellschaft. 1902. III, S. 185-221.

Heuser, W.: Die angebliche Quelle zu Goldsmiths "Vicar of Wakefield". — Archiv fur das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. 1902. CVIII, S. 64-69

[Abdruck einer Erzählung "The history of Miss Stanton" aus dem British Magazine 1760.] Jellinek, Arthur L.: Rezension von: Karl Euling, Studien über Heinrich Kaufringer. Breslau, Marcus, 1900. — Euphorion. 1902. IX, S. 157—168.

[Mit stoff- und motivgeschichtlichen Nachweisen: Einsiedler und Engel; Turandot; Kaiser und Abt; Unterschobene Braut; Glückliches Ehepaar; Blinder Ehemann; Vom üblen Weibe; Der Kozze (K. H. M. 78); Stärke der Eintracht (Die Ochsen und der Löwe, Löwe und Stier, Der Vater und das Rutenbündel); Sieben Todsünden; Boccaccios Dekameron; Macchiavellis Belphegor.]

Stiefel, Artur Ludwig: Zu den Quellen der Fabeln und Schwänke des Hans Sachs. – Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 146–183.

Varnhagen, Hermann: Die Quellen der Bestiär-Abschnitte im Fiore di virtu. – Raccolta di studi critici dedicata ad A. d' Ancona. Florenz, Barbera, 1901. S. 515-538.

#### Stoffe und Motive.

Ahnfrau: Wylplel, Ludwig: Neues über Grillparzer. – Wiener Abendpost. 1902. No. 13. [Stoff der Ahnfrau.]

Albero von Trier: Panzer, Friedrich: Erzbischof Albero von Trier [1132-1152] und die deutschen Spielmannsepen. — Germanistische Abhandlungen H. Paul dargebracht. Strassburg, Trübner, 1902. S. 303-332.

Alpen: Walzel, Oskar F.: Die neuen Schweizer Alpenromane. – Das litterarische Echo. 1902. IV, S. 869—880.

[J. C. Heer - Wilhelmine von Hillern - Ernst Zahn - Meinrad Lienert.]

Arbeiterfrage: Die Arbeiterfrage in der schönen Litteratur. – Der Arbeiterfraund. 1901. XXXIX, S. 341–342.

[Bibliographie für 1900.]

Bauer: Blankenburg, W.: Der Vilain in der Schilderung der altfranzösischen Fabliaux. Dissertation. Greifswald 1902. 80. 75 S.

— Möller, H.: Die Bauern in der deutschen Litteratur des 16. Jahrhunderts. Dissertation Berlin 1902. 80. 73 S. Bauer, der träumende: Tardel, Hermann: Oerhart Hauptmanns "Schluck und Jau" und Verwandtes. — Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 184–202.

Bellsar: Sakulin, P.N.: Russkaja Powest o Woewode Ewstratii. K literaturnoi Istorii Sagi o Welisarii. [Die russische Erzählung vom Feldherrn Eustratios. Zur Litteraturgeschichte der Sage von Belisar.] — Pod Snamenem Nanki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 481 – 487.

Blinder Sklave: Miscenko, F. O.: Basnja o slepich Rabach u Skitow. [Die Fabel von dem blinden Sklaven bei den Skytken.] – Pod Snamenem Nauki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 21-27.

[Herodot IV, 2.]

Böhmerwald: Böhm, W.: Der Böhmerwäldler in der Litteratur der Gegenwart. — Prager Tagblatt, Unterhaltungsbeilage. 1902. XXVI. No. 38.

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Bibliographie versucht eine regelmässige Übersicht über die Erscheinungen auf dem Oebiete der vergleichenden Litteraturforschung zu geben. Sie ist hinsichtlich der Vollständigkeit auf die Unterstützung der Autoren und Verleger angewiesen, die gebeten werden, einschlägige Veröffentlichungen, Aufsätze und Sonderabdrücke, an die Adresse des Bearbeiters (Wien VII, Kirchengasse 35) einzusenden. Bibliographische Oenauigkeit in den Angaben ist, da vielfach aus zweiter und dritter Hand geschöpft werden muss, nicht zu erreichen.

Cäsar: Kern, A.: Georg Chapmans Tragödie "Cæsar and Pompey" und ihre Quellen. Dissertation. Halle 1901. 44 S.

Columbus: Cian, Vittorio: La più antica lirica inedita, su Cristoforo Colombo. — Nuova Antologia. 1901. CLXXVIII, S. 89-93.

Dädalus: Holland, Richard: Die Sage von Daidalos und Ikaros. Progr. der Thomasschule. Leipzig (J. C. Hinrichs) 1902. 40. 38 S. 1.20 M.

Demetrius: Luther, Arthur: Lebedinaja Pesn Sillera. [Schillers Schwanengesang.] — Pod Snamenem Nauki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1901. S. 335—366.

[Demetrius, mit Übersicht der Stoffgeschichte.]

"Doux amants de Lyon": Baldensperger, Fernand: Les "Deux amants de Lyon" dans la littérature. — Rovue d'Histoire de Lyon. 1902. I, S. 33-50.

[Lyoner Lokalsage von Faldoni und Theresé bearbeitet unter dem Einflus des Werther von Léonard (1783), Fontanes (1792), Augustin Hapdé (1812) u. a.]

Eduard III: Liebau, Gustav: Nachträge zu "König Eduard III. von England und die Gräfin von Salisbury". — Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. 1902. CVIII, S. 133-139.

Elfersüchtige als Beichtvater: De Bartholomaeis, V.: Un frammento Bergamasco e una novella del Decamerone (VII, 5). — Scritti vari di Filologia a Ernesto Monaci. Rom [Loescher & Co.] 1901. S. 203—214.

Esther: Krauss, Rudolf: Grillparzers Esther und ihre Fortsetzung. — Bühne und Welt. 1902. IV, 1, S. 467-478.

Farbe: Willms, Johannes Eduard: Eine Untersuchung über den Gebrauch der Farbenbezeichnungen in der Poesie Altenglands. Dissertation Münster i. W. 1902. 80. 79 S.

Faust: Berg, Leo: Etappen des Faustproblems. — Neue Essays. Oldenburg, Schulze, 1901. S. 216-229.

- Fischer, Kuno: Goethes Faust.

  1. Bd.: Die Faustdichtung vor Goethe. 4. A.
  [Goethe-Schriften 6.] Heidelberg, C. Winter,
  1902. 80. 240 S. 4 M.
- Nagel, Robert Siegfried: Helena in der Faustfrage. Emphorion. 1902. IX, S. 43-68.
- Pick, Albert: Faust in Erfurt. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung. Programm des Gymnasiums in Meseritz [Leipzig, G. Fock] 1902. gr. 80. 48 S. 1 M.
- Schmidt, Erich: Faust und das sechzehnte Jahrhundert. Charakteristiken.
  Auflage. Berlin, Weidmann, 1902. S. 1-35.

Fleh: Pohl, Josef: Zu Fischarts Flöhhatz.
— Emphorion. 1901. VIII, S. 713—716.

Flutsage: Lasch, R.: Nachtrag zur Liste der Flutsagen in Winternitz "Die Flutsagen des Altertums und der Naturvölker". – Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1902. XXII, Sitzungsberichte S. 26–28.

— U[sener].: Zu den Sintflutsagen. – Rheinisches Museum für Philologie. 1901. N. F. LVI, S. 481—496.

Francesca da Rimini: del Balzo, Car: Prancesca da Rimini nell'arte e nella critica. Conferenze detta al circolo filologico di Napoli. 1895. 2a edizione. Rom, Forzani & Co., 1901. kl. 80. 47 S.

Frau, undankbare: Koeppel, E.: Matthew Oregory Lewis' Gedicht "The Tailor's wife und Bulwers "Wife of Miletus". — Germanistische Abhandlungen, Hermann Paul dargebracht. Strassburg, Trübner, 1902. S.135—142.

[Stoff von Wielands "Hann und Gulpenhe", Tausenundeine Nacht 555, 556; vgl. dazu Köhler Kl. Schr. 3, 95 ff., auch Benfey Pantschatantra I, 436 ff.; J. Vogt, Paul-Braunes Beitr. 8, 323.]

Goistliche: Franche, Paul: Le Prètre dans le roman français. Paris, Perrin & Co., 1902. 80. 329 S. 3.50 fr.

Gral: Fleury: Du roi Arthur et de la légende du Graal. Paris, Vivien, 1901. 8º. 90 S.

Gudrun: Benedict, Siegmund: Die Gudrunsage in der neueren deutschen Litteratur. Rostock, H. Warkentien, 1902. gr. 80. 119 S. 2.50 M.

Harold: Schladebach, Kurt: Tennysons und Wildenbruchs Harolddramen. – Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902 II, S. 215—228.

Hornsage: Hartenstein, Otto: Studien zur Hornsage. Mit besonderer Berücksichtigung der anglonormannischen Dichtung vom wackern Ritter Horn und einer Hornbibliographie versehen. Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte des Mittelalters. [Kieler Studien zur englischen Philologie 4.] Heidelberg, C. Winter, 1902. 80. III, 132 S. 4 M.

Johannes: Drewes, G. M.: Die Legende vom Ableben des heil. Johannes in der liturgischen Poesie. — Stimmen aus Maria Laach. 1901. LXII, S. 528—537.

Juan: Eschelbach, Hans: Über die dramatischen Bearbeitungen der Sage von Don Juan. — Monatsblätter für deutsche Litterstur. 1902. VI, No. 3.

— Smirnow, M. P.: Dwa Don-Zuana. Nowi Motivi is istori viyania Bairona na Puschkina. [Zwei Don Juans. Neue Züge zur Geschichte des Einflusses Byrons auf Puschkin.] — Pod Snamenem Nauki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 682-695.

Kaisersage: Bassermann, Alfred: Veltro,

Gross-Chan und Kaisersage. - Neue Heidelberger Jahrbucher. 1902. XI, S. 28-75.

Königin von Saba: Kraus, Samuel: Die Königin von Saba in den byzantinischen Chroniken. — Byzantinische Zeitschrift. 1902. XI, S. 120—131.

Krankheit: Behagel, Otto: Poetische Krankheiten. — Deutsche Revue. 1902. XXVII, 2, S. 63—71.

Lehrer: Dejob, Ch.: Le Type de professeur dans la littérature française. Saint-Cloud, Imp. Belin, 1902. 8<sup>n</sup>. 20 S.

- Knortz, Karl: Der Schulmeister in Litteratur und in "Folklore". - Pädagogisches Archio. 1902. XLIV, S. 268—274.
- Schirmacher, Käthe: Vier französische Schulromane. Das litterarische Echo. 1902. IV, Sp. 811—816.

[Antoine Lavergne, Jean Coste – Robert Frapié, L'Institutrice en Province – Gabrielle Reval, Les Séveriennes; Un lycée de jeunes filles.]

Leonore: Schmidt, Erich: Bürgers

\*Lenore\*. — Charakteristiken. 2. Auflage.

Berlin, Weidmann, 1902. S. 189—238.

Luther: Warmuth, K.: Martin Luther in der neueren Lyrik. – Leipziger Ztg, Wissenschaftliche Beilage. 1902. No. 21.

Mann im Mondo: Gittée, Aug.: De legende van het mannetje uit de maan. — Taal en Letteren. 1901. XI, S. 385-406.

Maria: Visser, G.: Middeleeuwsche legenden. – Theologische Tijdschrift. 1902. XXXVI, S. 29—44.

[Über C. G. N. de Vooys, Middelnederl. legenden 1900.]

Maria Stuart: Jancuk, N. A.: Is polskoi Literaturi. [Aus der polnischen Litteratur.] Pod Snamenem Nauki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 517-541. [Slowackis "Maria Stuart".]

— Woerner, Roman: Die älteste Maria Stuart-Tragodie. — Germanistische Abhandlungen, Hermann Paul dargebracht. Strassburg, Trübner, 1902. S. 259—302.

[Adrianus Roulerius, Stuarta. Tragoedia, Douai 1593.]

Milch und Honig: Usener: Milch und Honig. – Rheinisches Museum für Philologie. 1902. LVII, S. 177—195.

[Milch und Honig in der Litteratur und im Glauben des Altertums.]

Mosos: Maurer, Heinrich: Spuren einer uralten Sage am Rhein und an seinen Neben-flüssen. – Mannheimer Geschichtsblätter. 1902. III, Sp. 9-12.

[Errettung des auf dem Wasser dahintreibenden Kindes, durch einen Hund oder eine Katze, die die Wiege oder den Korb im Gleichgewicht halten.]

Napoleon: Holzhausen, Paul: Napoleons Tod im Spiegel der zeitgenössischen Presse und Dichtung. Frankfurt a. M., M. Diesterweg, 1902. gr. 80. VIII, 117 S. 3 M.

Natur: Batt, Max: Treatment of nature in German literature from Günther to the appearance of Goethe's Werther. Chicago, Univ. of Chicago Press, 1902. IV, 112 S. 1 D.

- Grosskunz, R.: Die Natur in den Werken und Briefen des amerikanischen Schriftstellers Washington Irving. Programm Leipzig 1902. 4<sup>n</sup>. 23 S.
- Matthes, O.: Naturbeschreibung bei Wordsworth. Dissertation Leipzig 1902. 89. 85 S.

Oberon: Lindner, Felix: Zur Geschichte der Oberonsage. Vortrag. Rostock, H. Warkentien, 1902. gr. 80. 18 S. 60 Pf.

Oedipus: Wecklein, N.: Die kyklische Thebais, Oedipodee, die Oedipussage und der Oedipus des Euripides. — Sitzungsberichts der philolog. und histor. Klasse der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 1901. S.661-692.

Orphous: Ribezzo, Francesco: Saggio di mitologia comparata, la discesa di Orfeo all'inferno e la liberazione di Euridice. Fonti protoarii del mito, culto e magistero poetico che vi si ricollega. Neapel, Fr. Gianini e figli 1901. 80. 103 S.

Parasit: Wesselowky, Al. N.: Ocerki i Nabroski is staroi i novoi Literatury. VI. Literaturnyi Tip Parasita. [Umrisse und Skizzen zur alten und neueren Litteratur. VI. Der litterarische Typus des Parasiten.] — Pod Snamenem Nauki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 204—214.

[Plautus, Terenz, Molière, Diderot, Spiel-hagen, Zola.]

St. Paulus: Uhde-Bernays, H.: Johann Struthius Spiel "Die Bekehrung S. Pauli. – Anseiger des Germanischen Nationalmuseums. 1901. S. 172–177.

Petronius: Collignon, Albert: Pétrone et le roman des temps néroniens. — Annales de l'Est. 1902. XVI, S. 1—19.

[Auch über Petronius in der Litteratur.]

Politik: Loliée, Frédéric: L'homme politique à la scène et dans le livre. — Revue bleue. 1902. 4e série, XVII, S. 302-307.

Salomo: Burdach, Kourad: Zum Ursprung der Salomosage. – Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. 1902. CVIII, S. 131–132.

Schule: s. Lehrer.

Soolo: Fraenkel, Siegmund: Die Seele während des Schlafes. (Miscellen zum Koran 1.)

– Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1902. LVI, S. 71–72.

[Die Seele hält sich während des Schlafes bei Gott auf.]

Sibyllo: Bousset, W.: Die Beziehungen der ältesten jüdischen Sibylle zur chaldäischen Sibylle und einige weitere Beobachtungen über den synkretistischen Charakter der spätjüdischen Litteratur. – Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums. 1902. III, S. 23-49.

Sieben Weise: Mikolajczak, J.: De septem sapientium fabulis quaestiones selectae. Dissertation. Breslau 1902. 80. 32 S.

**Soidat:** Sorel, Albert: Le roman militaire. — Revne blene. 1902. 4e série, XVII, S. 289—294.

- Stockmayer, K. H.: Das deutsche Soldatenstück des 18. Jahrhunderts. Weimar, Felber, 1898. Besprochen von R. Schlösser, Euphorion. IX, S. 169–171. G. Witkowski, Zeitschrift für deutsche Philologie. XXXIX, S. 82–84. R. F. Hirsch, Anzeiger für deutsches Altertum XXVIII, S. 70–71.
- Voretzsch, Carl: Unsere Soldatenlieder. — Allgemeine Zeitung, Beilage. 1902. No. 72, 73.

Stando: Dejob, Charles: Les professions et l'opinion publique dans la littérature Française. — Revue d'histoire littéraire de la France. 1901. VIII, S. 533 – 568.

Toufel, der geprellte: Horn, Paul: Der dumme Tod im Savitri-Liede. — Allgemeine Zeitung, Beilage. 1902. No. 55.

[Die Gattin bittet den Tod, er möge ihr und ihrem verstorbenen Gatten hundert Söhne schenken. Er sagt zu und so muß er ihrem Gatten leider das Leben schenken.

Tristan und isolde: Bossert, A.: La légende chevaleresque de Tristan et Iseult.

Essai de littérature comparée. Paris, Hachette & Cie., 1902. 8º. 280 S. 3.50 fr.

Trojasago: Palzig, Edwin: Besprechung von W. Greif: Neue Untersuchungen zur Diktys- und Daresfrage. Progr. Berlin 1900. und J. Fürst, Untersuchungen zu Ephemeris des Diktys von Kreta. Philologus LX, 1901 – Byzantinische Zeitschrift, 1902. XI, S.144–160.

Wein: Gabrieli, Giuseppe: Il vino e la poesia del vino presso gli Arabi. – La Lettura, 1902. II. S. 237—243.

Weise aus dem Mergenlande: Dietrich, Albrecht: Die Weisen aus dem Morgenlande. Ein [sagengeschichtlicher] Versuch — Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums. 1902. Ill, S. 1—14.

— Schmidt, Friedrich G. G.: Die drei Weisen aus dem Morgenlande und der bethlehemitische Kindermord. [Nach einer Maihinger Handschrift aus dem 17. Jahrh.] — Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten 1901. II, S. 296—326.

[Mit Übersicht der Stoffgeschichte.]

Weltschmerz: Storozenko, N. J.: Poesija mirowoji Skorbi. [Die Poesie des Weltschmerzes.] — Is Oblastji Literatury. [Aus dem Bereiche der Litteratur] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 187—213.

Wilde Jäger: Drechsler, P.: Mythische Erscheinungen im schlesischen Volksglauben. I. Der wilde Jäger und Frau Holle. Programm Zabrze 1902. 40. 14 S.

Zahlen: Lumbroso, Alberto: Note sal numero 13. — Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. 1901. XX, S. 46—47.

# Litterarische Beziehungen und Wechselwirkungen

a) im allgemeinen.

Bongren, Jakob: Svens-amerikanisk litteratur. – Svensk Bokhandels-Tidning. 1902. L, S. 40-43.

Einstein, Lewis: The Italian Renaissance in England. (Columbia University Studies in comparative literature.) New York, Macmillan, 1902. 80. XVI, 420 S. 1.50 D.

Kont, J.: Étude sur l'influence de la littérature française en Hongrie [1772-1896]. Paris, Leroux, 1902. 80. IV, 517 S.

Nordby, Conr. Hjalmar: The Influence of old norse literature upon english literature. [Columbia University Germanic studies I, 3.] New Nork, Macmillan Co., 1901. 80. XI, 78 S. 1 D.

Murko, Matthias: Misli k Presernovemu zivljenjepisu. [Oedanken zu Preserens Biographie.] – *Ljubljanski Zvon* [Laibach]. 1901. XXI, S. 122-138.

[Behandelt das Verhältnis Preserens zur deutschen Romantik und zu Anastasius Grün.]

Preseren, Franz: Stichotvorenija. Ot slovyanskago i njemezkago Podlinnikow perevel Th. Kors. [Gedichte aus dem slovenischen und deutschen Original übersetzt von Th. K.] Moskau, G. Lissner u. A. Gesel, 1901. 80. XLXIX, 244 S. 4.50 M.

[Behandelt in der Einleitung das Verhältnis Preserens zur deutschen Romantik, besonders zu Platen.]

Remy, Arthur F. J.: The Influence of India and Persia on the poetry of Germany. (Columbia University Germanic studies. V. 1 No. 4.) New York, Macmillan Co., 1902. 80. XII, 81 S. 1 D.

Storozenko, N. J.: Wosniknowenie realnavo Romana. [Die Entstehung des realistischen Romans.] – Is Oblastji Literatury. [Aus dem Bereich der Litteratur.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 55-77.

[Einfluss und Fortleben des spanischen Schelmenromans.]

Storozenko, N. J.: Otnoszenie Puzkina

k inostranoij Slowesnostij. [Puschkins Verhältnis zur ausländischen Litteratur.] — Is Oblastji Literatury. [Aus dem Bereich der Litteratur.] Moskau, Wassiljew, 1902. S.327 –338

Vianey, Joseph: Les Antiquitez de Rome [von Du Bellay], leurs sources latines et italiennes. — Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux. Bulletin Italien. 1901, I, S. 187—199.

[Horaz, Ovid, Ariost, Dante.]

Vianey, Joseph: Les Sources italiennes de "l'Olive" [von Du Bellay]. Lu au congrès d'histoire comparée Paris 1900. Macon, Protat, 1901. 80. 36 S.

[Die Quellen sind besonders Ariost und Petrarca, für einzelnes Sansovino, Guidiccione, Castiglione, Bembo, Mozarello, Martelli, Rinieri, della Torre u. a., entnommen der Sammlung: Rime diversi di molti eccel lentiss. autori. Venedig 1546.]

Vianey, Joseph: Le Sonnet LXXXIV de

l'Olive. – Revue d'histoire littéraire de la France. 1901. VIII.

[Sannazaro nachgebildet.]

Vaganay, Hugues: Joachim du Bellay et les "Rime diversi di molti eccellentiss. autori". — Revue d'histoire littéraire de la France. 1901. VIII, S. 687.

[Zu Vianey Les sources italiennes de l'Olive.]

[s. a. unter Ariost.]

Wendland, Paul: Christentum und Hellenismus in ihren litterarischen Beziehungen. — Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur. 1901. IX, S. 1-19.

Wesselowsky, J. A.: Sapadno-ewropejskoe Wlijanie w Literatury russkich Armjan. [Der westeuropäische Einflus in der Litteratur der russischen Armenier] — Pod Snamenem Nauki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 291-308.

#### b) Fortleben und Einfluss einzelner Autoren.

Ariost: Vianay, Joseph: L'Arioste et la Pléade. — Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux. Bulletin Italien. 1901. I, S. 295-317.

- s. oben Vianey, Les Sources italiennes de "l'Olive"; Les Antiquitez de Rome.

Berni: Vianey, Joseph: Bruscambille et les poètes Bernesques. — Revue d'histoire littéraire de la France. 1901. VIII, S. 569—576. [Einflus Francesco Bernis.]

Boccaccio: s. Jellinek, Rezension von Karl Euling, oben S. 387.

Byron: Clark, Walter J.: Byron und die romantische Poesie in Frankreich. Dissertation. Leipzig 1901. 80. 104 S.

Byron: Storozenko, N. J.: Wlijanie Bajrona na ewropejiskija Literatury. [Der Einflus Byrons auf die europäischen Litteraturen.] – Is Oblastji Literatury. [Aus dem Bereiche der Litteratur.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 173–186.

Byron: s. Juan.

Corvantes: Scepelewic, L. J.: Russkaja Literatura o Cervantese. [Die russische Litteratur über Cervantes.] – Pod Snamenem Nauki. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 161 – 165.

Bibliographie aller Übersetzungen und Arbeiten über Cervantes in russischer Sprache.

Danto: Chiarini, C.: Di una imitazione inglese della Divina Commedia: La Casa della Fama di Chaucer. [Piccola biblioteca die cultura moderna No. 2.] Bari, Laterza & figli, 1902. 80. 114 S.

Dante: Sulger-Gebing, Emil: August Wilhelm Schlegel und Dante. - Germanistische

Abhandlungen, Hermann Paul dargebracht. Strassburg, Trübner, 1902. S. 99-134.

Dante: Sarappo, Francesco: La Critica di Dante nel secolo XVIII. Nola, tip. S. Felice, 1901. 80. 196 S. 2 1.

Foscolo: Benelli, Zulia: Epigoni Foscoliani. – Revista delle biblioteche e degli Archivi. 1901. XII, S. 162–165.

Freiligrath: Wagner, O.: Socialni poesie Freiligrathova a jeji cesky ohlas. [Die soziale Poesie Freiligraths und ihr tschechischer Wiederhall.] – Nase Poba. 1902. 1X, S. 241 – 248, 321 – 326.

Goetho: Baldensperger, Fernand: Le Faust de Goethe et le Romantisme français.

- Mercure de France [Paris]. 1902. XLI, S. 88-106.

- Betz, Louis P.: Ein westschweizerischer Wertherroman: Benjamin Constants "Adolphe".

   Neue Züricher Ztg 1902. No. 35.
- Kalas, W. W.: Russkija Otnozenja Gëte. [Die russischen Beziehungen Goethes.] — *Pod Snamenem Nauki*. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 178-184, 738.
- Roesel, L. K.: Die litterarischen und persönlichen Beziehungen Sir Walter Scotts zu Goethe. Dissertation Leipzig 1901. 80. 32 S.
- Seliger, Paul: Unbekannte Nachahmungen von Goethes Werther. — Zeitschrift für Bücherfreunde. 1902. V, S. 421-431.

Gottsched: Reichel, Eugen: Vorstudien zum "Faust"-Stil. Eine Gottsched-Betrachtung

zum 2. Februar. – *Die Gegenwart*. 1902. LXI, S. 70-74.

Homer: Kappelmacher, Alfred: Goethe als Homerübersetzer und Homerinterpret. – Zeitschrift für österreichische Gymnasien. 1901. LII, S. 1057–1062.

Lessing: Widmann, Willy: Bühnenschicksale von Lessings "Nathan der Weise". — Magdeburger Zeitung. 1902. No. 144.

Logan: Heuschkel, Walter: Untersuchungen über Ramlers und Lessings Bearbeitung von Sinngedichten Logaus. Dissertation. Jena 1901. [Leipzig, O. Fock.] 80. 70 S. 1.20 M.

Lucian: Weisstein, G.: Lucian auf der Bühne. — National-Zeitung. 1902. No. 73.

Macchiavelli: s. Jellinek, Rezension von K. Euling, oben S. 387.

Nietzsche: Prozor, M.: Nietzsche en Russie. — Mercure de France. 1901. XXXVII, S. 671—688.

Ovid: Reko, Victor A.: Ovid bei Geibel.

— Euphorion. 1902. IX, S. 153-154.

Petrarca: s. Vianey: Les Sources italiennes de l'Olive oben, S. 391.

Ronsard: Dreyfus-Brisac, Edmond: Les classiques imitateurs de Ronsard. [Malherbe, Corneille, Raune, Boileau.] Extraits recueillis et annotés. Paris, Calman Levy 1901. 80. 195 S. 2 fr.

Sannazaro: s. Vianey, Le Sonnet LXXXIV de l'Olive oben, S. 391.

Shakespeare: Fricke, Emil: Der Einflus Shakespeares auf Alfred de Mussets Dramen. Dissertation. Basel 1901. 80. 64 S.

— Glöde, O.: Shakespeare in der englischen Litteratur des 17. und 18. Jahrhunderts. Programm. Doberau 1902. 40. 20 S.

- Köppe, K.: Das Verhältnis von Cibbers "Papal Tyranny in the reign of King John" zu Shakespeares King John. Dissertation. Halle 1902. 80. 100 S.
- Storozenko, N. J.: Sekspyrovskaja Kritika v Oermanii. [Shakespeare - Kritik in Deutschland.] — Opitite Isucenia Sekspira. [Shakespeare - Studien.] Moskau, Wassiljev, 1902. S. 1—128.
- Treutel, K.: Shakespeares Kaufmann von Venedig in französischer Bühnenbearbeitung. Dissertation. Rostock 1901. 89. 80 S.

Spineza: Richter, Helene: Zu Shelleys philosophischer Weltanschauung [über Berenthsen, Der Spinozismus in Shelleys Weltanschauung. Heidelberg 1900]. — Englische Studien. 1902. XXX, S. 224-265.

Tasse: Pommrich, E.: Miltons Verhältnis zu Torquato Tasso. Dissertation. Leipzig 1902. 80. 79 S.

— Resetar, M.: Kleinere Beiträge zur serbokroatischen Litteraturgeschichte. III. Zlataric' Übersetzung der Aminta. — Archie für slavische Philologie. 1902. XXIV, S. 211 – 216.

Voltairo: Jazikow, D.: Volter w russkoj Literatury. [Voltaire in der russischen Litteratur.] – *Pod Snamenem Nauki*. [Unter dem Banner der Wissenschaft. Festschrift für N. J. Storozenko.] Moskau, Wassiljew, 1902. S. 696—704.

[Mit Bibliographie aller russischen Voltaireübersetzungen des 18. Jahrhunderts.]

Zoppie: Resetar, M.: Kleinere Beiträge zur serbokroatischen Litteraturgeschichte. I. Das Original des Atamanti von Fr. Lukarevic Burina. — Archiv für slavische Philologie 1902. XXIV, S. 205—209.

[Girolamo Zoppio, Academia Catenati 1579.]

# Notizen.

Als Gustav Freytag selber in den Jahren 1886/8 seine Werke sammelte, hat er nur eine Auswahl aus seinen kritischen Arbeiten, wie "Die Grenzboten" und "Im neuen Reich" sie einsteus veröffentlicht hatten, aufgenommen. Die von Ernst Elster zusammengestellte Nachlese der "Vermischten Aufsätze aus den Jahren 1848 bis 1894" (Leipzig, S. Hirzel, 1901, I. Band XXVI, 480 S. 8°) zeigt, wie überstrenge Freytag dabei verfuhr. Wir haben Verleger und Herausgeber, dessen Vorwort die Bedeutung der Nachlese feinsinnig charakterisiert, zu danken für die reichhaltige erneute Garbensammlung. Von den 50 mitgeteilten Rezensionen beziehen sich 40 auf litterarische Erscheinungen, 6 zeigen, dass der ehemalige Breslauer Privatdozent für die Germanistik stets besondere Teilnahme wahrte und nur 4 sind allgemeineren Fragen gewidmet.

# Die Achikarsage.

# Ein Versuch zur Gruppierung der Quellen.

Von

Paul Marc (München).

Die Gestalt des Fabeldichters Asop ist seit dem fünften vorchristlichen Jahrhundert in der Volksüberlieferung und in der Litteratur der Griechen populär geworden, und es wurden demgemäß teils in Anlehnung an seine Fabeln, teils in freier Kombination mancherlei Anekdoten von ihm erzählt. Eine zusammenhängende regelrechte Asopbiographie aber taucht erst im byzantinischen Mittelalter auf und zwar für unser Auge ohne alle Vorgänger, so dass eine zeitliche Einreihung und der Quellennachweis dieser Äsopbiographie noch nicht einmal versucht worden sind. Das Werk, früher dem Maximos Planudes zugeschrieben, wird jetzt spätestens in das 10. Jahrhundert gesetzt. Die Biographie ist uns in drei Versionen erhalten, die in der Darstellung und Ausmalung nicht unerheblich von einander abweichen; die eine ist ediert von Alfred Eberhard (in bibliotheca Teubner., Fabulae Romanenses I, 225 – 305), die andere von Anton Westermann (Braunschweig 1845),1) die dritte ist vermittelt durch die lateinische Übersetzung des Ranucius. Inhaltlich zerfällt die Biographie in drei unterscheidbare Teile. Im ersten Teil, der auf althellenischer Tradition beruht, werden neben der Herkunft des Äsop vor allem seine an Till Eulenspiegel erinnernden Streiche und schlagfertigen Antworten erzählt, durch die er seinen Herrn, den Philosophen Xanthos in Samos, beschämte. Gegen Ende dieses Teiles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der unten bezeichnete 2. Teil übersetzt von Th. Benfey, Kleinere Schriften, Bd. II, Abt. 3, S. 187 ff.

erhebt sich Äsop dadurch, dass er den Samiern ein Vogelzeichen deutet, bereits zu der politisch-öffentlichen Bedeutung, die ihn im dritten Teil auszeichnet. In diesem, der seine schnöde Ermordung durch die Delphier erzählt, ebenfalls noch nach hellenischen Quellen, spielt er eine Rolle, wie sie die griechische Fantasie den sieben Weisen zuerkennen mochte, als eine ohne Amt und Würden dominierende Persönlichkeit, eine Art Lehrer seines Volkes, der in öffentlichen Reden Ratschläge und Ermahnungen erteilt, seinem ursprünglichen Charakter gemäs freilich immer in Form von Fabeln und Märchen. Zwischen diese beiden Teile nun ist eine ganz fremdartige Episode eingeschoben, in welcher Äsop als orientalischer Weiser, als Magier auftritt.

Von Stadt zu Stadt wandernd und überall seine Weisheit zeigend, gelangt Äsop an den Hof des Königs Lykeros in Babylon. Dieser befindet sich mit den benachbarten Königen in einer Art von Rätselkrieg: sie schicken sich gegenseitig Rätsel zu, und der Unterliegende muss seinen Tribut zahlen. Äsop nun löst für König Lykeros sämtliche Rätsel und giebt dessen Nachbarn so schwere auf, dass durch seine Weisheit Ruhm und Reichtum in Babylon sich häufen. Da Åsop selber kinderlos ist, so adoptiert er seinen Neffen 1) und bestimmt ihn zu seinem Nachfolger. Dieser aber erweist sich als unwürdig und umstrickt seinen Wohltäter mit einem Netz von Intriguen und Verleumdungen. Äsop erscheint als Landesverräter und soll hingerichtet werden, aber durch die Treue eines Freundes wird er in einem Grabe so lange am Leben erhalten, bis der König, durch neue Rätselaufgaben des Nachbarkönigs von Ägypten in Verlegenheit geraten, die voreilige Bestrafung bereut. Nun wird Asop hervorgezogen, er kann sich von dem Verdachte reinigen und, in sein Ministeramt wieder eingesetzt, zieht er nach Ägypten, um die Aufgaben zu lösen. Er weiss alle Fragen zu beantworten und die unvernünftigen schlagfertig abzuweisen.2) Auch der Hauptaufgabe gegenüber, dem König von Ägypten Baumeister zu schicken zu einem Turm zwischen Himmel und Erde, weiss Äsop einen Ausweg: er richtet vier Adler ab, kleine Knaben in die Luft zu tragen, und diese

<sup>1)</sup> Ich antizipiere damit die ursprüngliche, d. i. orientalische Fassung; die griechische spricht unbestimmt von einem vornehmen Jüngling. 2) Die Antwort mit dem Prügeln der Katze hat in ihrer Logik ein bemerkenswertes indisches Analogon in der Çukasaptati (textus ornatior, übersetzt von Richard Schmidt, 1899, S. 119).

rufen dann den bereitstehenden ägyptischen Bauleuten zu: "Was säumt ihr, uns Mörtel und Steine zu bringen?" So kehrt Äsop ruhmbeladen und reichbeschenkt nach Babylon zurück. Dieser Teil der Äsopbiographie ist ein Ganzes für sich, und er allein kommt für die folgenden Untersuchungen in Betracht.

Dass damit eine fremde Sage auf Äsop übertragen ist, drängt sich jedem Leser sofort auf; an einer Stelle verrät der Äsopbiograph sogar selber seine Posteriorität und blos referierende Stellung; er äußert nämlich einen gelinden Zweifel an der Möglichkeit des oben erwähnten Experimentes mit den Adlern (δπερ οὐ πάνυ τί με πειθόμενον ἔχει).1) Dass die fremde Sage aber ziemlich getreu und sorglos übernommen ist, das können wir schließen, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie wenig zu dem Typus des wandernden Äsop das Bedürfnis nach Kindern oder gar nach einem Nachfolger past. Aber die Frage der Herkunft dieser Erzählung ist eine komplizierte; denn abgesehen von den nachgriechischen slavischen Bearbeitungen entspricht diese Åsopepisode genau der syrischen Achikar-, der arabischen Haikar- und der armenischen Khikarsage und berührt sich außerdem in einzelnen Teilen mit dem Buch Tobit, mit Plutarchs Gastmahl der sieben Weisen und endlich mit der indischen Çukasaptati und ihren Ausläufern in Tibet. 1) Obgleich die Aufhellung dieser Beziehungen in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten in Angriff genommen wurde, so bleibt doch so viel dem subjektiven Urteil anheimgestellt, dass sich die drei englischen Gelehrten F. C. Conybeare, J. Rendel Harris und Agnes Smith Lewis ein großes Verdienst damit erworben haben, in einem selbständigen Buche (The story of Ahikar, London J. Clay 1898) nach einer ausführlichen Einleitung von J. R. Harris die verschiedenen Versionen der Sage in Texten und Übersetzungen zusammengestellt und zur Prüfung zugänglich gemacht zu haben. So glaube auch ich, obgleich ich keinen neuen Stoff zur Quellenuntersuchung beibringen kann, doch, auf Grund dieser englischen Sammelausgabe und der sonstigen bis Dezember 1900 erschienenen Arbeiten, mit neuem Nachdruck den Finger auf einzelne Momente legen zu können, die bisher weniger

<sup>1)</sup> Cosquin (a. u. O. S. 70) scheint diesen Skeptizismus dem "bonhomme La Fontaine" aufzurechnen, der die Äsopbiographie ins Französische übersetzte.
2) Die Wanderung der Äsopbiographie in europäische Litteraturen, z. B. in das Bulgarische, ist für den Ursprung der Sage selbst nichtssagend.

beachtet wurden. Zum Ausgangspunkt habe ich die griechische Version genommen mit dem vorgefasten Plane, von der wenigstens genetisch jüngsten Form zu den ursprünglicheren vorzudringen.

I.

Wesentlich identisch mit der griechischen Erzählung sind nur die syrischen, arabischen und armenischen Versionen der Achikargeschichte, die zusammengenommen eine Gruppe für sich bilden und als solche der Äsopbiographie gegenübergestellt werden können. Nun hat Bruno Meissner (ZDMG Bd. 48, 1894, S. 171 – 197) nachzuweisen versucht, dass alle diese vorderasiatischen Versionen der griechischen Erzählung nachgebildet seien. Aber schon im selben Jahrgang der ZDMG (S. 671 – 675) widerlegte M. Lidzbarski alle Argumente Meissners, der sich hauptsächlich auf Einzelheiten in der Darstellung stützte. Auch die Sprüche und Fabeln, die Meissner in der arabischen Version fand, können sehr spät und nachträglich in die im übrigen fertige Erzählung eingeschaltet sein. einzelte Mängel der Darstellung können höchstens dem zufälligen Erzähler zur Last gelegt werden, zumal die syrischen und armenischen Versionen die arabische in manchen Einzelheiten korrigieren. Freilich ist auch umgekehrt nicht nachzuweisen, dass die griechische Erzählung in der Äsopbiographie gerade einer der uns bekannten orientalischen Versionen entnommen sei, immerhin scheint dem griechischen Autor die orientalische Sage schriftlich fixiert vorgelegen zu haben. Die Abweichungen sind meistenteils bloße Zusammenziehungen ein und derselben Erzählung und zwar sehr besonnene Zusammenziehungen, die sich gut schicken für einen griechischen Bearbeiter der breiten orientalischen Volksüberlieferung, so dass der Vorwurf der Nüchternheit und Verstümmelung, den O. Keller (s. u.) erhebt, sehr ungerechtfertigt ist. Für mein Gefühl hat der Äsopbiograph im Gegenteil einen überraschend sicheren hellenischen Takt und Geschmack bewiesen durch Ausscheidung alles dessen, was nicht an sich erzählerischen Wert besitzt, sei es als Episode oder Motiv und Charakteristik, und was in den orientalischen Fassungen nur aus Konservatismus weitergeschleppt wird als ein irrationaler Rest vergessener oder bedeutungslos gewordener Motive. In der

griechischen Bearbeitung würden wir keine Beziehung zur Bibel mehr entdecken, wie sie die andern Versionen aufweisen.

In einem Punkt aber weicht die griechische Fassung deutlich ab von der orientalischen und verfällt dabei sogleich in eine nahezu unbegreifliche Gedankenlosigkeit. Achikar richtet nämlich zuerst bei der Erziehung seines Neffen große Ermahnungsreden und dann, nachdem ihm dieser nach der Rückkehr aus Ägypten zur Bestrafung überliefert wird, eine Strafpredigt an ihn. Diese Reden, geeignet zur Aufnahme aller denkbaren Lebensregeln, machen in den späteren Bearbeitungen, z. B. der slavischen, einen Hauptbestandteil der Erzählung aus; im Äthiopischen vollends ist lediglich eine Spruchsammlung des Haikar überliefert. Äsop nun bekommt seinen Neffen schon vor der ägyptischen Expedition ausgeliefert, was an sich sehr passend wäre; aber an Stelle der notwendigen Strafreden und Vorwürfe überschüttet er ihn mit allgemeinen und ganz indifferenten Weisheitssprüchen. Das Unpassende gerade dieser Sprüche an dieser Stelle tritt vollends klar zu tage in der von ihnen erzielten Wirkung: während nämlich in den orientalischen Versionen Achikar zum Schlusse seiner Rede die göttliche Gerechtigkeit zur Strafe seines Adoptivsohnes anruft und dieser noch in derselben Stunde seinen Tod findet, genügen im Griechischen jene Weisheitssprüche, um den Verräter derart mit Gewissensbissen zu quälen, dass er daran zu Grunde geht. Der griechische Verfasser scheint hier das Opfer einer eigentümlich gedankenlosen Kontamination geworden zu sein: er oder seine Vorlage schob die Bestrafung des Neffen aus dem 2. in den 1. Teil der Erzählung und adoptierte nun für diese Gelegenheit die im 1. Teil, freilich an anderer Stelle, bereits vorhandenen Reden. Auch die übrigen Momente, auf Grund derer Meissner (a. o. O. S. 181 ff.) und O. Keller (Jahns Jahrb. Supplementband IV 1861 – 67, S. 361 ff.) dem Griechischen die Priorität vindizieren, scheinen mir im Gegenteil die Selbständigkeit der orientalischen Tradition zu beweisen: es ist die Persönlichkeit des Nektenabo von Ägypten an Stelle des in den orientalischen Versionen auftretenden Pharao, 1) die Zitierung der Heliospriester, um dem Åsop Rätsel aufzugeben, und die Betonung einer gewohnheitsmässigen Rätselkonkurrenz zwischen

<sup>1)</sup> Ebenso steht der sonst gänzlich unbekannte Lykeros (bezw. bei Westermann: Lykurgos) an Stelle des Sanherib der orientalischen Versionen.

den Königen. Alle drei Momente treten nur in der Äsopbiographie auf, selbst nicht in der späteren slavischen Version, und dieser Umstand berechtigt zu der Annahme Kellers, das die Persönlichkeit des Nektenabo und die Heliospriester aus dem Alexanderroman des Pseudokallisthenes stammen, der unsere Biographie mehrfach beeinflust zu haben scheint. Jedenfalls hat der griechische Verfasser durch diese Persönlichkeiten die orientalische Sage dem hellenischen Vorstellungskreis anzunähern und einzureihen versucht. Auch das einzige Fragemotiv, das die Äsopbiographie vor den orientalischen Fassungen voraus hat, ist zusammen mit den Heliospriestern in die Reihe der Rätselaufgaben eingeschaltet: die Heliospriester versuchen nämlich für ihre Aufgaben göttliche Herkunft in Anspruch zu nehmen, was Äsop kurz damit abfertigt, das ein Gott keiner menschlichen Weisheit bedürfe. Die übrigen Rätselaufgaben in der Äsopbiographie aber sind ausnahmslos den orientalischen Fassungen entnommen.

Und auch für das dritte Moment, das der Rätselkonkurrenz, ist hellenische Tradition und Einführung zum mindesten gut denkbar. Die Schilderung des Vertragsmässigen und Fortgesetzten eines solchen Agons ist entschieden beeinflusst von dem Gastmahl der Sieben Weisen (Kp. VI) bei Plutarch, das auch im 1. Teil der Asopbiographie verwertet ist. Für diese Episode aber kennen wir keinen andern Vorgänger als Dios (bei Josephus, antiqu. VIII, 5), der Ähnliches von Salomon und Hiram erzählt; außerdem kennt er aber auch einen Helfer des Hiram, den Abdemon, der für ihn die Rätsel löst. phonizische Sage muß in Vorderasien verbreitet und populär gewesen sein, denn aus ihr floss die bekannte Markolfsage. Mit der verwandten Achikarsage aber scheint sich diese auf orientalischem Boden nicht berührt zu haben, wenigstens fehlt uns jedes Zeugnis. es ist auch verständlich, dass erst ein griechischer Bearbeiter, dem diese Figuren doch mehr Typen als Persönlichkeiten waren, imstande war, das Wenige, was er von Abdemon wuſste, mit den Schicksalen des Achikar zu verschmelzen. Dabei kann ihm die Kunde von Abdemon unmittelbar aus syrischer Tradition oder durch Vermittlung des Plutarch und Josephus zugeflossen sein. Dass das Motiv nicht griechisch original ist, ist aus seinem ganzen Milieu und aus dem Schweigen der übrigen griechischen Tradition zu schließen.

So erscheint dieser zweite Teil der Äsopbiographie als eine um Motive aus der Abdemonsage bereicherte Übertragung der Achikar-

sage auf den griechischen Asop; es ist damit keineswegs notwendig, bewuste oder gar absichtlich willkürliche Übertragungen anzunehmen; die Verwechslung der beiden Gestalten kann sich vielmehr sehr gut auf syrischem Boden im Volksmunde vollzogen haben, aber hüten müssen wir uns, deswegen eine eigentümliche syrische Äsopsage anzunehmen; die Sage bildete sich unabhängig von Äsop und ist erst nachträglich auf dem Zwischengebiet und per abusum auf ihn übertragen worden. Denn wenn all' diese Erlebnisse dem Äsop in . Asien ursprünglich beigelegt gewesen wären, so wäre sein Name in den asiatischen Sprachen populär geworden und wäre auch in die Litteratur aufgestiegen, und die spätere Übertragung auf Achikar und Haikar, die man annehmen müste, bliebe unerklärlich. Aus welcher der orientalischen Versionen, zu welcher Zeit und auf welche Weise die Entlehnung stattgefunden hat, kann bei dem heutigen Stand der Frage nicht näher angegeben werden. Eins aber ist klar: die griechische Erzählung ist einer orientalischen nachgebildet, die im wesentlichen identisch ist mit der Summe und dem Durchschnitt der heute bekannten orientalischen Versionen.

II.

Die Åsopbiographie also können wir beiseite legen, wenn wir nun weiter fragen nach dem Verhältnis der orientalischen Versionen unter einander und nach der Entstehung und Heimat der Sage selbst. Das Verhältnis der uns erhaltenen Versionen ist einfach: schon Meißner und nach ihm alle Gelehrten haben die arabische Fassung aus der syrischen abgeleitet und aus der arabischen wiederum die äthiopische. Die slavische Version (übersetzt von V. Jagič, Byz. Z. I, 107 ff.) kennzeichnet sich durch die Namensform Akyrios als einen durch das Byzantinische<sup>1</sup>) hindurchgegangenen Ausfluß ebenfalls der syrischen Version. Die armenische Fassung allein ist noch nicht eingereiht, sie bewahrt manche Altertümlichkeiten, steht jedoch im

<sup>1)</sup> So muss zu irgend einer Zeit im byzantinischen Sprachbereich dieselbe Geschichte zugleich von Äsop und von Akyrios erzählt worden sein. Aber Äsop blieb der Stärkere, und das scheint mir auch der Orund zu sein, warum die byzantinische Vorlage unserer kirchenslavischen und russischen Version sich gar nicht will finden lassen.

wesentlichen auf derselben Stufe wie die syrische Version, die demnach als der älteste uns erhaltene Vertreter der Sage gilt.

Wenn wir nun versuchen, in die Geschichte und das Wesen nicht der litterarischen Versionen, sondern der Sage selbst einzudringen, so können wir eine im vorhergehenden schon befolgte Methode wieder aufnehmen: wir haben den Rätselwettkampf als selbständiges Motiv ausgeschieden und für denselben eine eigene Quelle angesetzt. · In gleicher Weise läst sich der Rest der Erzählung in zwei nur äußerlich verbundene Motive zerlegen: die Geschichte von dem kinderlosen Minister, der als Nachfolger seinen Neffen adoptiert, um schließlich von diesem bei seinem König verleumdet zu werden; dem Tod entrinnt er durch Verbergen in einem unterirdischen Loch, bis er endlich wieder zu Ehren kommt; und die andere Geschichte von dem in Ungnade gefallenen Minister, der gefangen sitzt, bis eine dem König gestellte Aufgabe seine Unentbehrlichkeit beweist und ihn wieder zu Ehren kommen lässt.1) Und dazu stellt sich nun die erstaunliche Tatsache, dass jeder dieser beiden Teile als selbständige Erzählung an weitgetrennten Orten sich findet, in Umgebungen, die für das Alter der in der Achikarsage kombinierten Erzählungen das beste Zeugnis ablegen.

Auf die Geschichte vom undankbaren Adoptivsohn ist in dem Buch Tobit (I, 21, II, 10, XI, 17 – 18, XIV, 10, 15) in einer Weise und mit so ähnlich lautenden Namen angespielt, dass es keinem Zweisel unterliegt, dass hier die Rudimente unserer Erzählung aufgedeckt sind (Hoffmann, Auszüge aus syr. Akten pers. Märtyrer — Abh. f. d. Kunde d. Morgenl. VII, No. 3, S. 182 f.). Hoffmann nahm an, dass die Erzählung auf Grund dieser Andeutungen von einem syrischen Christen fabriziert oder rekonstruiert worden sei: die Möglichkeit eines christlichen Versassers hat M. Lidzbarski schon 1894 (ZDMG XLVIII, 671 – 675) in Abrede gestellt. Und gerade die Missverständnisse, denen diese Andeutungen im Buch Tobit auch in neuester Zeit noch ausgesetzt blieben, solange sie nicht mit der Achikarsage konfrontiert wurden, zeigen klar, dass die Sage, auf die der Versasser des Buches Tobit

¹) Das Motiv, dass der Weise aus dem Kerker hervorgezogen wird, um gewisse Aufgaben zu lösen, kehrt in dem byzantinischen Gedichte von Ptocholeon (K. Krumbacher, Byzantinische Litteraturgeschichte ², S. 807 f.) wieder, das im übrigen jedoch durchaus keine Berührungspunkte weder mit der Achikarsage noch mit der Äsopbiographie aufweist.

anspielt, allen seinen Lesern geläufig gewesen sein muß, also wahrscheinlich in jüdischer Sprache vorhanden war; sie scheint dem Autor des Buches Tobit sogar schriftlich vorgelegen zu haben, wie J. R. Harris (a. o. O. S. XLVI – LII) zu belegen sucht. Ausgehend von diesen Andeutungen im Buch Tobit sind nun in neuester Zeit zwei verschiedene Theorien über den Ursprung der Sage einander gegenübergetreten.

Th. Reinach (Revue des études juives XXXVIII, 1899, S. 1-13) hat babylonischen Ursprung angenommen, J. Halévy (Revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne VIII, 1900, S. 23-77; neuerdings selbständig erschienen bei Leroux, Paris 1900) polemisiert gegen diese Hypothese und beantwortet sie mit einer andern, indem er für jüdische Originalität der Sage eintritt. Auch J. R. Harris und seinerzeit M. Lidzbarski haben diese Ansicht begünstigt. Halévy und Harris stützen sich vor allem auf sprachliche Gründe, Halévy erklärt insbesondere die Namen für hebräisch-aramäisch und sucht in der Spruchweisheit des Achikar biblische Beeinflussung nachzuweisen. Auch das Hauptargument gegen die jüdische Herkunft, den offenkundig polytheistischen Grundcharakter der Sage weis Halévy geschickt für seine Ansicht umzudeuten: er interpretiert die in allen Versionen berichtete Abkehr des Achikar von den vielen Göttern zu dem Einen Gott als die Rückkehr eines jüdischen Renegaten zu Jehovah, und es ist ihm zuzugeben, dass einem solchen Renegaten gegenüber die Strafe der Kinderlosigkeit, die Gott über Achikar verhängt, besser begründet erscheint, als einem gebornen Heiden gegenüber, der sich der wahren Religion zuwendet. Und es ist Halévy ferner zuzugeben, dass dieses Renegatentum eines in assyrischen Diensten stehenden Juden vortrefflich in das Milieu des Buches Tobit passt. Die weiteren sehr interessanten Ausführungen Halévys über die Berührungen der Achikarlegende mit den jüngeren Büchern des Alten Testamentes und über ihr Fortleben in den neutestamentlichen Schriften¹) berühren die vorliegende Frage nicht;

¹) Ebenso J. Rendel Harris in seiner Einleitung; die erstaunlichste dieser Beziehungen hat Harris nun neuerdings in einem "Did Judas really commit suicide?" betitelten Aufsatz in The American journal of theology IV, 3 1900 in der bestechendsten Weise näher ausgeführt, indem er die christliche Legende vom Tode des Judas Ischariot (Act. 1, 18—19) aus der in der Achikarsage gegebenen Darstellung vom Tode des undankbaren Neffen (durch

denn sie beweisen nur das Vorhandensein einer jüdischen Version der Achikarsage, und dies soll nicht bestritten werden.

Die erste Handhabe zu seiner Kritik hat Halévy selbst geboten, indem er in sehr künstlicher Weise seine jüdische Erzählung mit den Zeugnissen der klassischen Litteratur (s. u.) in Einklang zu bringen sucht: der jüdische Autor soll für seinen jüdischen Roman den Namen des Helden und einzelne Sprüche dem bosporanischen Weisen Achaikaros, dessen Spruchweisheit bekannt war, entnommen haben! Und wenn wir überlegen, dass auch das Renegatentum des Achikar eine, wenn auch sehr geistreiche, so doch nicht minder unzuverlässige Hypothese ist, und dass M. Lidzbarski neuerdings (Theologische Litteraturzeitung 1899, No. 22), freilich noch vor Halévys Nachweisungen, den hebräischen Charakter der Namen für unsicher und die Übereinstimmung in einzelnen Sprüchen für nebensächlich erklärt, so erscheint die Annahme Halévys keineswegs als sicher erwiesen.

Reinach auf der andern Seite geht aus von den Zeugnissen der griechischen klassischen Litteratur. Clemens Alexandrinus (strom. l, 15, S. 356)¹) berichtet nämlich, das Demokritos Moralsprüche oder -reden aus Babylon sich angeeignet habe und zwar durch Übersetzung einer Säule des Akikaros. Bisher hat man diese Nachricht gewöhnlich auf einen nachchristlichen Pseudodemokritos bezogen, dagegen betont Reinach, dass es nicht die mindeste Schwierigkeit habe, sie auf den alten Philosophen von Abdera zu beziehen, der weit gereist ist und von dem Diogenes Laertius (IX, 49) zwei auf Babylon bezügliche Schriften zitiert, und der in seiner Astronomie notorisch von den Chaldäern beeinflusst ist. Da ist es nun wichtig, zu erfahren, dass Demokritos ein Sonnenjahr von 364 Tagen angenommen habe, und dass diese selbe sonst ganz ungewöhnliche Zahl in der ältesten Achikarsage (Harris, S. LXXXVII f.) wiederkehrt Der Nachweis, dass sogar zwei Sprüche des Achikar im Griechischen unter dem Namen des Demokritos gingen (Harris, S. XLIII), bleibt dagegen sehr unzuverlässig. Mit diesem 'Aninagos identifiziert Reinach

Anschwellen und Platzen des Leibes) herzuleiten versucht, um auf diesem Wege die Widersprüche und Seltsamkeiten in der Judaslegende zu erklären.

¹) Potter: Δημόκριτος γὰρ τοὺς Βαβυλωνίους λόγους ἡθικοὺς (ἰδίους Cobet) πεποίηται: λέγεται γὰρ τὴν ᾿Ακικάρου στήλην ἑρμηνευθεῖσαν τοῖς ἰδίως συντάξαι συγγράμμασιν.

durch eine kleine Emendierung den 'Azaixagos, den Strabo (XVI, 762), d. h. in diesem Falle Poseidonios, unter andern als göttlich verehrten Weisen des Morgenlandes aufzählt als Weisen παρὰ Βοσπορηνοῖς; Reinach emendiert unter dem Beifall von Fränkel (Pauly-Wissowa III, 735) und H. Weil dieses angeblich ungriechische Wort in Βοροιππηνοῖς mit Beziehung auf die alte Stadt Borsippa in Babylonien. Das Zeugnis des Diogenes Laertius (V, 50) endlich, der unter den Schriften des Theophrast eine mit dem Titel 'Ακίχαρος aufführt, verträgt sich mit jeder Theorie über den Ursprung der Achikarsage.

Diese Zeugnisse sind gewiss sehr wertvoll, aber die Auslegung Reinachs ist doch zu unsicher, um aus ihr mit Sicherheit auf ein sehr hohes Alter (5. Jahrhundert v. Chr.) der Sage und auf ihre ursprüngliche Lokalisierung in Babylonien schließen zu können. Aber das eine dürfen wir annehmen, das mit den Babyloviou lóyou ibusoi die Sprüche unseres Achikar bezeichnet sind, und daraus schließen, das in Vorderasien eine Spruchweisheit des Achikar bekannt und verbreitet war und auch den Griechen, wohl durch Vermittlung der Chaldäer, zugeführt wurde.

Die andere Hälfte von Reinachs Ausführungen ist noch gewagter, er deutet nämlich, allerdings in der geistreichsten Weise, die gesamte Achikargeschichte als einen ursprünglichen babylonischen Sonnenmythus: Achikar mit seinen 60 Palästen ist die Sonne mit ihrer 60 fachen Gradeinteilung, einer in Babylon, auch anderweitig, zu Einteilungen beliebten Zahl; die Sonne wird vom Mond in die Nacht hinabgedrückt, um wieder zu erstehen und ein Gleiches dem Mond zu tun. Der Luftschloßbau dagegen mit Hilfe der kleinen Knaben und der Adler ist eine Reminiscenz an die alte Vorstellung eines Sonnenwagens. Diese Hypothese leidet aber, wie Halévy nachweist, an dem einen Hauptfehler, daß sie nicht den mindesten Rückhalt in der babylonischen Mythologie findet.

So sind alle Versuche, die letzte Heimat, den ersten Entstehungsort der Achikarsage genau nachzuweisen, an dem Mangel wirklich alter Quellen gescheitert; und in den uns vorliegenden Versionen hat die Länge der Zeit und die internationale Wanderung die ursprünglichen Charakteristika nivelliert und die Merkmale der Heimat ausgelöscht. Wir müssen uns daher begnügen, in Anlehnung an M. Lidzbarskis letzte Äußerung zu der Sache (Theol. Littztg. 1899,

No. 22) das älteste für uns erkennbare Stadium der Sage örtlich und zeitlich zu fixieren. In diesem ältesten Stadium erscheint die Sage als eine heidnische Erzählung der alten Syrer, deren litterarische Verhältnisse sehr dunkel für uns sind, geschrieben in semitischer, wohl aramäischer Sprache, und mit einer gewissen Folgerichtigkeit (Lidzbarski nennt es eine Art von Lokalpatriotismus) weisen alle Spuren immer wieder zurück auf Mesopotamien. Der in den Versionen offenkundige Polytheismus ist ebenfalls wesentlich assyrisch. Eine Möglichkeit zur chronologischen Feststellung bietet sich in der ostentativen Beziehung auf Belšim, d. i. den großen Himmelsbaal, dessen Verehrung nach unsern Nachrichten nicht viel älter als das II. vorchristliche Jahrhundert zu sein scheint.

Eine weitere, noch wenig erörterte Frage ist die nach dem Inhalt dieser vorderasiatischen Sage. Sowohl Cosquin und Harris, als auch Reinach und Halévy haben gelegentlich bemerkt, dass nicht nur die Andeutungen im Buch Tobit, sondern auch alle Parallelen im Alten und Neuen Testament und die Zeugnisse der klassischen Litteratur sich nur auf die Geschichte vom undankbaren Neffen beziehen, auf das, was ich oben als den ersten Teil der Erzählung bezeichnete. Reinach erklärt alles, was über seinen selbst konstruierten ursprünglichen Naturmythus hinausgeht, für "accessoire, broderie, remplissage" und glaubt sich im Gebiet des Folklore aller eingehenden Prüfung überhoben. Cosquin (s. u.) motiviert wenigstens für das Buch Tobit die Einseitigkeit der Anspielungen, indem es im Buch Tobit der Situation entsprechend ist, dass der Vater Tobias in seinen Ermahnungen auf dem Sterbebett nur auf die Undankbarkeit des Adoptivsohnes und seine Bestrafung Bezug nimmt. Aber die übrigen Argumente für eine ursprünglich einfachere Form der Sage bleiben bestehen, und es ist nicht energisch genug darauf hinzuweisen, mit welcher Einmütigkeit die biblischen und klassischen Zeugnisse auf die Spruchweisheit des Achikar zurückweisen und wie vollständig sie die ganze Rätselexpedition ignorieren, die doch mindestens ebensoviel interessanten Stoff zur Zitierung bot.

Aber in das rechte Licht treten alle die Tatsachen erst durch die Beobachtung, dass diese Zweiteilung der Sage dem Inhalt der Erzählung selbst entspricht und ohne Zuhilfenahme anderer Indizien von innen heraus geschlossen und begründet werden kann. Mit diesem Nachweis wird zugleich die Wahrscheinlichkeit sehr ver-

ringert, dass diese Zweiteilung nachträglich, etwa von einem Juden, könne vorgenommen worden sein. Das Motiv nun von dem Verrat und der Bestrafung des Adoptivsohnes ist eine in sich geschlossene, selbständige Erzählung, die sich ungezwungen angliedern konnte an die Gestalt des weisen Achikar, der bekannt war als Autor einer Reihe von Weisheitssprüchen. Und der zweite Teil der Sage, die Geschichte von dem in Ungnade gefallenen Minister, der aus seinem Gefängnis wieder hervorgezogen wird, um die seinem König gestellten Aufgaben und Rätsel zu lösen, und der zu diesem Zweck eine Reise zu dem fremden König unternimmt, ist eine ebenso selbständige, in sich geschlossene Episode. Und es ist sogar eine gewisse Verschiedenheit zu erkennen zwischen diesem klugen, verschlagenen Gesandten des zweiten und dem weisen Prediger des ersten Teiles der Sage. Das gemeinsame Motiv, das die Gelegenheit bot, die beiden Erzählungen geschickt und fast täuschend zusammenzuklammern, ist die Gefangenschaft und Wiederbefreiung eines weisen Ministers. Halten wir aber daran fest, dass das erste Kriterium für die Ursprünglichkeit einer volkstümlichen Erzählung ihre Einfachheit, ihre Geschlossenheit, ihre logische Notwendigkeit ist, so können wir nicht umhin, diese zusammengesetzte Form, in der uns die Achikarsage in den vorderasiatischen Versionen vorliegt, für eine sekundäre Bildung zu erklären. Dem Autor und den Lesern des Buches Tobit dagegen scheint die einfache Achikarsage vorgelegen zu haben. Ob diese einfache Form jüdischen oder babylonischen Ursprungs ist, können wir nicht entscheiden; vielleicht stammt sie aus einem ganz andern Volkskreise, wo sie heute noch niemand vermutet! Immerhin bleibt bei den unleugbaren Beziehungen zum Alten Testament die Hypothese eines jüdischen Ursprunges die einzige, die litterarische Zeugnisse für sich geltend machen kann, und losgelöst von der ägyptischen Expedition passt die Geschichte von Achikar und seinem undankbaren Neffen auch vortrefflich in den litterarischen Kreis der apokryfen Schriften des Alten Testaments. Wir befinden uns hier in einem Dilemma: die Historie des Achikar kann jüdischen Ursprunges gewesen sein, seine Persönlichkeit aber weist eher nach Babylon und hat außerdem in früher Zeit eine Universalität erlangt, die sich mit jüdischer Herkunft schlecht verträgt. Wir müssen uns daher begnügen, versucht zu haben, die ursprünglichste Form der Sage zu rekonstruieren,

ohne Rücksicht auf ihre eventuelle Heimat. Und die beste Ergänzung zu dieser Rekonstruktion wäre es, wenn es uns im folgenden gelingen sollte, für den angenommenen zweiten Teil einen eigenen Ursprung wahrscheinlich zu machen.

# III.

Während Halévy und besonders Reinach alles, was ich als den zweiten Teil der Sage bezeichnet habe, für gleichgültiges Beiwerk halten, verfällt E. Cosquin in seinen sehr inhaltsreichen Nachweisungen (Revue biblique VIII, 1899, S. 50 – 82 und 510 – 531) nach meiner Meinung der entgegengesetzten Übertreibung,¹) indem er ganz unterschiedslos den ersten Teil auf denselben orientalischen Erzählungsschatz zurückführt, den er als Quelle des zweiten Teiles nachweist. Und doch ist bei keiner andern Quellenuntersuchung mehr darauf zu achten, daſs jede Einzelheit gesondert und für sich allein behandelt werde, als gerade bei dem Nachweis folkloristischen Ursprungs: nur die Folkloreeinheit, d. i. ein in sich geschlossenes, unteilbares Erzeugnis des Volksgeistes, kann auf seinen Ursprung hin untersucht werden; denn als Einheit ist es ursprünglich entstanden.

Den zweiten Teil der Achikarsage finden wir nun in dem indischen sog. Papageienbuch, der Çukasaptati (text. simpl., übers. von Rich. Schmidt, 1894, No. 48—49), erzählt von König Nanda und seinem Minister Çakatāla. Freilich ist die Möglichkeit einer Wanderung der Achikarsage nach Indien keineswegs ausgeschlossen, und selbst das Fehlen des ersten Teiles wäre ebenfalls aus dem Charakter der Çukasaptati zu erklären, die wesentlich eine Sammlung schlauer Ausflüchte darstellt. Innere Gründe aber sprechen trotzdem für die Originalität der indischen Erzählung, die ganz in sich geschlossen

<sup>1)</sup> Cosquin sowohl, als Reinach und Halévy beeinträchtigen die Glaubwürdigkeit ihrer an sich schon sehr unterstützungsbedürftigen Hypothesen durch die vorgefalste Absicht, mit ihnen eine weitere litterarische Hypothese von allgemeinerer Bedeutung zu belegen, die ihren eignen Studien vielleicht besonders nahe lag. Cosquin geht darauf aus, den ungeschichtlichen und rein folkloristischen Charakter des Buches Tobit zu beweisen, Reinach den babylonischen Ursprung der erbaulichen Romane in der Art des Buches Hiob, Halévy die weltlitterarische Bedeutung der jüdischen Litteratur in der griechischen Periode. Damit belasten sie ihre Hypothesen, anstatt sie zu unterstützen.

ist und nirgends eines jener verräterischen Residuen bewahrt, die in sekundaren Bildungen selten so ganz ausgelöscht sind: die Gefangenschaft des Çakatāla ist lediglich mit dem Zorn des Königs motiviert, dem der Minister Vorstellungen zu machen gewagt hatte; wir finden nicht die mindeste Spur von der Adoption des Neffen, auch nicht in irgend einer indischen Variante. In manchen Punkten bietet das Indische sogar eine einfachere und anscheinend ursprünglichere Form: gewissermaßen eine Vorstufe der übrigen Fassungen können wir darin erblicken, dass König Nanda seinen Minister nicht zum Tod bestimmt, sondern selber ihn in einen Brunnen werfen lässt, bis er ihn zu einer Rätsellösung wieder benötigt und reuevoll hervorzieht. Und noch in einem zweiten Märchen wird eine ähnliche Gefangenschaft des Çakatāla erzählt. Das Motiv aber, dass ein in Ungnade gefallener Minister von seinem Freund oder Nachfolger verborgen wird, bis der König wieder nach ihm verlangt, wird von Vararuci, dem Nachfolger des Çakatāla und noch einer dritten Persönlichkeit berichtet, die ebenfalls dem Kreis des Königs Nanda, des Zeitgenossen Alexanders des Großen, angehört. Und von Candragupta, dem großen Nachfolger des Nanda, berichtet die historische Tradition (Mahāvamso ed. Turnour S. LXXXII), dass er, von den zehn Nandasöhnen zum Tod bestimmt, für die Lösung eines Rätsels, das in seiner Logik an das äsopische Rätsel vom Luftschloss erinnert, sein Leben sich ausbedungen und gerettet habe; ein benachbarter König schickte nämlich in einem Käfig einen wächsernen Löwen und verlangte, man sollte ihn herauslaufen lassen. Da nahm Candragupta eine glühende Eisenstange, schmolz den wächsernen Löwen und liess ihn auf diese Weise herauslaufen. Die verschiedenen Variationen dieser Erzählung, ihre Verbindung mit andern Märchenstoffen 1) und endlich ihre Wanderung in die buddhistischen Schriften von Tibet, ins Persische und Arabische hat Th. Benfey in einer heute noch mustergültigen Weise dargestellt ("Die kluge Dirne" = Kleinere Schriften Bd. II, Abt. 3, S. 156 ff.); seine Nach-

<sup>1)</sup> Es ist wohl nur Zufall und als solcher lehrreich und zur Vorsicht bei Zusammenstellungen mahnend, dass diese Erzählung im südlichen Pancatantra (Benfey, Pancatantra I, 198 f.) mit dem Märchen von den dankbaren Tieren und dem undankbaren Menschen verbunden ist, in welcher der Goldschmied seinem Wohltäter, wie in der Äsopgeschichte, mit Denunziation beim König vergilt.

weisungen sind angegriffen, aber noch nicht widerlegt oder gar ersetzt worden. Gerade die Zersplitterung des Motivs auf mehrere Träger, die sich obendrein historisch so nahe stehen, spricht für die Originalität in Indien; denn einer fertig überkommenen Erzählung gegenüber wird sie schwerlich vollzogen werden, wohl aber einer neu zu bildenden am Entstehungsort vorhergehen.

Als ein ziemlich selbständiger Ausläufer erscheint eine noch im heutigen Indien lebendige Erzählung, in der Akbar, der berühmte Herrscher von Lahore aus dem 16. Jahrhundert, den Aufenthaltsort seines Ministers Birbal, den er selber vertrieben hat, nun aber wieder zurückwünscht, dadurch ausfindig macht, daß er den benachbarten Königen Rätselaufgaben zusendet: wer sie zu lösen vermag, dem muß Birbal beigestanden haben (North Indian Notes and queries, November 1893, S. 139, No. 291).¹)

Aber nicht nur für den Rahmen der Erzählung, auch für einzelne Züge aus dem zweiten Teil der Achikarsage hat besonders Cosquin Vorbilder im indischen Folklore nachgewiesen. Die Rätselfragen freilich sind ganz verschieden, aber der Luftschlossbau wird wiederum in Nordindien (a. o. O. Januar 1896, S. 177, No. 478)\*) heute .noch in einer Form erzählt, die vor all' den westasiatischen Fassungen den unleugbaren Vorteil der Einfachheit und Vernünftigkeit voraus hat: an die Stelle des ausgeklügelten Apparates mit den Adlern treten hier die für Indien charakteristischen Vögel, treten Papageien, die abgerichtet werden, um aus der Luft dem König die höhnenden Worte zuzurufen, im Grunde die einzige Lösung von allen, die geistreich genannt zu werden verdient. Auch die in der Asopbiographie ausgelassene, aber in den orientalischen Fassungen enthaltene Forderung des Königs von Ägypten, ihm Seile aus Sand zu drehen, wird in der Achikarsage in einer sehr gekünstelten Weise erfüllt: der Gefragte schlägt ein Loch in die Mauer und schüttet nun den Sand in die durch das Loch eindringenden

¹) Aus derselben Gegend (a. o. O. September 1895, S. 101, No. 253) ist noch eine andere Variante aufgezeichnet, in welcher der Knabe, der die Rätsel zu lösen unternimmt, zu dem fremden König reisen muß, um dessen Affen in Rätselfragen zu besiegen. Aber diese Erscheinung ist doch zu vereinzelt und vielleicht auch zu eigenartig, um notwendigerweise mit der Reise des Achikar nach Ägypten in Verbindung gesetzt zu werden. ²) Ein Ausläufer in Belutschistan: Folk-Lore 1892, S. 525 ff.

Sonnenstrahlen, um das Bild eines gedrehten Seiles hervorzubringen. Im Kandjur dagegen, einem aus indischen Quellen geschöpften buddhistischen Werke von Tibet, wird die Forderung von 100 Ellen Sandseilen prompt erwidert mit der Gegenforderung einer Elle als Muster. Und genau diese Fassung bewahrt nach Cosquin der alte syrische Text, den J. Dillon übersetzt hat (Contemporary Review, März 1898) und lassen auch die späteren Versionen noch durchschimmern.

Endlich muss ich hier nochmals auf den in der Asopbiographie auftretenden Rätselkampf zurückkommen: er fehlt auch im Indischen. 1) Denn der Nachbarkönig von Vaugala sendet seine Rätsel lediglich als ein untrügliches Mittel, um das Gerücht vom Tode des Çakatāla auf seine Richtigkeit zu prüfen. Sollte es sich als wahr erweisen und der gefürchtete Gegner wirklich gestorben sein, so wollte er den bisherigen Tribut verweigern. Diese Motivierung<sup>2</sup>) wiederholt sich durch alle nichtgriechischen Fassungen und zwar mehr oder weniger verdunkelt oder unbewusst, im Arabischen z. B. ist bei der Übersendung der Rätsel lediglich von einem Vorwand zu Feindseligkeiten die Rede. So hat auch von diesem Gesichtspunkt aus der Weg von Indien nach Arabien und Syrien mehr Wahrscheinlichkeit für sich als die umgekehrte Wanderung oder gar die Annahme, diese so beharrlich sich behauptende Motivierung sei eine blosse Verschlechterung der griechischen und sei im Indischen dann neuerdings fein motiviert worden.

Zusammenfassend können wir behaupten, dass die meisten Motive, aber, um es nochmals zu betonen, nur des zweiten Teiles der Achikarsage im indischen Folklore und seiner Litteratur in den verschiedensten Fassungen, Kombinationen und Umgebungen sich finden und zwar zum Teil in einfacherer und anscheinend ursprünglicherer Gestalt als in irgend einer andern Version. Endlich scheint auch in kultureller und politischer Beziehung Indien mit seinen ungezählten kleinen Königsherrschaften, seiner politischen Untätigkeit und dialektischen Spitzfindigkeit am ehesten der Boden zu sein, um eine derartig perverse Vorstellung, wie die eines Rätselkampses mit

¹) Einen wirklichen Rätselkampf enthält nur das sibirische Märchen bei M. W. Radloff, Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme Südsibiriens, I, 197 ff.; auf welchem Wege aber dieses Märchen nach Sibirien gedrungen ist, bleibt noch zu fragen. ²) Genau derselbe Gedanke liegt der oben berichteten Rätselsendung Akbars zu Grunde.

politischen Folgen hervorzutreiben. Diese Vorstellung, mag sie auch in der Çukasaptati auf größere Verhältnisse übertragen sein, kann im letzten Grunde doch nur aus einem nachbarlich-gemütlichen Verkehr der Könige verständlich gemacht werden. Eine ähnliche Kombination intellektueller Höhe und politischer Schwäche scheint bei den Juden die gleiche Vorstellung und Sage hervorgebracht zu haben, welche die indische noch überbot durch den Begriff des Gewohnheitsmäßigen und Vertragsmäßigen der Rätselkonkurrenz. Diese jüdische Tradition hat nach meiner Ansicht der Äsopbiograph befolgt. Den Westasiaten aber war eine derartige Vorstellung und die sie begründenden Verhältnisse gleichermaßen fremd und unerhört, und das kann für sie der Grund gewesen sein, den Rätselkampf an eine ihnen vertraute fabelhafte Reise und Gesandtschaft nach Ägypten anzuhängen.

Auf welchem Wege sich die indische Erzählung und die westasiatische Sage einander genähert haben, bei welchem Volk und zu welcher Zeit sie in eins zusammengeflossen sind, darüber fehlen uns alle Zeugnisse. So muß die älteste erhaltene Fassung der kombinierten Achikarsage, d. i. die syrische Version, für uns die Stelle der erstmalig kombinierten Form vertreten.

Nachtragsweise<sup>1</sup>) sei es mir gestattet, unabhängig von den vorhergehenden Auseinandersetzungen für eines der in die Äsopbiographie eingeflochtenen Rätsel indischen Ursprung wahrscheinlich zu machen. Es ist das viel variierte Rätsel vom Jahr. Die griechische Version fragt nach einer in einem Tempel befindlichen Säule mit 12 Städten, die von je 30 Balken gedeckt sind, um welche zwei Frauen herumgehen. Die syrische Version giebt eine Säule, darüber 12 Zedern, an jeder 30 Räder mit je zwei Stricken, einem schwarzen und einem weißen.

Woher kommen so unvermittelt die Räder und die Stricke, vor allem aber die beiden Frauen? Nun finden sich, wie Windisch nachweist (Zeitschr. d. D. Morgenl. Gesellsch. XLVIII, 353), im Mahābhārata (Boethlingk, Chrestomathie, 2. Aufl., S. 44) zwei ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die seit Abschlus meiner vorliegenden Studie im Dezember 1900 neu aufgetauchten Fragen betreff der Achikarsage werde ich im nächsten Hefte in einem besonderen Nachtrage erörtern.

schiedene Formen dieses nämlichen Rätsels in engster Verbindung: einmal das Bild eines Gewebes aus weißen und schwarzen Stricken, das von zwei Frauen verfertigt wird, von Dhātā, der Schöpferin, und Vidhātā, der Ordnerin, und dicht daneben die Vorstellung eines Rades mit 12 Speichen und wieder eines andern mit 24 Felgen und 360 Speichen, von sechs Knaben gedreht. Könnten die unmotivierten zwei Frauen und zwei Stricke und die Rāder der occidentalen Fassungen nicht ein letzter Nachklang der wohlbegründeten indischen sein, zumal die Übereinstimmung so weit geht, dass wohl die Stricke, nicht aber die Frauen in weiße und schwarze unterschieden sind? Die slavische Version hat denn auch diese unverständlichen Formen, wohl unter dem Einfluss der Barlaam und Joasaphsage, durch eine schwarze und eine weisse Maus ersetzt, die sie in jedem der 30 Räder laufen läst. Die orientalischen Fassungen dagegen (Lidzbarski, ZDMG Bd. 48, 1894, S. 674 n.) bewegen sich alle im Rahmen eines Bildes, das logisch durchgeführt ist, oder kontaminieren auch die beiden Vorstellungen eines Baues und eines Baumes; zur Erklärung der griechischen Form tragen sie nichts bei.

Auffallend ist, dass nicht nur die griechische Litteratur (Diog. Laert. I, 6, 3 und Suidas: Kleobuline, welche Versionen O. Crusius, Philologus LV, 1-5 insgesamt auf den Siebenweisenroman zurückführt), sondern auch die indische (im Rgveda, der von dem fünffüsigen, zwölfgestaltigen Vater erzählt) eine bis zu gewissem Grade ähnliche Neben- oder Vorform dieses Rätsels besitzen.

# Ein Zeugnis deutscher Dantekenntnis im XVII. Jahrhundert.

Von

Emil Sulger-Gebing (München).

Als ich vor einigen Jahren im 8. bis 10. Bande der "Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte" meine ersten Studien über Dante in der deutschen Litteratur veröffentlichte, da war die Ausbeute für das XVII. Jahrhundert eine recht spärliche. Auch jetzt noch, wo sich mein Material, allerdings mehr durch gelegentliche Funde als durch systematisches Suchen für die ältere wie neuere Zeit nicht unwesentlich vermehrt hat, hatte ich bis vor kurzem für das XVII. Jahrhundert nur einen wenig ergiebigen Nachtrag zu verzeichnen: das mir damals entgangene, von F. Sanders veröffentlichte<sup>1</sup>) Stammbuchblatt, welches der holsteinische Pastor und Poet Johannes Rist am 13. November 1639 dem reisenden Theologen Petrus Figulus mitgegeben hat. Es enthält zwischen Bibelsprüchen die Terzine 37 bis 39 aus dem XXVIII. Höllengesang, begleitet von einer ganz lesbaren deutschen Übersetzung in Alexandrinern mit dreifachem Reim. Doch wäre es falsch, einzig daraus auf eine unmittelbare Bekanntschaft des Stifters des Elbschwanenordens mit Dante zu schließen: diese Terzine war 1585 (und 1595) in der deutschen Übersetzung von Garzonis "Piazza universale" abgedruckt, ebenfalls mit einer allerdings wesentlich steiferen deutschen Übersetzung. 3)

Nun aber vermag ich aus den reichen handschriftlichen Schätzen der Wolfenbüttler herzoglichen Bibliothek eine deutsche Behandlung

<sup>1)</sup> Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1892. 14. Dez. No. 292. 2) Vgl. Zeitschr. f. vergl. Litt.-Gesch. VIII, 468.

des Inferno vorzulegen, die nach einer kurzen Vita für jeden Gesang eine knappe Inhaltsangabe und außerdem für eine ganze Reihe von Gesängen auch allegorische Deutungen beibringt. Zwar darf auch daraus nicht auf irgend welche gründlichere Dantekenntnis des Verfassers geschlossen werden. Denn er giebt in der Hauptsache nichts anderes als eine Übersetzung der Argomenti und Allegorie wie sie die prächtige Venezianer Ausgabe von 1564 (beziehentlich einer ihrer genauen Nachdrucke von 1578 oder 1596) enthält, welche die Kommentare des Landino und des Vellutello mit den Zusätzen Francesco Sansovinos vereinigt. Der genaue Titel des schön gedruckten und reich illustrierten Foliobandes lautet: "Dante con l'esposizione di Christoforo Landino et di Allessandro Vellutello, Sopra la sua Comedia dell' Inferno, del Purgatorio et del Paradiso. Con tavole, argomenti et allegorie, et riformato, riveduto, et ridotto alla sua vera lettura per Francesco Sansovino Fiorentino. In Venetia, Appresso Giovambattista Marchiò Sessa, et fratelli. 1564. – Dass diese Ausgabe benutzt wurde, würde allein schon, auch wenn der Text im allgemeinen nicht so genau damit übereinstimmte, die Übernahme eines Fehlers am Schlusse der Inhaltsangabe des IV. Gesanges beweisen. Hier druckt der italienische Text "al sesto cerchio", obschon es sich nur um den zweiten Kreis handeln kann. Der Übersetzer schrieb denn auch zuerst getreulich "sechsten", verbesserte dann aber, als er den Irrtum bemerkte.

Diese Wolfenbüttler Handschrift rührt aus den Helmstedter Beständen her. Sie ist folgendermassen bezeichnet 1): "778. Helmst. Pap. 21×16 ctm. 462. Bll. 17. Jahrhundert. 869. Von verschiedenen Händen." und steht in diesem Sammelbande an 14. Stelle (Bl. 204 bis 217). Sie umfasst 28 Quartseiten und erscheint ziemlich flüchtig geschrieben mit mancherlei Korrekturen. Die Züge der Schrift wie die Ortographie weisen auf das erste Drittel des XVII. Jahrhunderts, irgendwelcher Vermerk, der auf den Verfasser schließen ließe, ist nicht vorhanden. Es ist mir auch nicht gelungen, den Schreiber nachzuweisen, der am wahrscheinlichsten unter den Helmstedter Professoren zu suchen sein dürfte. Kaum jedoch trotz mancher deutlich protestantisch gefärbter Stelle unter den Theologen, da er

<sup>1)</sup> Otto von Heinemann, Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. I. Die Helmstedter Handschriften. Bd. I. 2 (1884) S. 210.

sich sonst manche gerade für den Gottesgelehrten anziehende Stelle kaum hätte entgehen lassen, auch wohl von der Hölle noch weiter vorgedrungen wäre zum Fegefeuer und Paradies. Herr Professor Milchsack in Wolfenbüttel, von dessen gründlicher Kenntnis der ihm unterstellten Schätze ich einen Fingerzeig zu erhalten hoffte, schrieb mir in liebenswürdigster Weise, dass er weder die Hand kenne noch eine Vermutung habe, wer der Schreiber sein könnte.

Trotz solchen negativen Ergebnisses in einem Hauptpunkte erscheint mir eine Veröffentlichung der für diese Zeit merkwürdigen Handschrift gerechtfertigt. Gleich ihre ersten Seiten stellen eine weitere Frage, auf die ich keine völlig befriedigende Antwort geben kann. Ich habe für die hier gegebenen ziemlich kurzen Notizen über das Leben Dantes und über sein Gedicht keine unmittelbare italienische Vorlage finden können. Zu keiner der mir bekannten und zugänglichen Viten in älteren Ausgaben stimmt dieser deutsche Text genau. Die, wie wir sahen, zweifellos benutzte Venezianer Folio-Ausgabe enthält unter einer ganzen Reihe einleitender Abhandlungen die kurze "Vita" von Landino und die etwas längere "Vita e costumi del poeta" von Vellutello. Aus diesen beiden scheint mir der deutsche Verfasser, vielleicht für Einzelheiten auch noch aus einer dritten Quelle schöpfend, seine Bemerkungen zusammengestellt zu haben. Für diese Auffassung spricht vor allem auch, dass manches genau, einiges wörtlich genau zu diesen Vorlagen stimmt; so sind die Angaben über Dante als ersten Dichter der toskanischen Sprache bei Landino ganz ähnlich, wenn auch breiter ausgeführt, so werden schon bei diesem als seine Nachfolger darin Petrarca, Boccaccio, Battista Alberti genannt. Direkt übersetzt ist der Satz Vellutellos: Ma tornando dico, la fittion di Dante esser stata mirabile ed ingeniosissimamente investigata, ne la qual concorre descrittion del mondo, di pianeti e d'huomini. I meriti e pene de la vita humana. Felicità, miseria, e mediocrità tra due estremi. Im deutschen Texte (S. 3): Undt ist eine recht tieffsinnige, wunderliche undt arttige Invention dess authoris, darinnen er die weltt, Planeten undt menschen, derselben verdienste und straffen, Item die glückseligkeitt undt elende, auch die rechte mittelstraße zwischen beeden arttlich beschreibet . . . Ich gebe zunächst den deutschen Text und füge dann noch einige Bemerkungen über die Art der Übersetzung bei.

# Kurtzer Bericht undt Inhaltt dess Profetischen') Gedichts dess Dantis Aligheri.

Dantes Aligheri von einem vornehmen adelichen geschlecht zu Florentz gebohren, hatt gelebtt umbs jahr Christi 1300. ein sinnreicher gelertter undt welttweiser man, undt der, nach dem Sprichwortt auf alle Sättel gerecht gewesen, sinternal er in der Jugendt seinem vatterlande zum besten im Kriege sich gebrauchen lassen undt hohe befehlich bedienet, nacher zu Florentz die höchste Ratthsstelle besessen; undt weilen eben zu seiner Zeitt die gewalttigen Factiones der Gibelliner, undt Guelfen, so viel Jahr nach einander Italien undt sonderlich Florentz undt Pisa, alda sie ihren unseelichen anfang genommen geplagt undt fast gar zu grunde gerichtet, bis endlich die Gibelliner in der namhafften Campidoliner Schlacht, bey welcher sich auch der Author dieses gedichts befunden, den kürtzeren gezogen, undt von den Guelphen überwunden worden: darauf sich dieselben unter sich selbst getrennet und in zwey factiones getheilet die eine der Neri, die andere der Biancher. Da denn Dantes als damals Prior der Statt Florentz, so die höchste dignität in selber Republicq gewesen, sich zu der Parthei der Neri geschlagen, darauss lhme nacher?) sein Exilium, nachdem die Bianchen die oberhandt bekommen und die andere Parthie unterdrückt, hergeflossen, neben anderen vornehmen anhengern seiner Parthei: welches Ihm dann anlass gegeben, dieses Poetische gedichte zu schreiben, darinnen er 3) hin unde wieder die Historien und gantzen verlauf, wie ess mit Ihme undt der Statt Florentz bey solchem zustande hergangen, anzeiget. Undt ist eine recht tieffsinnige, wunderliche undt arttige Invention dess authoris darinnen er die weltt, Planeten undt menschen, derselben verdienste und straffen, Item die glückseligkeitt undt elende, auch die rechte mittelstrasse zwischen diesen beeden, arttlich beschreibet, hatt viel herrliche schöne theologische und Politische Sprüche, welche zu dieser zeitt da auch Teuttschlandt in unterschiedene Factiones zertheilett, gar wol und füglich applicirt werden können, wie denn auch wol zu befahren, els werde dermal einest, einen solchen ausgang gewinnen, wie els damalen mit der Statt Florentz hergangen, dass sie durch solche innerliche Zwiettracht endlichen 4) unter der Mediceer bottmessigkeitt gerathen und also Ihren vorigen splendor undt herligkeitt verlohren. Undt ob wol der Author viel abergleubisches ungereimbtes Dinges zu zeitten mit einmischt, so ist Ihme doch solches als einem Poeten und eiffrigen Bäpstler nach gelegenheitt derselben Zeitt, die ess nicht besser mit sich bracht, nicht übel ausszudeutten undt billich in seinem werth undt unwerth gelessen, ein vernünfftiger undt verstendiger kan dass beste aussklauben undt dass andere auf ein seitten setzen, Dieses ist an Ihme billich zu loben dass er ohne respekt so wol die hohen als niedrigen undt viel mehr Jene, geistlich und welttliches standes Ihrer

<sup>1)</sup> Korrigiert zu "Poetischem". 2) Nach gestrichenem "dan". 4) Folgen vier gestrichene Worte: "Ihre Freyheitt gestrichenes "davon". verlohren undt".

laster halben perstringiret undt an die gehörige stellen setzet, wie er denn flugs im dritten Canto den Bapst Celestinum, Item in den folgenden die Bäpste Nicolaum, Bonifacium undt andere Ihrer untugenden undt laster!) unde denen darauf erfolgeten straffen deutlich genug zu verstehen gibt.

Seine wegweißer undt colloquenten ist in denen gedichten von der helle unde fegfeuer der Poet virgilus; undt im letzten gedichte vom Paradiß die Beatrix seine vormahls gewesene bulschafft undt dann die Gräfin Machthildt welche der Römischen kirchen daß Patrimonium Petri zugewandt, daher er dieselbe als eine gottselige matron undt so sich umb die Religion und Bäpstlichen Stul wol verdienet undt darumb vor anderen im Paradieß einen sonderlichen forzug habe als eine fhürerin ein fhüret.

Er ist der erste gewesen, welcher die Toscanische Sprach wiederumb zu seiner zeitt anfangen zu excoliren, undt in Poetische verse zu bringen, so Ihme denn nicht übel abgangen; Ihme ist darinnen nachgefolget Franciscus Petrarcha, Boccatius, Battista Alberti undt andere mehr. Ist endtlich zu Ravenna in seinem Exilio verstorben ao 1321, nach dem er sich vielfelttig bemühett hatt wie wol vergebens, wiederumb in sein vatterlandt zu kommen. Der Inhaltt eines jedweden gesanges wirdt kürtzlich nach der ordnung gesetzt.

#### 1. Canto Von der Hellen.

Im eingang dieses ersten Poetischen gedichts fahett Dantes an zu erzehlen, wie er mitten in einem finsteren ungeheueren walde in welchem er sich befunden, die rechte Strasse verlohren, da er den Poeten virgilium angetrosen, welcher Ihme auf seine bitte, in seinen Schutz genommen unde wieder die wilden thiere so Ihn angefallen beschützet mit fernerem versprechen, dass er Ihme wolle zeigen die helle und dass fegseuwer undt dass er lezlichen von der Beatrice zu dem Paradiss geshüret werden würde.

# Die figürliche Deuttung.

Durch die mitte dess weges, wirdt verstanden, das mittel unseres lebens. Durch den finsteren waldt, die Laster welcher sich der mensch in solcher seiner lebens zeitt gebrauchet. Durch die wilden thiere die 3 hauptlaster, der geitz, hoffart undt unkeuscheitt, welche nicht, zulassen dass wir den berg der Tugendt welcher rauh undt hoch 2) ist ersteigen können. Durch den virgilium der von der Lucia geschickt sey, verstehett er die von Gott gegebene lehre, dass wir vermittelst der selben die laster erkennen undt meiden sollen, undt durch derselben anleittung als durch einer wegweiser Beatricen uns auf den gutten weg begeben sollen so viel unsere kreften vermögen.

#### 2. Cant.

Der Dantes zweifelt hier an seinen krefften undt dass er die reise davon Ihme virgilius gesaget nicht würde verrichten können, begert derhalben versicherung von Ihme, welcher Ihme dann sterket undt einen muth machet. Der wegen sich Dantes auf den weg machet folgende dem virgilio als seinem wegweiser und meister.

<sup>&#</sup>x27;) Folgt gestrichenes "halben". 2) Über ungestrichenem "schwer".

# Figurliche bedeuttung.

Durch dass misstranen an seinen krefften; wirdt angedeuttet dass ob wir wol unsere unwissenheit erkennen undt offenbahr sehen, welches der vollkommene zweck sey zu welchem wir folgen sollten: nichts destoweniger weilen die würckung dels gutten etwals mühe mit sich bringt so zweifeln wir an uns selbsten: Aber naher von dem virgilio, dass ist durch die göttliche genade gestercket, begeben wir unss auf den Weg zur hellen, dass ist, zu erkennen dass böse welches uns abheitt von dem wege dess wahren gutten, von weichem wir ferner gelangen zum wahren erkenntnüss der Tugendt.

#### 3. Cant

Nach dem Dantes mit seinem Meister bey dem Thore der hellen angelanget, lieset er ettliche schreckliche wortte welche über der Thüre angeschrieben wahren: Durch mich gehett man auß zu der peinlichen kläglichen Statt undt wass folget ep. Nachdeme er dadrauss verstanden, dass alda gestrafet würden die faulen unwissenden undt die da leben wie dass unvernünfftige vich ohne gutten nahmen und gerüchte, undt siehet eine andere mennige Seelen, under welchen er den Bapstt Celestinum, welcher einen großen schandflecken dem babstthumb angehengtt erkant. Als Sie nacher zu dem flus Acherontem kommen, finden sie den Charon welcher mit seinem nachen die Seelen an dass andere Ufer überfhüret; undt als sich ein groß getöse der glocken erhoben, wirdt der Dantes von einem diefen schlaff überfallen.

# Figürl. Deutt.

Durch die hoffnung auss der hellen zu kommen wie die überschrifft lauttet, wirdt angedeuttet dass das bose aus gerechten ursachen solle gestraft werden, welches denn also von Gott welcher in seiner gerechtigkeitt unwandelbahr verordnet: durch dass liecht oder hall der glocken, welche den Dantem schlaffende gemacht, wirdt verstanden, dass die genade gottes wenn selbige unsere irdische affecten einschläffert, lehret Sie unss durchs liecht der vernunfft die laster erkennen, welche sich der vernunfft entgegen setzende, geben sie denen sinnen eine solche stercken, dass er mit denselben streitten undt den sündthafften menschen überwinden möge.

#### 4. Cant.

Dantes wirdt von einem grossen Hall erweckt, macht sich mit seinem meister auf den weg undt kombt zum Limbo, in welchem er als in dem ersten hellen Circkel findet die Seelen der jenigen welche tugendhafft gelebet aber nicht gedaufft worden undt kömbt¹) im förder gehen zu dem anderen²) Circkel.

## figurliche Deutt.

Durch den Dantem wirdt die menschliche sinligkeit angedeuttet, welche von dem Halle der vernunfft erweckt wirdt, welche wie ein grosser thon

<sup>2)</sup> Über zwei gestrichenen Worten, 1) Über gestrichenem "wandertt". von denen das untere: "sechstem" (entsprechend dem italienischen Texte), das obere nicht mehr zu entziffern.

das gemüth auffwecket, welches nach dem gott durch seine unendliche genade dess mensch sinnen getödet, weiset er Ihme die laster so die seele beslecken undt lehret Ihn solche zu sliehen undt der tugent nachzusolgen.

#### 5. Cant.

Nachdem Dantes mit dem virgilio bey dem anderen Circkel der hellen angelanget, findet 1) er alda den richter Minos, welcher zum Dantes spricht, dass er sich wol fürsehe, in was weise er in die helle gehe, unde mit was für einem wegweiser; virgilius beantworttet Ihn undt versichertt den Dantem. Undt im fürder gehen siehet er 2), dass die geilen gestrafft werden in einer finsteren wolcken mit nebeln undt erschrecklichen grausamen winden. Undt wirdt gewahr der Francesca und Pauli von Arimino beeder verwandten von welchen er verstendigt wirdt der historien Ihrer liebe wirdt dadurch zum mittleiden beweget.

## Figürl. D.

Durch den Minos welcher die Seelen in der hellen richtet, deuttet er an, dass die gerechtigkeitt gottes, durchgehendt verordnet sey wieder die missetheter. Dahero der mensch an keinem orthe sicherung zu hoffen wenn er böses thutt. Durch die wortte so Minos zum Dante redet, wirdt bedeuttet, dass die vernunfft allewege dem sinne den rechten weg fürhellt u. rühmet, damit er sich nicht in dem wälde der laster verirren mögen; durch die beeden bluttsverwandten, so ehbruch begehen, zeiget er an, dass der Hass böse thatten wircke, undt dass die dess ) fleisches begier keine angewentnuss in acht nehme.

#### 6. Cant.

In diesem dritten Circkel werden gestraffet die schlemmer u. schmarutzer welche wie die Seuwe im kohtt liegen, werden gepeiniget durch hagel, undt regen, undt werden verwahret durch den Cerberum als hütteren der hellen, bällende mit drey rachen, Dantes findet alhie, den berühmtten schmarutzer Ciacco von florentz, welcher sich mit Ihme wegen der zwispaltt zu florentz unterredet.

# Fig. Deutt.

Durch den Cerberum so drey köpffe hatt wirdt die natürliche begierde verstanden, welche unersettlich ist. Durch die erde, welche der virgilius Ihme in rachen wirfft, verstehet er, das gemeldte begierde nur in den irrdischen Dingen sey undt wünschett solche ohne ende 4): denn ob Ihr wol der rachen mit unendtlichem verlangen erfüllet wirdt, so kann Sie doch nimmer Ihren willen ersettigen. Durch den regen, hagel undt finsternüs wirdt verstanden, das die schlemmer so 5) im überflus aller niedlichkeitt der speise u wollüsten versencket sindt, Ihnen selbst kranckheitt und alles

<sup>1)</sup> Verbessert aus einem nicht mehr lesbaren Verbum. 2) Folgt gestrichenes "die weis". 3) "die dess" über gestrichenem "dess". 4) Verbessert aus "undt weil sie solche stetts wünschett". 5) Folgt gestrichenes "sich".

übel verursachen, weil ') sie dene leib beschweren, so 2) verderben sie den verstandt undt die tugende der Seelen, verdienen daher die hellische straffen.

#### 7. Cant.

Im eingang dess vierdten Circkels findet er den Pluto herren dieses Circkels. der virgilius stillet den grim dieses ungeheuwers, undt gehen beede in den Circkel. Dantes siehet alda die verschwender undt geitzigen, welche gegen einander große lasten wältzen. von dannen gehen sie zu dem fünfften, da der Sumpff Stige war, siehett alda die zornigen undt faulentzer, welche sich mit feusten schlagen undt stehen versencket in dem sumpffe. Dantes passieret fortt, befindet sich letzlich unten an einem Thurm. Durch den Plutonem welcher ein gott der Reichthümer ist, verstehet sich die unersettliche 3) begierde dels goldes so den menschen großes übel verursachen. Durch die verschwender und geitzigen so mit dem vorderen leibe große steine weltzen, deuttet er an die verdriessliche sorgen undt gedancken damit die jenige stetts behafftet sein, welche alle Ihre gedancken auf ds zeittliche legen. Durch den Sumpff Stigen undt durch die zornigen so sich mit faüsten schlagen undt undter einander zerkratzen und zerzerren, deuttet er an, dz die zornigen stetts trauwrig sein, undt dass der zorn allezeitt nackent dass ist von jedermann gesehen werde: sintemal der zornige schüttet herauss alles wass er guttes oder böses im hertzen hatt. Durch die trägen undt faulen die im wasser versencket stehen, wirdt bedeuttet, dass die müssigänger wegen Ihrer nichtswürdigkeitt undt faulheitt in der weltt weder ehr noch gutten nahmen haben.

#### 8. Cant.

Nachdem Dantes unten an den Thurm kommen, welcher in dem 5. zirckel ist, siehet er zwo flammen welche auss der erden hoch über sich aussfahren. Flegias der die seelen von einem ufer zum anderen shüret erzürnet sich über der rede dess virgilii undt nimbt 4) die beiden Poeten in sein schifflein undt im fortgehen<sup>5</sup>) entdeckt sich Philipp Argent undt ergreifft mit d. handt dass ruder. Aber als sie sehen den spott so Ihme von den andern Seelen wiederfehret<sup>6</sup>), folgen sie Ihrem wege undt kommen zu der Statt des Ditis, in welche, als sie wollen eingehen, verschliessen die geister die thür vor ihrem gesichte, daher der Dantes erschrickt undt gar aus dem Athem kombt.

Der Thurm bedeutet den hochmutt undt Pracht der hoffertigen, welche stetts in hitziger begierde entzündet sein, dass sie allen anderen mogen vorgehen; durch den Flegias wirdt angedeuttet nicht nur?) der zorn sond. die hoffart so auch gestrafft wirdt in diesem Circkel. Durch die geschwindigkeitt dess schifleins wirdt bedeuttet die gewaltt der hoffartt welche gleich

<sup>1)</sup> Über gestrichenem "denn" (übrigens im Manuskript deutlich "wiel"). 2) Über gestrichenem "undt". 3) Verbessert aus "unendliche". 4) Über gestrichenem "fhüret". b) Über ungestrichenem "fortfahren". <sup>6</sup>) Über ungestrichenem "angethan wirdt". ") Über gestrichenem "alleine".

wie ein schifflein auf ') dem wasser schwebet also will auch sie über allem sein. durch den einigen schiffer der dass schifflein schifflein sein unde niemanden bey sich leiden.

#### 9. Cant:

Dantes nachdem er sich auß den verhindernüßen so Ihme die geister gemacht, entkommen<sup>2</sup>), siehet die hellischen Furien (unholden) und der virgilius beschützet Ihn wieder Gorgon, deme er<sup>3</sup>) die augen mit den henden zuheltt undt ckerhet in die Statt deß Ditis durch hülf eines Engelß darauß siehett er ein weittes feldt, siehett unzehliche gräber zwischen welchen feuwerflammen wahren, und fragt den virgilium undt erlernet, daß alda die ketzer gestrafft würden, von dannen gehen sie fürther zwischen den Orābern u. der Statt.

# Allego.

Durch den Dantem deme der virgilius die augen zuheltt und verbirget, dass er die medusam nicht sehe wirdt bedeuttet, ds d. mensch welcher sich gantz aufs zeittliche begibt sich gantz in dieselbe verkehren würde, wenn die vernunft mit beschützung der gutten künste Ihme nicht verdeckte von der welttlichen sinnligkeitt. Durch den Engel wirdt bedeuttet die gunst der göttlichen genade, welche den menschen vor allem bösen versichertt. Durch die eisserne mauren auf welchen die ketzer stehen, bedeuttet dass Ihre irrige meinung hartt sein wie eissen durchs feuwer welches brennet wirdt verstanden die hitze u. brunst welche sie in ihnen haben damit alle Ihrer meinung beyfielen.

#### 10. Cant.

Dantes fragt den virgilium ob er mit einer ketzerischen Seele reden dörffe; als der virgilius ja gesagt, und dass sich diese gräber am Jüngsten tage eröffnen werden, redet er mit dem Farinata Uberti undt mit Cavalcante d. Cavalcanti, welcher ein vatter gewesen des Philosophi Guido; der Farinata so ein berühmter burger zu Florentz gewesen, verkündiget dem Dante sein exilium undt gibt Ihme zu verstehen, dass die verdammten wissenschaft haben von zu künfftigen dingen, aber nicht von den ietz gegen werttigen wenn sie nicht hiervon von den Seelen welche vorbey passierett berichtet werden.

#### XI. Cant.

Nach deme Dantes an dass user dess 7. Circkels kommen undt einen starcken übel gestanck erduldet, findet er alda die begrebnüs des Bapbstes Anastasius welcher ein ketzer gewesen. Erlernet von virgilio dass in den folgenden Circkeln deren drey seyen gestrafet werde die gewalthettigkeitt betrug undt der wucher fragt den virgilium worumb in der Statt Ditis nicht gestraft würden die schlemmer, zornigen, verschwender, — undt geile — fragt Ihn darnach worumb der wucher gott erzürne. Gehen darnach fortt da man nach dem siebenten Circkel absteigett.

<sup>1)</sup> Über ungestrichenem "ober". 2) Über gestrichenem "heraussgewickelt". 2) Darüber gestrichenes "Dante".

### XII. Cant.

Im siebenden Circkel da die gewaltthätigen gestraffet werden, siehet Dantes den Minotaurum. nach dem virgilius diese bestiam gestillet finden sie einen See von lautter blutt darinnen gestrafft werden, die Ihrem nechsten gewaltt than. Diese wenn sie auss dem blutte heraus wollen, werden von den Centauren mit pfeilen geschossen, welche umb dass user herumb gehen; drey von denselben wiedersetzen sich den Poeten, virgilius erlanget von einem derselben, dass sie beiden hinter Ihn aufsitzen mögen undt an dass andere ufer kommen, alda Dantes sich von den Seelen so da sindt unterrichten lesst.

## Fig. D.

Der Minotaurus so halb ein mensch') undt halb ein pferdt, bedeuttet die viehische Thumheitt dess menschen, welche d. virgilius, dass ist, die vernunfft soll hindter sich lassen undt soll fortfahren die laster zu erkennen und zu meiden. Durch Dantem, unter welchem sich im fortgehen die steine bewegen, wirdt bedeutet, dass ob wol der mensch sein gemüth dahin richtet die laster zu erkennen jedoch wancke undt sich von seinem vornehmen die sünde zu meiden abwenden lest. Durch den blutigen See wirdt angezeigt, dass der zorn sein ein aufwallen des geblütts welches im ende anders nichts mit sich bringt, dan blutt vergießen.

#### 13. Cant.

Im anderen ümbgang wirdt Dantes gewahr dass alda die gestrafet werden, so selbst handt an sich legen undt auch die Ihre eigenen gütter zu grunde richten, als da sinde die verschwender. Undt siehet die ersten verwandeltt in dürre baume auf welchen die Harpien nisten; die anderen werden verfolget von den windehunden. Erkennet alda den Lano Sanese; unterredet sich mit Petro della vigna und verweiset Ihme seinen gewalttsamen todt, wirdt von einem Florentiner, ettlicher unglücklicher fälle der florentiner berichtet undt dass sich derselbe selbst in seinem Hause erhenkt habe.

#### F. D.

Der waldt bedeuttet die verzweifelung welche in dess menschen hertz ist wie ein waldt, die Harpien bedeutten den geitz undt die raüberey so sich bey der verzweifelung finden, unter welchen lastern die verzweifelung einen da pfleget<sup>2</sup>) umbs leben zu bringen undt verursachet<sup>3</sup>) den menschen selbst handt an sich zu legen, der geitz bringet gemeiniglich einen umb seinen gutten nahmen, sintemal er gewaltt übet wieder sich selbst, in deme er Ihme dass jenige entziehet 4), was Ihme die natur zu seiner unterhaltt 5) verliehen hatt. die verschwender so von hunde zerrissen werden, bedeutten dass der jenige der dass seine unnütze durchbringt, wirdt von verstendigen menschen gescholten. die hünde so sie verfolgen sein Ihre eigene gedancken unde werden billich von allem ungemach beschweret.

<sup>1)</sup> Verbessert aus "so ein halber mensch". 2) Verbessert aus einem 3) Über gestrichenem "fhüret". nicht mehr leserlichen Worte. 4) Über gestrichenem "nimbt". \*) Am Ende verwischt, vielleicht "unterhaltte".

#### 14. Cant.

Dantes kombt mit dem virgilio zum dritten ümbgang, Alda große Sandichte felder, undt werden da gestrafft dreyerley artten der gewalttsamkeitt, daß ist wieder gott, wieder die natur, und wieder die kunst. Ihre Straffe ist daß sie mit hefftigen feuerflammen gepeiniget werden, welche Ihnen stettiges auf den rücken regnnen. findet alda unter den gewalttähtter wieder gott den Capaneo. Siehet einen fluß mit blutte, undt eine statua auß welcher Drehnen der bach entspringet, mit andern hellischen flüßen. Im ende wirdt daß ') sande feldt ümbgekehrett.

#### F. D.

Oleich wie die gewalttsamkeitt zu Sodom mit feuwer gestrafet worden, vermöge der heiligen schrifft; also sollen nach Dantis meinung auch die anderen zwey artten derselben gestrafft werden, undt wie dass feur alles verzehrret undt zu nicht macht; also verwüsten undt verderben die gewaltthättigen die ordnungen gottes, der natur undt der künste. Durch dass güldene haupt wirdt angedeuttet die erste zeitt Adams und Eva. Durch die andere geliedemassen von unterschiedenen metallen wirdt beschrieben die andere folgende zeitten. Durch die Schrunden der anderen geliedemassen vom haupt an von aussen wirdt verstanden dass alle andere altter durch den Adam von aussen befleckt worden, durch die zehren der statuen werden<sup>3</sup>) verstanden vier Dinge<sup>3</sup>) so auss denselben lastern entstehen, 1. die beraübung der fröligkeitt, 2. Große bekümmernus 3. eine brennendes verlangen auss demselben zu entgehen, 4. Schmertzen u verzweifelung.

#### 15. Cant.

In dem Sie in demselben ümbgang vorgehen undt sich von dem waldt wegbegeben, finden sie eine große menge Seelen so alda gepeiniget werden, welches sein die so der natur gewaltt gethan haben, undter denselben erkennet Dantes den Brunetto Latini ehemals seinen Praeceptorn welcher zu seiner zeitt ein berühmtter gelertter gewesen, welcher dem Dantes sein Exilium aus Florentz prophetiret.

#### 16. Cant.

Nach dem Dantes fast zu dem ende des letzten ümbganges kommen, also dass er das rauschen des wassers aus dem fluse welcher in den achten Circkel fiel höret, findet er ettliche seelen der soldaten welche mit obgedachtem laster beflecket gewesen; als sie an den flus kommen zeuch der virgilius den Dantem zurück mit einer Chorda damit sich Dantes gegürttet hatte undt über eine kleine weile sehen sie ein schrecklich ungeheuer monstrum das wasser herab schwimmen.

#### 17. Cant.

Dantes beschreibet die gestaltt des schrecklichen monstrums 1) dess Gerions durch welches der betrug bedeuttet wirdt, kommen zu dem user

<sup>1)</sup> Folgt gestrichenes "Selde".
2) Über gestrichenem "wirdt".
3) Darüber gestrichen "würckungen".
4) Am Schlusse des Wortes verwischt, könnte vielleicht auch "monstri" gelesen werden.

welches den 7. Circkel vom 8. unterscheidet undt gelangen zu dem Gerion. Dantes gehett weiter fortt umb zu erkennen die Dritte artt der gewalttäthigen wieder die kunst; nach dem er wieder zum virgilio kombt, werden sie auf dem rücken dess Gerions durch 1) die luft zum 8. Circkel gefhüret.

#### **F. D.**

Mit der beschreibung dess Gerions wirdt bedeuttet der betrug undt durch dass menschlich angesicht, wirdt angezeigt dass der betrieger einen vernünfftig angesehen\*) aber seine werke sein aller ehr unde billigkeit zu wieder. durch der Schlangen artt will er anzeigen dass unter einem schönen scheine verborgen liege eine grausamkeitt undt dass vergiffte gemüth. durch die von allerley farben geziertte gelencke undt schilttlein wirdt gedeuttet dass der betrieger tausenderley witze und griffe hat andere zu betriegen undt seinen betrug zu verbergen. Durch den scharff zugespitzten Schwantz, zeiget er an, dass dass ende seines werkes sehr schädlich, ob ess sich gleich anfanges einen freundtlichen annmutigen schein hatt.

#### 18. Cant.

Dantes theilett den 8. Circkel in zehen unterschiedene zellen, darein setzet er die 10 artten der betrieger welche durch so viel gelencke so der Gerion am rücken gehabtt bedeuttet werden. Handeltt gegenwertig nur von zwey artten 1. von Kupplern die entweder mit gewaltt oder durch list die weibes personen anderen zubringen, 2. von den Schmeichlern da Sie durch lügen andere leutten an sich ziehen zu ihrem fortheil.

#### 19. Cant.

In der dritten zellen werden gestrafft die jenige so mit geistlichen dingen Cramerey treiben; Deren strafe ist dass sie mit den köpffen unter sich in gewiße löcher gesteckt werden undt haben die schenkel über sich herauss gekehrett deren fussolen wie feuwerflammen brennen. Siehett im grunde den Pabst Nicolaum 3. vom geschlechte der Orsiner undt in deme er diesen strafet schiltt er zugleich die bösen thatten der anderen bäpste die gottloss gewesen, wirdt letzlich vom virgilio auf den bogen der zellen getragen so mit dem grunde der vierdten übereinkommet.

#### 20. Cant.

In dieser Elegie werden gestrafet 1) die jenige so Profession machen zukünfftige Dinge zu wissen als da sindt die Sterngucker undt andere dergleichen, welche sehr verwegen sindt da doch gott allein die wissenschaft zukünfftiger Dinge ihme vorbehaltten, gehen mit zurückgekehrtten angesichten. Dantes findet Manto Thebana von welchem die fürtreffliche Statt Mantua ihren ursprung hatt. undt diss ist die 4. zell da die warsager gestrafft werden.

<sup>1)</sup> Verbessert aus "zum". 2) Verbessert aus "angesichtt". 4) Folgen vier gestrichene Worte: "werden die wargestrichenem "am". sager gestrafet\*.

#### F. D.

Durch die warsager an welchen der halfs rückwehrtts') gekehrett wirdt angedeuttet dass die jenige welche zukünftige Dinge wissen wollen sich selbst betriegen, weilen nemlich diese wissenschafft allein gott hatt undt wirdt verstanden dass die alles zu wissen begeren am wenigsten können. Derhalben weilen sie profession machen von zukünfftigen Dingen, sindt sie rückwehrtts gekehrret undt ist dass vergangene unterschieden von dem wass künfftig ist: soll derwegen ein weißer mensch die vergangene dinge wol erwegen, damit er sich wisse in seinen gegenwerttigen und künfftigen geschefften zu regieren.

#### 21. Cant.

Alhie wirdt beschrieben der 5. orth an welchem die Doppler u. Spieler gestraft werden wegen ihrer sünden, in einem großen schwefel brennenden pfull, haben zu hüttern die teufel. virgilius lesset Dantem zurück undt redet mit Ihnen und nach erlangter freyheitt begeben sie sich beede auf vorgenommen weg.

#### 22. Cant:

In diesem Canto werden erzehlet die strafen derer welche in deme Sie von ihrem herren geliebtt und geehret werden, deroselben genade verkauffen. In deme er nun die strafe derselben beschreibet, redet er von einem, welcher ihme die anderen offenbahret so an diesem orthe wahren. Gedencket nochmalen eines listigen geistes welcher die teufel äffet.

## 23. Cant:

Alhier werden in der 6. zell die scheinheiligen undt gleissner gesetzet, werden gestrafft dass Sie bleierne Schwere Mentel 2) undt hütte tragen müssen so von außen vergüldet undt diese gehn immer in dem Creyss herumb. findet unter denselben Catelano undt Loderingo gebrüdere von Bononien; Beschreibet die verfolgung welche Ihme von den teufeln begegnet, undt wie er vom virgilio errettet worden.

#### 24. Cant:

Dantes vergeschellschafft von seinem meister gehett auß dem siebenden Creyse wiewol mit großer beschwerde. In der siebenden findet er dass die morder und raüber gestraft werden durch gifftige greuliche schlangen. Macht unter denselben namhafft Gianni Fucci Pistolese, welcher ettliche unfälle von Pistoia und florentz verkündiget.

#### 25. Cant:

Gianni Fucci wirdt unwillig auf Gott undt fleucht. Dantes findet Den Cacco in gestalt einess 3) Centauri so einen Drachen auf dem rücken trägt und eine unendtliche große schlange. Siehet nacher drei florentinische geister davon zwey sich wunderlicher weise in Schlangen verwandeln.

¹) Über ungestrichenem "umb". <sup>2</sup>) Über gestrichenem "kappen" (?). 3) Über gestrichenem "dess".

#### 26. Cant:

Nachdem Dantes mit dem virgilio zum sechsten Creyse kommen, in welchem sie viel fewerflammen sehen 1). Dahero er mercket dass allda die bösen räthe gestraft werden, welche Ihren herren mit betrug 2) undt bossheitt rathen. Undt jedwedere flamme welche einen verdamtten mit sich shüret gibt von aussen ein andere welche sich in zwey hörner theilen so zwey personen shüret, deren eine war Diomedo der ander Ulysses.

#### 27. Cant.

Dantes fehrt fortt in erzehlung derselben straffen darvon im vorgehenden Canto gehandeltt worden, wendet sich folgendes zu einer anderen flammen da der Graf Guido von Montefletrio war, welcher Ihn berichtett worumb er alhie zu dieser strafe verordnet sey.

#### 28. Cant.

In dem neunden Creyse sehen sie wie die jenige so scharmerey (sic!) und ketzerey anrichten gestrafft werden, nemlich werden ihnen die gelieder zertheilet, findet alda den Mahomet den die Türcken ehren, Ali undt andere mehr.

#### 29. Cant:

In dem Dantes auf die brügken kombt, welche unterscheidet die zehende zell, horet er dass wehklagen der Alchimisten. aber weilen er wegen der dunkelheitt\*) niemanden erkennen können weichet er von der brüggen auf den fels, erkennet alda dass sie gepeiniget werden mit unterschiedliche pestilentzen undt Kranckheitt, erkennet unter denselben den Grifolino di Arezzo und Capocchio von Siena.

30.

In diesem Canto wirdt gehandeltt von dreyerley manieren der verfälscher, das ist 1. der jenigen so sich vor andere ausgeben als sie sindt u. diese müssen stetts lauffen 2. die so die müntze verfälschen unde diese seiende wassersüchtig undt müssen Durst leiden. 3. die jenige so mit ihren freunden fälschlich umbgehen undt anderes im munde, anderes im herzen haben, undt diese liegen über einander in hitzigen fiebern. shüret darnach ein den Meister Adam welcher sich mit dem Simone welcher die Trojaner betrogen in zank begibt.

## 31. Cant.

Die Poeten kommen zum neundten Circkel welcher in vier ümbgeng (od felder) getheilet. Alhie werden die vier artt der verräther gestrafet. Dantes sihet im Circkel ettliche Giganten unter denen erkennet er den Nimrod, Fialten u. Anteo gelangen dan zu dem grunde des Circkles.

## 32. Cant.

In diesem Canto wirdt gehandeltt von der ersten undt theils von der anderen der vierdten Sphere, darein dieser neundte und letzte Circkel

¹) Verbessert aus "finden". ²) Über ungestrichenem "list". ³) Nach gestrichenem "finsternüß".

abgetheilet wirdt. In der ersten genant die Cainische findet er M. Albert mit dem zunahmen Camiscione d. Pazzi auß einem adelichen geschlecht von florentz von dem er nachricht bekommt von den anderen sünderen die alda gestraft werden. In der anderen welche genennt wirdt Antenora findet er m. Bocca degli Alberti undt redet mit Ihm.

### 33. Cant.

Alhier erzehlett er den erbärmlichen todt dess Graff Ugolino von Pisa mit seinen söhnen, u diese historien kan man haben im Gian Villani. darnach handeltt er von der dritten Sphere der Tolomea, alda gestrafft werden die ihre gutthäter verrathen und umbracht haben, unter denselben findet er den bruder Albrechten.

#### 34. Canto.

In diesem letzten Canto von der hellen wirdt gehandeltt von dem letzten Circkel in welchem alle die Jenige gestraft werden die Ihre wolthater verrathen haben. und sinde alle mit eiß bedeckt undt mitten unter denselben ist der Lucifer gesetzt auf deßen rücken sie biß zu den sternen kommen sindt

Was die Übersetzung betrifft, so hält sie sich im allgemeinen treu an das Original, wird aber im Verlauf der Arbeit zusehends flüchtiger. Die Allegorien Sansovinos, die anfangs als "figurliche Deutungen" regelmässig mit verdeutscht sind, werden bei dem zehnten und elften Gesange, dann bei dem fünfzehnten und sechzehnten, beim achtzehnten und neunzehnten weggelassen und verschwinden vom einundzwanzigsten Gesang an völlig. Kürzungen sind auch im einzelnen ziemlich häufig. Hier entfällt ein einzelnes Wort, dort eine kleinere oder größere Wortgruppe, nicht selten auch ein ganzes Zwischensätzchen, bald ohne Nachteil für das Verständnis, bald aber auch zu empfindlicher Schädigung desselben. Der ganze ausgiebige Schlussatz der Allegorie des achten Gesanges ist völlig gestrichen, ein anderes Mal, im zwanzigsten Gesange, der Schluss der Allegorie stark zusammengezogen. Auf der anderen Seite finden wir auch Zusätze, so mehrmals Adjektive, die im italienischen Texte fehlen (z. B. im dritten Gesang: das unvernünftige vich für ital. le bestie - im ganzen vier Fälle), besonders gerne aber werden gleichbedeutende Subjektive und Verben als Verstärkung beigefügt (z. B. im neunten Gesang: Hitze und Brunst für ital. l'ardor, im ganzen fünf Fälle von Hauptwörtern - im vierzehnten Gesange: verzehret und zu nicht macht für ital. consuma, im ganzen vier Fälle von Zeitwörtern). An einer weiteren Stelle schliesst ein in den Augen des Übersetzers zweifellos gleichbedeutender und höchstens ver-

stärkender Zusatz doch einen Verderb des Sinnes ein: wenn im vierundzwanzigsten Gesang i ladri durch "die Mörder und Räuber" wiedergegeben wird, so verstösst das gegen die ganze Ordnung des Danteschen Stufensystems, indem hier in der siebenten Bulge des achten Höllenkreises eben nur die Diebe gestraft werden. Der einzige inhaltlich wichtige Zusatz findet sich gleich anfangs im ersten Gesange. Hier wird in der figürlichen Deutung der Erklärung Virgils als der von Gott gegebenen Lehre erläuternd hinzugefügt "als durch einen Wegweiser Beatricen", wovon Sansovino hier nichts sagt. Ich glaube daraus schließen zu dürfen, daß der Übersetzer wenigstens jenen großen Teil des zweiten Gesanges wirklich gelesen hat, wo Vergil berichtet, wie es mit seiner Sendung an Dante des näheren zugegangen ist (V. 44-126).

Abgesehen von einigen wenigen starken Abschwächungen (z. B. am Schlusse des fünften Gesanges: "wird dadurch zum Mitleiden beweget" für ital. cadde per la pietà tramortito), wozu ich auch die mehrfache Verdeutschung von "tuono" (Donner) mit blossem "Hall" rechne, ist sehr freie Übersetzung im ganzen selten. Der Deutsche giebt etwa im zweiten Gesange: confidandoci della gratia divina mit "durch die göttliche Gnade gestärket" und einiges Ähnliche. Wenn dagegen im achten Gesange "legno" mit "Ruder" statt mit "Nachen" wiedergegeben erscheint, so mag man zweifeln, ob hier eine bloße Freiheit des Übersetzers, oder ein Flüchtigkeitsfehler, oder gar ein unmittelbares Missverständnis vorliegt. Zweifellos blosser Flüchtigkeit zuzuschreiben ist die zweimal vorkommende Verwechslung der Kreise (im vierundzwanzigsten Gesang: "siebter" statt sechster Kreis, im sechsundzwanzigsten Gesang: "sechster" statt achter Kreis) oder die Übersetzung von delle quattro sfere mit "der vierdten Sphäre" im zweiunddreissigsten Gesange.

Eine Anzahl Missverständnisse des Textes lassen auf eine nicht allzu gründliche Kenntnis des Italienischen oder sehr große Flüchtigkeit der Arbeit schließen. Solche Missverständnisse sind:

Canto III. che fece il gran rifiuto del Papato (der den großen Verzicht auf das Papsttum leistete): "welcher einen großen Schandflecken dem Papsttum angehängt".

Canto III. un tremor della campagna: "ein groß Getöse der Glocken", wo durch Verwechslung von campagna und campana das Erdbeben zum Glockenklang geworden ist.

Canto VIII. cadutagli l'ira per le parole di Virgilio ist durch "erzürnet sich über der Rede des Virgilii" geradezu ins Gegenteil seines Sinnes verkehrt worden.

Wenn im vierzehnten Gesange der Schlussatz: Alla fine attraversano il campo dell' arena im Deutschen lautet: "Im ende wird das Sandefeld umgekehret", so dürfte das auch im siebzehnten Jahrhundert missverständlich gewesen sein. Im zwanzigsten Gesange fast der Übersetzer die thebanische Seherin Manto, die legendäre Gründerin Mantuas fälschlich als männlichen Geschlechtes auf, im fünfundzwanzigsten wird durch große Flüchtigkeit gegenüber dem italienischen Text aus una infinità grande di scopi "eine unendlich große Schlange". Einen ganz bösen Streich endlich hat die Eile, rasch fertig zu werden, dem Schreiber am Schlusse gespielt; hier kürzt er derart, daß geradezu ein Unsinn herauskommt. Indem er vom Luzifer sagt "auf dessen Rücken sie bis zu den Sternen kommen sind", giebt er das italienische "per lo dosso del quale descrivono come salissero a riveder le stelle" in einer Weise wieder, die eine ganz und gar falsche Vorstellung des Vorganges erwecken muß.

Aus all dem dürfte klar genug hervorgehen, dass der Verfasser des Italienischen nur in einem bescheidenen Grade mächtig gewesen, und dass die Teilnahme, die er anfangs zweisellos Dantes Inserno entgegengebracht hatte, nicht bis zum Schlusse gleich stark geblieben ist. Ich möchte sogar vermuten, dass er nur die beiden ersten Gesänge selber gelesen, und sich für die folgenden mit der blossen Übersetzung der Argomenti und Allegorien zusrieden gegeben, um später auch die letzteren als überslüssigen Ballast beiseite zu wersen. Trotz alledem: es war unter den bis jetzt bekannten deutschen Zeugnissen über Dante im siebzehnten Jahrhundert keines von annähernd solcher Ausführlichkeit vorhanden, wenn auch vielleicht noch manches Ähnliche handschriftlich im Dunkel der Bibliotheken schlummern mag.

# Poetische Parallelen aus der klassischen Litteratur zur Bibel.

Von

## August Wünsche (Dresden).

Oft begegnen uns in der Weltlitteratur Darstellungen von Vorgängen, oder Schilderungen, die eine auffallende Ähnlichkeit mit Erzählungen der Bibel haben. Früher hieß das Schlagwort für die Erklärung solcher Übereinstimmung von dergleichen litterarischen Erscheinungen: Entlehnung, Nachahmung! Man nahm an, ein Schriftsteller habe den andern gekannt und benutzt. Heute, wo die psychologische Wissenschaft das Seelenleben tiefer erfasst und ausbaut, wo sie vor allem die Fantasietätigkeit als Bildungsund Gestaltungskraft schärfer beleuchtet, führt man die Übereinstimmung auf andere Gründe zurück. Ein und dieselbe Sache kann von verschiedenen Personen unter gleichen Gesichtspunkten und unter gleicher seelischer Stimmung betrachtet werden. So dient nicht selten derselbe Gegenstand in den verschiedenen Sprachen als Bild, Symbol und Emblem zur Veranschaulichung derselben Idee. Wir stossen auf Vergleiche, Fabeln und Parabeln, die große Ähnlichkeit miteinander haben, wenn wir auch gern zugeben, dass gerade die letzteren Wanderstoffe sind. Gleiche Außerungen der Dinge üben auf den Beobachter mitunter dieselben Wirkungen aus.

Übrigens hat man bei litterarischen Parallelen sein Augenmerk auf folgende Fälle zu richten: 1) Es kann die Form dieselbe sein, und der Gedanke kann sich ändern; 2) es kann der Gedanke derselbe sein und die Form sich ändern; 3) es können Form und Gedanke übereinstimmen. Pflegt man doch auch in der Malerei bei einem Bilde nach den Stufen der Ausführung Skizze, Karton und Gemälde sorgfältig zu unterscheiden.

Wir geben in folgendem zu einigen alttestamentlichen Schilderungen Parallelen aus der klassischen Litteratur. Im Hiob, diesem großartigen philosophisch-didaktischen Gedichte des Alten Testaments, lesen wir Kapitel 39, 19 – 25 eine höchst malerische Schilderung des Streitrosses. Wir sehen dasselbe in prächtiger Ausrüstung zur Schlacht, furchtlos steht es auf dem Kampfplatze; unruhig mit den Hufen stampfend, kann es beim Schmettern der Trompeten und dem dröhnenden Schlachtgeschrei den Augenblick nicht erwarten, wo es sein Reiter zum Ansturm gegen die feindlichen Scharen führt.

Verleihest du dem Rosse Stärke?
Bekleidest du seinen Hals mit flatternder Mähne?
Machst du es springen der Heuschrecke gleich?
Sein prächtiges Wiehern ist Schrecken.
Es wühlt im Talgrunde und freut sich der Kraft,
Zieht aus dem Harnisch entgegen.
Es lacht der Furcht und erschrickt nicht
Und kehrt nicht um vor den Schwertern.
Auf ihm klirret der Köcher,
Der flammende Speer und die Lanze.
Mit Toben und Ungestüm schlürft es den Boden
Und hält nicht stand beim Schmettern der Trompete.
So oft die Trompete tönt, ruft es: Hui!
Und von fernher wittert es den Streit,
Der Fürsten Donnern und Feldgeschrei.

Eine ähnliche herrliche und lebendige Schilderung vom Streitrosse findet sich bei Vergil, Ländliche Gedichte III, 84 ff.

... Drauf, wenn ein Getön fern hallet von Waffen, Unstät stampfet es, reget das Ohr und erbebt an den Gliedern, Brausend auch rollt's aus der Nase den Dampf des gesammelten Feuers. Dicht ist die Mähn' und sinket geweht auf die rechte der Schultern; Doppelt läuft durch die Lenden das Rückgrat hin; in die Erd' auch Höhlet es, und laut schallt mit gediegenem Horne der Hufschlag.

Für einen rühmenswerten Vorzug am Rosse galten feste und starke Hufe. Der Profet Jesaia vergleicht daher Kapitel 5, 28 die Rosse der zum Strafgericht über Israel hereinbrechenden Feinde mit Kieseln. "Die Hufe ihrer Rosse sind dem Kiesel gleich geachtet." Auch Homer redet von erzhufigen und starkhufigen Kampfrossen. Vgl. Ilias VIII, 41 und Odyssee XXI, 30.

Eine schöne und sinnige Erzählung ist die von der redenden Eselin Bileams.

Auf ihrem Wüstenzuge lagerten sich die Israeliten in den Steppen Moabs, gegenüber Jericho. Balak, der König der Moabiter, geriet darüber in Furcht und liess den zauberkundigen Bileam aus Pethor am Euphrat rufen, damit er das Volk, das sein Land überflute, verfluche. Dieser leistet Folge, aber auf dem Wege dahin stellt sich der Engel Jahves mit gezücktem Schwerte seiner Eselin gegenüber, dass sie vom Wege abbiegt und aufs Feld geht. Bileam schlägt die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Später gelangt er in einen Hohlweg zwischen Weinbergen, wo zu beiden Seiten eine Mauer ist. Hier erblickt die Eselin abermals den Engel Jahves und drängt an die Mauerwand, so dass der Fuss Bileams gequetscht wird. Sie bekommt aufs neue Schläge. An einer engen Stelle, wo keine Möglichkeit war, nach rechts und links auszuweichen, sieht die Eselin Jahves Engel zum drittenmal. Sie fällt nieder zu Boden, und Bileam schlägt sie mit dem Stocke. Jahve aber verleiht der Eselin Sprache. "Was habe ich getan," spricht sie, "dass du mich schon dreimal geschlagen hast?" Bileam erwidert: "Weil du mich zum Narren gehabt hast. Hätte ich nur ein Schwert in der Hand, so hätte ich dich längst umgebracht." Da spricht die Eselin: "Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf den heutigen Tag? Hatte ich jemals die Gewohnheit, so gegen dich zu handeln?" Bileam muss ihr das zugestehen. In demselben Augenblicke jedoch werden ihm die Augen geöffnet, und er sieht Jahves Engel mit dem gezückten Schwerte in der Hand; er verneigt sich vor ihm und fällt zu Boden. Jetzt erfährt er, dass der Engel es gewesen, der der Eselin den Weg versperrt habe.

Ein treffliches Gegenstück zu der redenden Eselin Bileams bildet Achilles' redendes Streitross Xanthos bei Homer, Ilias XIX, 404 – 417.

Drauf gab unter dem Joch das geflügelte Ross ihm die Antwort, Xanthos, und neigte das Haupt erdwärts, dass die blühende Mähne Ganz verwallt' aus dem Ringe des Jochs und zum Boden hinabsank; Sprachton aber gewährt' ihm die lilienarmige Hera: "Ja, wohl bringen wir jetzt dich Lebenden, starker Achilleus; Doch des Verderbens Tag ist nahe dir! Dessen sind wir nicht Schuldig, der mächtige Gott ist dir's und das harte Verhängnis. Nicht durch unsere Säumnis fürwahr und lässige Trägheit Raubete Trojas Volk von Patroklos' Schulter die Rüstung; Nein, der gewaltigste Gott, der Sohn der lockigen Leto, Schlug ihn im Vordergefecht, und gab Siegsehre dem Hektor. Wir zwar wollten im Lauf auch Zephyros Atem ereilen, Welcher doch schnell vor allen daherstürmt; aber dir selber Ward das Geschick, dem Gott und dem sterblichen Manne zu fallen."

Wie in der alttestamentlichen Erzählung Jahve der Eselin, so verleiht bei Homer Hera dem Pferde die Sprache.

Die Profeten des Alten Testaments verwenden zuweilen Stiere und Schafböcke, welche der Herde voranzugehen pflegen und wegen ihrer Größe über diese hervorragen, als Symbole der Volksführer. Dasselbe ist auch bei den Griechen der Fall. So ist bei Homer, Ilias II, 480 f. der der Kuhherde voranschreitende Stier ein Bild des Völkerfürsten Agamemnon.

So wie der Stier in der Herd' ein Herrlicher wandelt vor allen, Männlich stolz; denn er ragt aus den Rindern hervor auf der Weide: Also verherrlichte Zeus an jenem Tag Agamemnon, Dass er ragt' aus vielen, und vorschien unter den Helden.

Und wie das Horn des Stiers in der alttestamentlichen Bildersprache die Macht und Stärke symbolisiert, so auch bei den Römern. Horaz sagt in der bekannten Ode "An seinen Weinkrug" (III, 21):

Du machst durch Hoffnung ängstliche Seelen stark, Und leihst des Mutes Hörner den Darbenden.

Zum Schlusse noch eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen einer Stelle im Midrasch Koheleth (Kap. 5, 11) und Ciceros Cato Major.

Worin besteht der Unterschied zwischen dem Tode der Jungen und dem Tode der Alten? Zwei Gelehrte sind darüber verschiedener Meinung. Der eine sagt: Wenn die Flamme von selbst erlischt, so ist es gut für die Flamme und den Docht; wenn die Flamme aber nicht von selbst erlischt, so ist es schlecht für die Flamme und den Docht. Der andere sagt: Wird die Feige stets zur rechten Zeit eingesammelt, so ist es gut für die Feige und den Feigenbaum; wird sie aber nicht zur rechten Zeit eingesammelt, so ist es schlecht für die Feige und für den Feigenbaum.

In Ciceros Cato Major heisst es (Kap. XIX):

Quid est autem tam secundum naturam quam senibus emori? quod idem contingit adulescentibus adversante et repugnante natura. Itaque adulescentes mihi mori sic videntur, ut cum aquae multitudine flammae vis opprimitur; senes autem sic, ut cum sua sponte, nulla adhibita vi, consumptus ignis exstinguitur: et quasi poma ex arboribus, cruda si sunt, vix evelluntur, si matura et cocta, decidunt: sic vitam adulescentibus vis aufert, senibus maturitas.

Die Übereinstimmung beider Stellen ist durch die Heranziehung von Flamme und Frucht zur Veranschaulichung des Todes junger und alter Leute so auffällig, dass man versucht ist, anzunehmen, die eine habe als Quelle die andere zur Voraussetzung, und doch hat Cicero vom Midrasch Koheleth ebensowenig Kenntnis gehabt, wie der Verfasser oder Redaktor des Midrasch von Ciceros Cato Major. Die Ähnlichkeit läst sich nur dadurch erklären, dass zwei Menschen zu verschiedenen Zeiten den Tod unter denselben Bildern geschaut haben. Zurückzuweisen ist die Ansicht, beiden Autoren seien die beiden Bilder durch Überlieferung bekannt gewesen, oder sie hätten sie einer gemeinsamen Quelle entlehnt.

## Zur Quellenfrage von

# Andreas Gryphius',,Cardenio und Celinde".

Von

## Karl Neubauer (Wien).

Unter den Trauerspielen des schlesischen Dichters, ja unter all den Renaissancedramen überhaupt, nimmt "Cardenio und Celinde" eine ganz besondere Stellung ein. Es verlegt zum erstenmal die Handlung in bürgerliche Kreise und das Fehlen hochpolitischer oder mythologischer Ereignisse zeitigt auch einen minder schwülstigen Stil. So macht dieses bürgerliche Trauerspiel, das so lange einzig in unserer Litteratur dastand, einen "fast modernen Eindruck", wie Jakob Minor in seinen Vorlesungen bemerkt. Der Dichter hat es für notwendig gehalten, sein Wagnis, wofür ihm auch sein Vorbild Joost van den Vondel kein Beispiel bot, in der Vorrede<sup>1</sup>) zu erklären. "Die personen, so eingeführet, sind fast zu niedrig vor ein trauerspiel", entschuldigt er sich und bekennt, "dass die art zu reden nicht viel über die gemeine sei". Beides erklärt er mit dem Bestreben, "der historie nicht zu nahe zu treten" und sie, Freunden zu Gefallen, so im Drama festzuhalten, wie sie ihm in Italien als wahre Begebenheit erzählt worden war. "Im Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Angabe", sagt Hermann Palm, 3) der Herausgeber der Werke Gryphius', "hat bisher niemand, auch nicht der Herausgeber, sich um den Nachweis einer andern Quelle für den zu Grunde liegenden Stoff bemüht."

<sup>1)</sup> Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart CLXII, 263.
2) Ebenda CLXXI, 605.

Diese idyllische Zufriedenheit wurde gestört durch Robert Boxbergers Hinweis, 1) dass G. Ph. Harsdörffer in seinem Buche "Der große Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichte", Hamburg 1649 unter Nummer XXXVI "Die Zauberlieb" eine Erzählung auftischt, die ganz auffallende Ähnlichkeit mit Gryphius' Tragodie aufweist. Boxberger hat aber zugleich festgestellt, dass diese Geschichte nicht die Quelle des Schlesiers sein konnte: seine italienische Reise fällt in das Jahr 1644, der Aufenthalt in Amsterdam, wo er die Geschichte Freunden erzählt hat und von ihnen gebeten wurde, sie niederzuschreiben, in das Jahr 1647. Es ist nun anzunehmen, dass er das gegebene Versprechen bald einlöste, und überdies läst die Stellung des Stückes in der Ausgabe der Dramen von 1657, wo es zuerst erschien, vermuten, dass es vor "Carolus Stuardus", also vor 1649 entworfen wurde. Der älteste bekannte Druck von Harsdörffers Sammlung stammt aber aus dem Jahre 1649. Aus diesen Gründen folgern Boxberger und Palm natürlich, das Gryphius nicht aus Harsdörffer geschöpft haben kann, während die Annahme des umgekehrten Verhältnisses durch den Inhalt der Erzählung mehr als unwahrscheinlich gemacht ist. Dies war noch 1893 der Stand der Frage. 9) Erst 1899 lenkten Johannes Bolte 9) und Artur Farinelli 4) die Aufmerksamkeit auf eine Erzählung des jungen Spaniers Juan Perez de Montalvan, eines Schülers Lope de Vegas. Es ist dies die zweite Novelle in der 1624 in Madrid unter dem vielversprechenden Titel "Successos y prodigios de amor" erschienenen Sammlung,") die bei den novellendürstenden Zeitgenossen, die auch die eingeschobenen Geschichten in "Don Quixote"-nicht störend empfanden, gar freundliche Aufnahme fand. So sehr uns diese Novellen eintönig erscheinen, weil ihre Mittel immer aus derselben Rūstkammer geholt sind, so sehr ergötzte man sich damals an den ewig gleichen Liebesszenen, den eingeschobenen Briefen und süsslichen Gedichten, den endlosen Treuschwüren verfolgter Liebe, an den immer wiederkehrenden, schlüpfrigen Situationen im Schlafgemache einer Schönen,

<sup>1)</sup> Schnorrs Archiv für Litteraturgeschichte, XII, 219. 2) L. G. Wysocki, A. Gryphius et la tragédie allemande au XVII me siècle, Paris 1893, verzeichnet S. 86 einfach Boxbergers Entdeckung. 3) Herrigs Archiv CIII, 167. 4) Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, XIII, 444. 5) Successos y prodigios de amor en ocho novelas exemplares. Por el Licenciado Juan Perez de Montalvan, natural de Madrid. Madrid 1624.

an dem Zauberkram und all dem übrigen Zubehör einer richtigen Man wurde nicht ungeduldig, immer wieder denselben Novelle. Personen unter anderen Namen und in anderem Gewande zu begegnen. Welchen Beifall Montalvans Erzählungen fanden, lehrt nicht nur die große Zahl der Drucke (11 Auflagen binnen 14 Jahren), sondern auch die Tatsache, dass sie gar bald in andere Sprachen übertragen wurden. Im Jahre 1628 erschien eine italienische Übersetzung¹) von einem sonst wenig bekannten Cialdini, während uns ein Pariser Druck von 1644 eine französische Übertragung<sup>2</sup>) bietet. Beide geben den Urtext genau wieder, abgesehen von einigen unbedeutenden Zusätzen und ebenso unwesentlichen Strichen. Außere Gründe lassen vermuten, dass Gryphius nicht das spanische Original benützte, sondern in Venedig Cialdinis Übersetzung kennen lernte, und so aus der Novelle "La fuerça del desengaño" die Fabel zu seinem Trauerspiele gewann. Um das Verhältnis des deutschen Dichters zu Montalvan-Cialdini besser beurteilen zu können, lasse ich die Erzählung Montalvans hier folgen und kürze bloss die Schilderungen und moralischen Betrachtungen, die im Original überwuchern.

## Die Macht der Enttäuschung.

In der altberühmten Stadt Alcalà studierte ein junger Edelmann, Namens Teodoro, dem alle, die ihn kannten, den Beinamen "der Ritterliche" gaben: hatte ihm doch die Natur zu seiner hohen Abstammung und seiner Schönheit noch einen reichen Geist, Gewandtheit und Liebenswürdigkeit verliehen, und das Schicksal hatte gegen ihn auch mit den irdischen Glücksgütern nicht gegeizt. Dieser edle Jüngling verliebte sich in eine vornehme Dame, Narcisa, auf der aller Augen ruhten, weil sie durch Adel und Schönheit gleich ausgezeichnet war. Diesem Mädchen widmete auch ein anderer Ritter, Valerio, seine Dienste, der ihr zwar nicht ebenbürtig war, jedoch diesen Fehler durch großen Reichtum ausglich. Narcisas Vater ärgerte sich, daß Valerio es wagte, die Augen zu ihr zu erheben, doch dieser kümmerte sich wenig um des Vaters Meinung, denn seine freigebigen Geschenke hatten ihm die Dienerschaft Narcisas gewonnen, und mit ihrer Hilfe und Begünstigung hoffte er, das Mädchen auch ohne die Zustimmung des Vaters zu erobern.

¹) Prodigi d'amore rappresentati in varie novelle dal dottore Montalbano. Etraportati dallo Spagnolo in Italiano dal P. D. B. C. In Venezia 1628. Diesen Druck verzeichnet Graesses Trésor (IV, 582). Der von mir benutzte, auf der k. k. Hofbibliothek befindliche stammt aus dem Jahre 1637 (Venezia). ²) Les nouvelles de Montalvan, trad. de l'Espagnol par le sieur de Rampalle. Paris, Rocolet, 1644. Im Besitz der Bibliothèque nationale.

Narcisa hasste ihn in ihrem Innern ebenso sehr, als sie Teodoros feurige Liebe erwiderte. Doch benahm sie sich stets mit solcher Zurückhaltung, wusste ihre Blicke so zu meistern, dass keiner von den beiden sein Schicksal ahnte. Teodoro, der vor Sehnsucht ganz krank war, konnte sich endlich nicht länger bezwingen und folgte ihr, als er ihr einmal in der Dämmerung begegnete, nach, liess sein Taschentuch fallen, hob es auf und küste es, um es ihr dann mit einer zierlichen Verbeugung zu reichen: "Gnädige Dame, Ihr habt hier Euer Taschentuch verloren." Obgleich Narcisa wohl wusste, dass das Tuch nicht ihr gehörte, wurde sie doch durch Neugier und Liebe verlockt, es freundlich entgegenzunehmen. Und als sie es entfaltete, fand sie einen Brief, der in heissen Worten Teodoros Liebe offenbarte. Der Jüngling hätte dies zur Erreichung seiner Wünsche nicht nötig gehabt, denn im Herzen hatte sich ihm Narcisa schon lange überliefert. Von da ab verbrachte er den größten Teil der Nächte in ihrer Strasse, brachte ihr Ständchen und unterhielt sich mit ihr stundenlang durch ein Gitterfenster. Sie bewog ihn endlich, bei ihrem Vater um sie anzuhalten, damit ihre Liebe das glückliche Ende fände, das sie beide erwünschten. Aber die zuversichtliche Hoffnung auf das Jawort des Vaters wurde grausam enttäuscht. Denn obgleich Teodoro von gutem Adel, reich und gescheit war, so fürchteten doch Narcisas Eltern seine bekannte Rauflust, in der er bei manchen geringfügigen Anlässen das Schwert gezogen hatte. In der letzten Zeit hatte wohl seine Liebe zu Narcisa sein wildes Blut gezügelt, und er hatte nur seinen Studien gelebt. Sie bedeuteten ihm daher, er möge sie entschuldigen, sie hätten ihre Tochter bereits einem andern versprochen. Ganz verzweifelt klagte Teodoro seiner Narcisa diesen unheilvollen Bescheid. Sie tröstete ihn, versicherte ihn ihrer treuen Liebe, versprach, ihre Eltern durch Flehen zu erweichen und im Notfalle sogar den Weg des kindlichen Gehorsams zu verlassen und sich einer aufgedrungenen Heirat mit Gewalt zu widersetzen. Diese Worte gaben dem tiefbestürzten Teodoro einige Beruhigung, und nach wie vor kam er allabendlich zum Stelldichein. Nun hatte Narcisa einen sehr frechen und kühnen Bruder. Als dieser einst Teodoro nachts vor der Haustüre bemerkte, hielt er es für seine Pflicht, ihn davonzujagen. Teodoro wollte um jeden Preis Tätlichkeiten vermeiden, um den Bruder des geliebten Mädchens zu schonen. Da seine freundlichen Worte nichts fruchteten, wollte er sich zurückziehen: da warf ihm der Gegner Feigheit vor. Das war zu viel - Teodoro zog und verwundete seinen Widersacher durch einen Stich in die Brust, der ihn für einige Zeit auf das Krankenlager warf, während Teodoro gezwungen war, den Schutz von Klostermauern zu suchen. Sein Verdruss war größer als der von Narcisas Eltern, weil er für das Mädchen böse Stunden fürchtete; mussten doch die Eltern ihre Tochter für die alleinige Ursache des Zusammenstoßes halten. Während nun zwischen den beiden Gegnern Friede gestiftet wurde, hatte Valerio freies Feld für seine Bestrebungen. Er bestach eine Dienerin Narcisas, welche ihn in dem Schlafgemach der Herrin versteckte, damit er durch Kühnheit genießen möge, was sein Verdienst ihm nicht erobern konnte. Indessen hatte sich Narcisa entschlossen, dem stürmischen Werben Teodoros Gehör zu

schenken. Als sie nun abends, nichts Böses ahnend, den Geliebten erwartete, um ihm aus dem Fenster ein Brieflein mit der beseligenden Botschaft zuzuwerfen, da kam hinter den Vorhängen ihres Bettes plötzlich ein Mann zum Vorschein. Sie unterdrückte einen Schrei, in der Meinung, es sei Teodoro. Durch das Gebell einer kleinen Hündin erwachte Narcisas Bruder, der sofort mit blossem Schwert herbeieilte. Indessen war das Mädchen seinen Irrtum gewahr geworden, und Valerio suchte in höchster Verwirrung den Ausgang zu gewinnen, wobei er sein Gesicht mit einer kleinen Maske bedeckte. In seiner Bestürzung aber rannte er nicht auf die Strasse, sondern in einen Gang des Hauses hinein. Der Vater und Bruder Narcisas jedoch fanden die Haustüre offen und liefen auf die Strasse. An der ersten Ecke trafen sie Teodoro, der langsam nach Hause gehen wollte, da er lange umsonst Narcisas Erscheinen auf dem Balkon erwartet hatte. Sie fielen ihn sofort an, der Waffenlärm lockte die Stadtwache herbei und diese führte Teodoro, nachdem sie den ganzen Vorfall gehört hatte, in das Gefängnis ab. Narcisa aber wurde zu Verwandten gegeben. Valerio, der bald gesehen hatte, dass er nicht mehr verfolgt würde, war inzwischen still aus dem Hause getreten und Zeuge des ganzen Handels gewesen. Teodoro hatte alle Beschuldigungen seiner Angreifer geleugnet; er war entsetzt über die Anklage, er sei in schlechter Absicht in Narcisas Kemenate eingedrungen, noch mehr aber machte ihn erstarren, dass Narcisa selbst die Behauptung ihres Vaters bekräftigte. Es kam ihm der furchtbare Gedanke, ein anderer, der kühner oder glücklicher gewesen, hätte sich in dieser Nacht der Gunst des Mädchens erfreut. Diese quälende Vorstellung nistete sich um so fester in seine Seele ein, als gerade Narcisas Eltern, die früher seine Werbung zurückgewiesen hatten, jetzt die Heirat wünschten, um den Ruf der Tochter zu retten. Er weigerte sich, unter solchen Umständen das Mädchen zur Frau zu nehmen, und sein Gefühl war durch den schweren Verdacht sehr abgekühlt worden. Als Narcisa diese ganzen Vorgänge erfuhr, warf sie sich ihrem Vater mit Reuetränen zu Füsen und bat um Verzeihung, dass sie ihre Neigung an einen Unwürdigen weggeworfen habe. Sie beteuerte ihre Unschuld und versicherte, dass sie den frechen Eindringling nicht sicher bezeichnen könne. Ihre Eltern waren sehr niedergeschlagen, als ein Brief Valerios kam, der die Wahrheit enthüllte und mit einer Werbung schloss. Narcisa willigte ein, um sich an Teodoro zu rächen, und ihre Eltern verlobten sie sofort mit dem herbeigeholten Valerio. Darauf wurde Teodoro nicht weiter verfolgt; Valerio machte die Wahrheit bekannt, um den Verdacht gegen seine Braut nicht bis zu einem Vorurteil gegen ihre Ehrbarkeit wachsen zu lassen. Da sahen Narcisa und Teodoro klar die Fäden eines grausamen Zufalls und beklagten ihr feindliches Schicksal.

Teodoro wollte Alcalà verlassen, um sein Herzleid anderwärts zu vergessen, wo er nicht immer wieder durch die Umgebung an seinen Verlust gemahnt würde. Zuvor aber wollte er von Narcisa Abschied nehmen, was sehr schwer war, da sie von Valerio eifersüchtig bewacht wurde. Als nun dieser einmal von Hause abwesend war, verkleidete sich Teodoro als Dame und gelangte so zu der nichtsahnenden Narcisa. Sowie sie ihn erkannte,

erschrak sie sehr und bat ihn mit bewegten Worten, nicht noch ihren Ruf zu gefährden. Denn wenn er von Valerio hier betroffen würde, müste sie zu all der Qual einer unglücklichen Liebe auch noch die Schmach der Unehrbarkeit tragen. "Gott sei vor", rief Teodoro, "dass ich dich kränken wollte! Ich wollte nur sehen, ob du dich über den aufgezwungenen Bräutigam vielleicht getröstet hast. Dann würde auch ich das elende Leben aufgeben, das selbst bei meinen Feinden Erbarmen weckt. Ich lege gegen den unerhörten Betrug, dem ich zum Opfer fiel, Verwahrung ein vor dem Richterstuhle deines Mitleids. Wenn du mich unbarmherzig von dir weisest, dann werden meine Schandtaten die Welt in Erstaunen setzen und die Tragodie meines Lebens wird mit einem raschen Tode enden." Narcisa konnte lange Zeit nichts erwidern; schliesslich versicherte sie Teodoro unter Schluchzen, ihre Eltern hätten sie zwar verloben können, aber nimmer könnten sie die tiefe Liebe für ihn aus ihrem Herzen reissen. Sie könne ihn mit keiner großen Hoffnung entlassen, das verbiete ihre Tugend, doch solle er im Vertrauen auf ihre Liebe auf die Gunst des Zufalls hoffen, der vielleicht seine Wünsche erfüllen werde. Teodoro war dadurch einigermaßen beruhigt, während bei Narcisa Liebessehnsucht und Keuschheit mit einander rangen, und um diesem Seelenkampfe ein Ende zu machen, schrieb sie ihm einen Brief. Inzwischen hatte Teodoro die Nachricht von dem Tode eines Verwandten bekommen, den er beerben sollte. Diese Angelegenheit zwang ihn, bald abzureisen, und so sehr er die Trennung von der Geliebten fürchtete, so hoffte er doch, dass er bald zurückkehren und dann alles Leid in Liebeslust sich verwandeln werde. Narcisa war über diesen Entschlus sehr unglücklich und flehte ihn brieflich an, die Reise aufzuschieben oder einen Stellvertreter zu schicken, er dürfe sie nicht in ihrer Angst verlassen, sonst könne er sie bei der Rückkunft tot oder nicht mehr als die Seine finden: das Versprechen baldigster Rückkehr hielt sie für eine Ausflucht. Teodoro war darüber sehr betrübt; aber von seinem Vater unaufhörlich gedrängt, muste er sich endlich zu der Reise!) entschließen. Da jedoch die Erbschaft wider Erwarten mit Prozessen belastet war, verzögerte sich seine Rückkehr; denn er hielt es für das beste, die Abwickelung der Geschäfte an Ort und Stelle abzuwarten, um öfteres Hin- und Herfahren zu vermeiden. Narcisa schrieb er zwei Briefe, die ihr alles aufklären sollten, die aber unglücklicherweise nicht an ihr Ziel gelangten. Vergeblich harrte sie auf Nachricht und litt arge Zweifelsqualen: sie konnte nicht anders denken, als dass er sie in der kurzen Zeit der Trennung ganz vergessen habe. Und da Valerio in dem Bewusstsein, dass nicht Liebe, sondern List ihm die Braut erobert hatte, mit Geschenken und tausend kleinen Gefälligkeiten um Narcisas Neigung warb, so wurde sie endlich müde, um den treulosen Teodoro zu weinen, und dachte, es sei Torheit, sich um einen Mann zu grämen, der sein Liebchen zwei Monate ohne Nachricht läst. Die Verachtung löschte in ihrem Herzen das Bild Teodoros aus, und sie pries sich glücklich, dass der

<sup>1) &</sup>quot;nach Talabera" sagt Montalvan, Cialdini hat den Ortsnamen weggelassen.

Himmel sie davor bewahrt hatte, diesem Undankbaren in einer schwachen Stunde ihre Ehre zu opfern. Sie gelobte sich, in Hinkunft ihrem Brautigam möglichst liebevoll zu begegnen, und dieser Vorsatz gelang ihr so gut, dass sie selbst über die Veränderung in ihrem Herzen erstaunte. Als der nichtsahnende Teodoro zurückkam, wurde sein Bote von Narcisa nicht empfangen, sie schrieb nicht, ja sie vermied es, sich auf dem Balkon zu zeigen, um ihn nicht sehen zu müssen. Auf seine Frage gaben ihm Bekannte die Auskunft, sie sei außerordentlich glücklich und lebe nur für ihren Bräutigam. Diese Nachricht wurde dadurch bestätigt, dass sie alle seine Briefe zurückwies und sich gar nicht sehen liefs. Teodoro war sehr unglücklich und beklagte sich bitter über ihren unerklärlichen Wankelmut. Inzwischen lebte Valerio in Glück und Seligkeit, und als er wahrnahm, dass seine Braut Mutterfreuden entgegensehe, beschloss er, Hochzeit zu machen, und lud deshalb alle seine Bekannten zu einem Schmause in einer nahen Weinschänke ein. Auch Teodoro war anwesend, und Narcisa wurde bei seinem Anblick, der sein ganzes Elend offenbarte, von Mitleid ergriffen. Er aber wurde, als er die wunderschöne Braut sah, gar trübe gestimmt und floh ins Freie, um seinen Kummer durch Geigenspiel zu lindern. Valerios Freunde hatten beschlossen, die Hochzeit durch ein Turnier zu verherrlichen, dessen Preis Narcisas Bruder 1) zu verteidigen hatte. Als letzter der Ritter erschien auch Teodoro, in dunkeln Farben, auf dem Schilde war ein Fels gemalt, in den Angelicas und Medors Liebesabenteuer eingeschnitzt waren. Als Motto aber trug er den folgenden Spruch: "Einen zweiten rasenden Roland wird die Welt schauen, denn nach dem, was ich erlebt, kann ich nie mehr vernünftig sein." Die Gäste erkannten ihn sofort, nicht bloss an diesen Worten, sondern auch an seiner Schönheit und Anmut. Er errang den ersten Preis und küste bei der Überreichung desselben Narcisa ehrfurchtsvoll die Hand, was bei ihrem Gatten grundlosen Årger, bei Damen und Herren Neid erweckte.

Bei diesem Feste war auch eine Dame, Namens Lucrezia, anwesend, deren Lebenswandel mit ihrem Namen nicht übereinstimmte. Sie hegte schon lange eine heiße Liebe für Teodoro und als sie ihn in dieser Nacht so schön sah, beschloß sie, ihm ihr Gefühl zu offenbaren. Er aber lag noch in den Banden Narcisas, und da er gehört hatte, daß Valerio für einige Zeit nach Madrid verreist sei, bestach er eines Abends die Diener und drang in Narcisas Zimmer ein. Sie aber wies seine Kühnheit mit entschiedenen Worten zurück, sagte ihm, daß ihre Liebe ganz ihrem Gatten gehöre und ihr Gefühl für ihn erloschen sei. Sie werde zu Verwandten verreisen, um sich vor seinem unverschämten Benehmen zu schützen, ja lieber werde sie sich töten, als ihren Ruf durch ihn besudeln lassen. Die wahnsinnige Wut Teodoros bei diesen Worten ist nicht zu schildern. Er fühlte, daß seine treuergebene Liebe solch' harte Behandlung nicht verdiente. "Daß Eure Liebe, Herrin", antwortete er, nachdem die erste Erregung niedergekämpft war, "so schnell verschwunden ist, konnte ich nicht ahnen, denn Euer Benehmen gegen mich konnte eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese bei Montalvan sehr ausführliche Schilderung hat Cialdini stark gekürzt.

Maske sein. Eure Missachtung ist grundlos, ich habe Euch nie gekränkt, in der Zeit, wo ich mich eurer Liebe erfreute, war ich bemüht, mein wildes Wesen zu zügeln, und habe nur schwer beleidigt gegen euren Bruder das Schwert gehoben. Dass Ihr Valerio liebt, kränkt mich nicht so sehr, als dass eben diese Liebe den Hass gegen mich geboren hat. Ihr werdet Euch nicht mehr über meine Zudringlichkeit zu beklagen haben, aber Euer Vorgehen war nur geeignet, mich zu reizen: Ihr werdet von mir Taten erleben, die Euch und die Welt entsetzen werden." Ohne ihre Antwort abzuwarten, verliess er sie und verfiel von da ab wieder seinem alten, wüsten Leben.

Lucrezia erfuhr bald von dem Bruche zwischen Teodoro und Narcisa und glaubte damit die Stunde gekommen, sein Herz zu gewinnen. Sie schrieb ihm, eine Freundin von ihr verzehre sich seit langem in Liebe zu ihm und wünsche ihn zu sprechen, damit er sie von einem Zudringlichen befreie. Bisher habe sie es nicht gewagt, ihm ihre Liebe anzubieten, weil sie wusste, dass er ganz Narcisas Sklave war. Sie liebe ihn nur um seiner Person willen und nicht wegen seines Reichtums, und da sie nicht hässlich sei, hoffe sie, ihm zu gefallen. Wenn er Lust habe, dieses Mädchen kennen zu lernen, möge er in dieser Nacht in das ihm bekannte Haus Lucrezias kommen. Teodoro wulste sofort, dals Lucrezia für sich selbst die Vermittlerin spielte; und dass sie ihn liebte, missfiel ihm nicht, denn sie war von berückender Schönheit. Nur schadete ihr ihre Unbeständigkeit; Lieben und Vergessen war für sie eins. Zur festgesetzten Stunde begab sich Teodoro in das schmale Gässchen, in das ein Hinterpförtchen von Lucrezias Haus mündete. Ein neuer Liebhaber liess ihr soeben ein Ständchen bringen, aber die Lieder, welche die Sänger vortrugen, waren eher ein Schimpf als ein Lob, denn sie verherrlichten ihre Flatterhaftigkeit. Zugleich sah Teodoro, dass ihn die Leute hinderten, in das Haus zu gelangen, und so schalt er sie wegen ihrer Lieder, und als sie gegen den Unbekannten das Schwert zogen und den "Prediger" höhnten, trieb er sie mit Degenhieben von dannen. zurückkehrte, um die Mäntel der Flüchtigen, sowie den eigenen aufzuheben, sagte ihm ein Diener Lucrezias, sie sei aus Schreck ohnmächtig geworden. Bestürzt eilte er zu ihr hinauf und seinen Bemühungen gelang es bald, sie wieder zum Bewusstsein zu bringen. Sie dankte ihm recht herzlich für den ihr erwiesenen Dienst gegenüber den Sängern, was er für seine Ritterpflicht erklärte. "Und wenn der Brief, den ich heute erhielt", fuhr er freudig fort, "Eure eigenen Gefühle offenbart, bin ich der Glücklichste aller Sterblichen." Lucrezia sagte ihm, wie sehr sie ihn schon lange liebe, und dass nur Narcisa der Gegenstand ihres steten Neides gewesen sei. "Hätte ich dein Herzensgeheimnis früher gekannt", versicherte Teodoro, "so hätte ich jene nicht so sehr geliebt. Von jetzt ab will ich nur dir gehören und die Treulose vergessen." Darüber war Lucrezia unsagbar glücklich, und um ihm ihre Aufmerksamkeit zu zeigen, vertraute sie ihm, sie habe einen alten Liebhaber, der sie ab und zu besuche und sehr freigebig sei, so dass er ihr jährlich mehr als 2000 Dukaten opfere. Diesem alten Andronio fühle sie sich zu sehr verpflichtet, um ihm kurzer Hand den Laufpass zu geben, so gern sie es Teodoro zu Liebe täte. Mit den ohne dies seltenen Besuchen dieses Grau-

kopfes solle er sich abfinden; im übrigen sei er Herr ihres Vermögens, ihrer Freiheit und ihrer Person. Mit dieser Bedingung erklärte sich Teodoro einverstanden und dankte dem Mädchen für das bewiesene Vertrauen. Dann gaben sich beide schrankenlos der Lust der Liebe hin und verlebten so einige Tage in seliger Wonne. Andronio bemerkte, das Lucrezia seit einiger Zeit mit ihren Gunstbezeugungen geizte, und wurde dadurch schon misstrauisch. Einmal aber fand er in ihrer Schreibtischlade Teodoros Briefe und Gedichte. Lucrezia behauptete zwar, sie gehörten einer Freundin, und drängte den nicht ganz überzeugten Andronio zum Abschiede, da sie Teodoro erwartete. Der eifersüchtige Andronio ging, kehrte aber bald zurück, und als er Lucrezia in den Armen eines andern fand, versetzte er der Treulosen einen Schlag ins Gesicht. Teodoro geriet darob so in Wut, dass er ihm das Schwert in die Brust stiefs. Als der unglückliche Nebenbuhler tödlich getroffen zusammenbrach, forderte Teodoro die Geliebte auf, rasch alle Kostbarkeiten zusammenzuraffen und mit ihm zu fliehen. Der sterbende Andronio aber versicherte ihn seiner Verzeihung, wenn er ihm eine Bitte erfülle, und Teodoro versprach alles zu tun, was noch in seiner Macht läge. Da bat Andronio, er möge in sein Wohnhaus getragen werden und man solle sagen, er sei auf der Strasse, von Räubern so schwer verletzt, aufgefunden worden. "Damit erreiche ich", sprach er, "zunächst das gottgefällige Werk der Verzeihung, dann einen christlichen Tod nach Empfang der Sterbesakramente, und schliesslich vermeide ich die böse Nachrede, ein Wollüstling gewesen zu sein." Teodoro tat wie der andere verlangte und die Wahrheit blieb der Obrigkeit verborgen, da Andronio Teodoros Angaben bestätigte. Wenige Tage darauf verschied er.

Es währte nicht lange, so wurde Teodoro der Liebe Lucrezias überdrüssig, und das Bild Narcisas, das in seinem Herzen geschlummert hatte, verfolgte ihn mehr denn je. Er verachtete Lucrezia und entzog sich ihrem Verkehr, wodurch er aber ihre Liebesglut nur schürte. Er sann jetzt auf nichts als auf Rache, und immer wuchs in seiner Seele der Gedanke, Valerio zu töten, der ihm zuerst gekommen war, als er Narcisa, über ihre strenge Abweisung verzweifelt, verlassen hatte. Da er nun hörte, dass Valerio von Madrid zurückkehren solle, beschloss er, ihm auf dem Wege aufzulauern und nach seiner Ermordung nach Flandern zu fliehen. Wie er aber eines Nachts auf seinen Todfeind wartete, kam aus Valerios Hause eine Dame heraus, die ein edles Auftreten hatte und dadurch, dass sie zu so später Stunde allein war, Teodoro veranlasste, ihr seine Begleitung anzubieten. Sie antwortete nicht, sondern ging stumm einem einsamen Felde zu und eilte so, dass ihr Teodoro nur mühsam folgen konnte. So neugierig ihn diese sonderbare Erscheinung machte, so war doch das Rachegefühl noch stärker in ihm und er wollte umkehren, um Valerios Ankunft nicht zu versäumen. Er trat daher näher und sagte der Gestalt, er könne ihr, wenn sie sich nicht selbst entschleiere, nicht weiter folgen, weil ihn eine wichtige Angelegenheit zu dieser Stunde anderwärts rufe. Doch möge sie ihm sagen, womit er ihr dienen könne. "Wohl sieht man, du Undankbarer, dass neue Lust dein Auge verzaubert hat, weil du mich gar nicht erkannt hast. Ich

ber Narcisa, eine Beeste der Verzweißung seit du dich der ruchlosen Umarming Lucreries erirent, and am meine Qual zu enden, ging ich jetzt aus, and the Lebes an nehmen, bevor mein ungeliebter Gatte kommt. Dir habe ich Gre weis es, immer gebört, wenn ich anch Milsachtung heuchelte, and dense Trene and Beständigheit zu prüfen. Nicht nur die ganze Gestalt, and de Somme war die Narcisas, und doch liefs ihre bekannte Ehrbarkeit Teodoro zwedelin, ob sie es wirklich sei. Da aber die Eifersucht ganz unglambliche Taten bervorbringt, beis er sich überzengen und folgte ihren Sparen, his sie enallich zu einem verfallenen Bauernhause kamen. Sie stieg in des einzige, noch erhaltene Gemach hinauf, Teodoro ging ihr nach, so ermüdet, dals er kamm sprechen konnte. Nachem er etwas zu Atem geincomen war, sagse er: "Herrin, wenn anders Ihr die seid, für die Ihr Euch ansgeht, wezu flieht Ihr den, der Euch anbetet? Ich bin Teodoro, aber nicht der Liebhaber der Lucrezia, denn wenn Ihr wollt, werde ich vor ihr erklären, dals ich mein Leben lang nur Ench angebetet habe. Lange stand er vor ihr und flehte, sie möge sich doch entschleiern; da sie es aber beharrlich nicht tat, wollte er ihr schliefslich selbst den Schleier zurückschlagen: doch statt der geliebten Narcisa verhüllten Schleier und Mantel eine schreckenerregende Knochengestalt, die ihn mit der Sichel bedrohte. Nichts half Teodoro sein Mut, bewulstios sank er in den Armen des Gespenstes zusammen. Sobald er das Bewulstsein wieder erlangt, floh er geängstigt davon, sich fortwährend nach dem Meierhofe umsehend, ob ihm der grässliche Schatten nicht folge. Als er in der Stadt an der Kirche vorüberkam, warf er sich vor dem Tore auf die Kniee, um dem Himmel zu danken, dass er ihn aus solcher Gefahr errettet hatte, und versprach Busse für sein sündiges Leben. Während er so betete, glaubte er in der Kirche ein Geräusch zu vernehmen, doch hielt er es für eine Einbildung infolge des gehabten Schreckens und machte sich ruhig auf den Heimweg. Vor seinem Hause aber fiel ihm ein, es könnten Räuber gewesen sein, und so kehrte er um und drang, seine Seele Gott empfehlend, mit blosser Klinge in die Kirche ein, deren Pforte nur angelehnt gewesen war. Da er niemand bemerkte, ging er kecken Mutes bis zum Presbyterium - doch auch dort war nichts als ein Schatten und der trübe Schein einer Lampe. Er sah, dass alle Goldund Silbergeräte an ihrem Platze waren und dachte schon, er hätte sich getäuscht, als er die Augen zu einer Kapelle wandte und aus einem der Grabmäler einen schwarzen Schatten aufsteigen sah, während an dem Gitter eine Leiche lehnte. Er war erst ganz verwirrt und dachte, es sei wieder eine Erscheinung wie früher; doch stürzte er sich mutig mit der Waffe auf den Schatten, um ihn zu fragen, wer er sei. "Halt ein!" rief eine Frauenstimme, "töte nicht die, die stündlich ihr Leben für dich opfern würde. Ich bin die unselige Lucrezia, die diese kalten Gebeine mit Neid betrachtet und gern für ihr Leben diese Todesstille eintauschen würde. Lass dich durch die Erinnerung an die Stunden unserer Liebe rühren, denke daran, dass du die Ursache meiner Verzweiflung bist, und hilf mir aus diesem furchtbaren Oemache; denn dich hat mir der Himmel gesandt, um mich zu retten." Teodoro war sehr bestürzt und dachte noch immer, es sei wieder ein

Gespensterspuk. Aber sein Mitleid besiegte seinen Zweifel, und er hob die Gestalt aus dem Grabe heraus. Kaum hatte sie sich aus seiner Umarmung losgemacht, als die Leiche, die an das Gitter gelehnt gewesen war, sich an ihren alten Platz begab. Teodoro verliess sofort mit Lucrezia die Kirche und folgte ihr, weil sie ihm versprochen hatte, zu Hause das wunderbare Abenteuer zu erzählen. Dort begann sie dann zitternd und furchtsam: "Seit ich fühlte, dass du mich verachtest, litt ich Qualen der Verzweiflung. Mich wie andere Frauen an dir zu rächen, wäre ich nicht imstande gewesen. Lieber hätte ich mich selbst getötet, als dir etwas zuleide getan. Da rieten mir Freundinnen, eine kluge, alte Frau zu fragen, die zauberkundig Liebe und Vergessen bewirken könne. Ich sehnte mich danach wie ein Kranker nach der Medizin, und so holte ich ihren Rat ein. Sie aber nannte mir lauter Mittel, die auf dein Verderben gerichtet waren. Als ich diese verschmähte denn höher als alles steht mir dein Wohlergehen -, da meinte sie, sie wüste noch eines, das beste von allen, aber sehr ruchlos und schwierig. Auf mein Drängen und die Versicherung, meine wilde Liebe wage alles, vertraute sie mir, ich müste mir des toten Andronio Herz verschaffen, um es zu Asche zu brennen und, mit Wein vermischt, dir als Trunk zu reichen. Ich warf ihr vor, sie gleiche den Ärzten, die mit unerreichbaren Mitteln prahlen, um ihre Unwissenheit zu verbergen, und die sicher sind, dass sie, eben wegen der Unmöglichkeit, nicht der Lüge überführt werden können. Darauf ging die kundige Medea und liess mich hoffnungslos zurück. Aber meine Liebe, stärker als die Pantheas zu ihrem Gemahl, liess mich auch das Gräsliche wagen, und zwar selbst, da ich keinen andern Menschen der Leichenschändung für fähig hielt. Um in die Kirche zu gelangen, gab ich mich dem Sakristan preis. Dafür half er mir auch die Leiche Andronios heraussuchen, doch kaum dass er den halbverfaulten Körper gefunden hatte, lies er mich feige im Stiche. Ich machte mich daran, das Herz herauszuschneiden; wie ich jedoch den grausamen Stahl in den Leichnam senkte, sprang er auf die Füsse und floh vor mir davon, wobei er mit furchterregender Stimme rief: "Ist es möglich, du Undankbare, dass du auch jetzt noch mein Herz nicht in Ruhe läst." In diesem Augenblicke kamst du, Teodoro; es war die höchste Zeit, sonst wäre ich vor Angst gestorben. Jetzt sage, ob ich Grund habe, mein Leben zu beweinen. Wenn dieser Vorfall nicht Liebe in deinem Herzen entfacht hat, so hat er doch die meine vernichtet, denn ich glaube, mein ganzes Leben hätte ich die Erscheinung des fliehenden Leichnams vor Augen." Teodoro war entsetzt über die unglaubliche Tollkühnheit Lucrezias, ging nach Hause und schloss sich in sein Zimmer ein. Und er sah ein, wie grausam ein Weib sein könne, dachte, dass auch Narcisa - selbst wenn sie ihn liebte - nicht beständiger wäre als Lucrezia, und so erkannte er, wie hinfällig alles auf Erden sei. Er war überzeugt, dass der Himmel die ganzen schrecklichen Vorfälle, die furchtbare Enttäuschung auserlesen habe, um ihn zur Einkehr zu bewegen und so seine Seele zu retten. Er dankte Gott für die Erleuchtung, man schöpfe aus der nichtigen Welt nur Kummer, und von dieser Erkenntnis ergriffen, legte er eine Generalbeichte ab, nahm das Ordenskleid des hl. Franziskus und war

fürderhin einer der eifrigsten Mönche im Orden der Barfüsler. Narcisa, die ihm noch immer ihr Wohlwollen schenkte, war froh, ihn so sicher geborgen zu wissen, denn sein ruchloses Leben hatte ihr Kummer bereitet. Von Lucrezia aber erzählt man, sie habe ihre Edelsteine verkauft und, verbittert durch die Ereignisse und bestrebt, in allem und jedem Teodoro nachzueifern, ihre Schönheit ewiger Klausur geopfert. Sie lebte dort in solcher Furcht, als ob in Gott keine Barmherzigkeit wäre, und starb mit solcher Zuversicht auf seine Milde, als ob in ihm keine Gerechtigkeit wäre.

Wie die folgende eingehende Vergleichung zeigen wird, stimmt diese Erzählung des jungen Spaniers mit der Fabel des deutschen Trauerspiels bis auf einige unwesentliche Einzelheiten genau überein. Dass bei Gryphius sämtliche Personen anders heißen, spricht nicht gegen ihre Abkunft; die Namen der Quelle zu ändern, war ein in jener Zeit beliebtes Verfahren.

Die folgende Tabelle zeigt die Verschiedenheit der Namen, wobei ich gleich erwähne, dass der Dichter den Schauplatz der Handlung von Alcalà nach der italienischen Universitätsstadt Bologna verlegte und den Helden zu einem Toledaner<sup>1</sup>) machte.

| Montalvan | (Cialdini, Rampalle): |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gryphius:  |
|-----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
|           | Teodoro.              | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Cardenio   |
|           | Narcisa .             | , | • | • | • | • | • | • | • | • | Olympia    |
|           | Valerio .             |   | • | • | • | • | • | • | • | • | Lysander   |
|           | Medea .               | • | • | • |   | • |   | • | • | • | Tyche      |
|           | Lucrezia.             | ı | • | • | • | • | • | • | • |   | Celinde    |
|           | Andronio              |   |   |   |   | • |   | • | • | • | Marcellus. |

Letzterer erscheint bei Gryphius nur als Gespenst und ist in einen jungen Ordensritter verwandelt worden, wohl um die Bitte nach seiner Ermordung glaubhafter zu machen. Auch die Erscheinung Narcisas wurde natürlich beibehalten und Boxberger <sup>2</sup>) tut dem Deutschen unrecht, wenn er diese Belästigung der Geisterwelt auf Rechnung seines persönlichen Geschmackes setzt. Er behielt die Gespenster bei, da er eben den Geisterglauben seiner Zeit teilte, und die darauf bezügliche Stelle der Vorrede gemahnt an den für uns komischen Ernst, mit dem viele Zeitgenossen <sup>3</sup>) das Vorhandensein von Geistern zu beweisen suchten. Der namenlose Bruder Narcisas wurde Viren getauft, der Sakristan Cleon.

<sup>1)</sup> Bibl. d. litt. Ver. i. Stuttgart CLXII, 269. 2) Schnorrs Archiv XII, 221. 3) A. Prætorius' Gründlicher Bericht von Zauberei und Zauberern, Frankfurt 1629. Lavater de spectris, Genf 1580 u. a. m.

Bereichert wurde die Liste der handelnden Personen durch zwei Diener Lysanders, Storax und Vorus, Celindens Kammermädchen Sylvia, einen Diener Cardenios und, abgesehen von diesen Episodisten, noch durch die Gestalt von Cardenios Freund Pamphilio, welche das wichtigste Hilfsmittel für die mangelhafte Technik des Dichters ist.

Das Stück setzt mit dem Augenblicke ein, wo Teodoro-Cardenio die Stadt verlassen will, nicht ohne vorher an Valerio-Lysander, dem Mörder seines Glückes, Rache genommen zu haben. Die ganze, reichbewegte Handlung, die in der Novelle vorausgeht, ist in die Vorfabel gedrängt und wird im ersten Akte von Cardenio dem Freunde erzählt, der dem Leser zuliebe geduldig anhört, was er – abgesehen von der Ermordung Andronios – als Intimus des Sprechers doch längst wissen muß. Zu diesem ersten Aufzug macht Gervinus¹) folgende, treffende Bemerkung: "Diese Erzählung ist voll Leben, ohne Schminke und Schwulst, voll Natur, im angemessenen Tone vorgetragen.

Allein was würde Shakespeare aus diesem Stoffe gemacht haben, der hier in die Einleitung geschoben und damit preisgegeben wird!"

Die Erzählung selbst hält sich in den Grundzügen genau an Montalvan-Cialdini und zeigt nur die folgenden, unbedeutenden Abweichungen. Zunächst ist die Geschichte von Teodoros sonderbarer Liebeswerbung um Narcisa gestrichen. Dagegen ist die Andeutung des Originals, dass der verwundete Bruder sich mit Teodoro versöhnt habe, beibehalten, es wird sogar von Freundschaft zwischen beiden gesprochen, aber wie bei dem Spanier fehlt die Motivierung.

Der Hergang der Verlobung wird getreu nacherzählt, nur wird der freche Eindringling, dessen Rettung bei Cialdini ein Werk des Zufalls ist, hier durch seine Mitschuldige, das Kammermädchen, in Sicherheit gebracht. Teodoros Abreise begründet Gryphius nicht mit seiner Erbschaft, sondern mit einer Krankheit des Vaters und dem Bedürfnisse des Alten nach einem Stellvertreter bei Hofe. Demgemäß sind es nicht Prozesse, die den Helden von baldiger Rückkehr abhalten, sondern er wird, da auch Narcisas Briefe auf der Post liegen bleiben, durch maßlose Sehnsucht auf das Krankenlager geworfen.

Die zweite Erkrankung Cardenios, als er nach seiner Rückkehr von dem Sinneswandel seiner Geliebten hört, fehlt bei Cialdini und während dieser ausdrücklich sagt, Narcisa habe sich in dieser Zeit

<sup>1)</sup> G. Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung, III, 427.

überhaupt nicht gezeigt, um Teodoro auszuweichen, so läst ihn Gryphius sich ihr im Freien in Frauenkleidern nähern und über eine kühle Abweisung neuerlich erkranken. Die Schilderung der Hochzeit schliesst sich bis auf die Anspielung auf den "Orlando furioso" genau der Vorlage an, nur hat Gryphius den letzten Besuch des Helden bei Narcisa mit der ersten Begegnung nach der Verlobung offenbar insofern vermischt, als er ihn als Obstweib verkleidet erscheinen läst. Die Schilderung der Szene selbst ist wieder übereinstimmend, doch ist in dem Trauerspiel die Haltung Olympias gegen den ehemaligen Geliebten viel feindseliger und auch Cardenio droht ausdrücklich mit der Ermordung Lysanders.

Die kurze Liebesfreude Celindens und Andronio-Marcellus' Tod sind wieder genau herübergenommen. Von dem flatterhaften Mädchen erzählt unser Dichter, daß sie eine Waise aus edlem Stamme sei, die durch den Krieg verarmte und so dem Laster in die Arme getrieben wurde. Er mochte wohl selbst gesehen haben, wie viele Existenzen der Krieg zu zertrümmern imstande ist. Die plötzliche Entfremdung Cardenios gegenüber Celinden wird ausdrücklich mit seiner Reue über den Tod des Marcellus begründet. Bei Montalvan ernüchtert ihn die Erinnerung an die alte, tiefe Liebe von dem flüchtigen Sinnesrausche. So beschließt er, sich an dem Gemahle der Geliebten für sein betrügerisches Benehmen zu rächen und darauf zu fliehen. Soweit der erste Akt, der – wie schon erwähnt – fast ein Monolog Cardenios ist, nur unterbrochen durch einige gleichgültige Frasen Pamphilios und die Meldung eines Dieners, daß Lysander in der Nacht ankommen werde.

Der Eingang des zweiten Aufzugs schildert uns in einem lyrischen Stücke die Verzweiflung Celindens, die einen Selbstmord begehen will, woran sie durch Sylvia und Tyche gehindert wird. Die folgende Beratung mit der Zauberin folgt wieder achtsam den Souran der spanischen Mouelle. Um die sich sträubende Celinde

yche eine ganze Reihe von Rezepten ie mit, die alle in dem Volksaber-Tyche selbst giebt ihr den Rat, den vinnen. Der dritte Aufzug ist sehr sich der Nachricht von der Abreise

Kleinere Schriften ed. Bolte III, 279.

Cardenios, dessen Rache sie fürchtet, erzählt ihrem Bruder umständlich ihren Gefühlswandel und bittet ihn, zum Schutze des heimkehrenden Gatten ein wachsames Auge zu haben.

Ein Auftritt rein lyrischen Charakters, in dem Cardenio alle seine kleinen Liebesandenken an Olympia schwermütig verbrennt, beschließt den Akt. Dafür bietet der nächste eine lebhafte Szenenführung und häufigen Wechsel des Schauplatzes. In die genaue Wiedergabe des Geisterabenteuers, das Teodoro zu bestehen hat, ist die Szene der Heimkehr Lysanders eingeschoben, die durch den feigen Storax einen komischen Anstrich erhält.

Bemerken will ich, dass das Gespenst bei Gryphius den Jüngling in einen Garten führt, der sich dann in eine Einöde verwandelt, und dass es Pfeile statt der Sichel führt. Hierauf folgt der Auftritt in der Kirche, wo Celinde, Tyche und Cleon versammelt sind. Diesen letzteren ließ Gryphius, um die Sympatie für Celinde nicht zu schwächen, aus Gewinnsucht zum Verbrecher werden. Auch diese Vorgänge sind in allen Einzelheiten der Novelle nachgebildet, die Flucht der Helfershelfer, Cardenios Dazwischenkunft und Celindens Rettung aus dem Grabmale. Im fünften Akte endlich wird dem Leser das Schicksal Pamphilios aus dem ersten Aufzuge: Er hört lauter Dinge, die er, mit Ausnahme der Erklärung von Celindens Beginnen, aus eigener Anschauung weiß. Wie bei Montalvan gehen Cardenio und Celinde in ein Kloster.

Dies ist alles, was der deutsche Dichter an dem fremden Stoffe veränderte, getreu dem in der Vorrede ausgesprochenen Vorsatze, und man sieht, dass er nicht der Mann war, der Fabel jene Motive zu entnehmen, denen vor allen ein dramatischer Lebensnerv innewohnt. Er hat, wie schon vorhin hervorgehoben, den ganzen ersten Teil brach liegen lassen. Dr. Vogeler¹) hat versucht, zu zeigen, dass Cardenios Charakter Ähnlichkeiten mit Romeo bietet, und will auch für andere Personen Verwandtschaftszüge nachweisen: So für Viren und Tybald, Tyche und Lorenzo, Sylvia und Juliens Amme. Selbst für Szenen und Motive glaubt er einen Parallelismus zu finden: Er vergleicht die Hochzeit Olympias mit dem Bankett der Capulets, das Rencontre Cardenio-Virens mit Tybalds Tod, er verweist ferner auf die Gleichheit der Zusammenkünfte der Liebespaare,

<sup>1)</sup> Herrigs Archiv LXXIX, 391.

auf die unglückliche Wendung durch verloren gegangene Briefe und noch auf manche kleinere Züge. Wenn auch diese Betrachtungen oft zu weit gehen, so zeigen sie doch, wie viel packende Szenen Gryphius verloren hat. Ich glaube, dass der zweite Teil der Novelle mit den düsteren, teilweise schrecklichen Bildern den ernsten Gryphius ganz besonders anzog, und die Stelle der Vorrede, wo er als Ziel seiner Darstellung den Gegensatz zwischen sittsamer und rasender Liebe bezeichnet, bestärkt die Annahme, dass es sich ihm vor allem um einen didaktischen Zweck handelte, wie ja in ihm der Moralist den Dichter überwog.

Dieses Trauerspiel hat sehr verschiedene Beurteilungen erfahren. Scherer erklärte es für die beste Arbeit des Schlesiers, Gervinus sagt, kein Stück verrate so sehr den Anfänger und lasse so sehr den Meister ahnen, nennt aber die Lösung lächerlich. Und der Pole Wysocki, der sich liebevoll in die Tragödien Gryphius' vertieft hat, schließt seine Analyse mit den dürren Worten: "Je n'ai pas besoin de dire que cette tragédie n'est qu'un exercice de déclamation."

Alle Namen sind von Gryphius geändert worden, und zwar weisen sie ganz deutlich auf die spanische Litteratur hin. Besonders der Name Cardenio ist sehr verbreitet, er findet sich bei Cervantes im "Don Quixote", bei demselben Autor in der "Famosa Comedia de l'Entretenida"¹) und auch bei Montalvan selbst in der fünften Erzählung der "Successos y prodigios", betitelt "La villana de Pinto". Auch der Name Celinde lässt sich bei Cervantes belegen, wir treffen ihn in der "Famosa Comedia de la grañ sultana"¹) und Lysander beispielsweise heist der Held einer Tragödie von Sancho Muñon.

Diese Bemerkungen sollen zeigen, dass diese Namen in Spanien damals recht geläufig waren, und eine Übertragung des Namens Cardenio aus der fünsten Novelle wäre ebensogut anzunehmen, wie eine Reminiscenz an Don Quixote, den Gryphius wohl gekannt hat Dabei ist weder an die deutsche Übersetzung vom Jahre 1621, noch auch an den Druck von 1648 zu denken, denn beide reichen nur bis zum 22. Kapitel und enden somit vor der Novelle von Cardenio und Lucinde, deren Inhalt übrigens fast keine Berührungspunkte mit Montalvan bietet. Gewisse kleine Ähnlichkeitszüge beweisen nichts: so nicht der, das in beiden Novellen der Held durch

¹) Ocho Comedias y ocho Entremesos nuevos. Ed. Don Blas, Nassarre y Ferriz 1749.

einen Brief des Vaters abberufen und durch seine Abwesenheit alles Unheil beschworen wird. Montalvan arbeitet fast immer mit solchen Mitteln, wie man sie in allen diesen Novellen findet. Diese Geschichte von den zwei Liebespaaren Cardenio-Lucinde und Don Fernando-Dorothea, die nach mancherlei Prüfungen glücklich vereinigt werden, gehört vielmehr in den Kreis der sogenannten Freundschaftssagen und zeigt wesentliche Verwandtschaft mit der Fabel der "beiden Veroneser" Shakespeares") und mit "Julio und Hyppolita", einem Trauerspiele, das sich in der Sammlung der "Englischen Comedien und Tragedien" von 1620 findet. An dieser Stelle will ich gleich die Mitteilung Vinckes<sup>2</sup>) erwähnen, es sei unter dem 9. September 1653 in die Liste der Londoner Buchhändlerzunft folgendes Stück eingetragen: "The History of Cardenio. A Play by Mr. Fletcher and Shakespeare", eine Bemerkung, deren Richtigkeit der Sekretär der Londoner Buchhändlerzunft, M. C. Rivington, mir zu bestätigen die Güte hatte. Das Stück dürfte nie gedruckt worden sein und über den Schicksalen der Handschrift schwebt unergründliches Dunkel. Wie aber Vincke, der wohl aus Farmer und Malone schöpft, erzählt, nimmt man an, das Stück stimme überein mit einem anderen Pseudo-Shakespeare: "The Double Falsehood or the Distrest Lovers. A play written originally by Shakespeare and revised by Theobald. London 1728. 1767. Er bemerkt weiter, der Stoff solle einer Novelle des Don Quixote entnommen sein und fügt hinzu: "Wohl die Neugierigen nach Tiecks Übersetzung." Wie er sich die angebliche Übereinstimmung von "The History of Cardenio" mit dem "Curioso impertinente" vorstellt, ist mir ein Rätsel. Ein Motiv hat zwar diese Erzählung mit der Novelle von Cardenio gemein: den Konflikt von Liebe und Freundestreue, der in beiden Fällen zu Gunsten der Liebe endet. Doch bekommt der "bestrafte Neugierige" ein besonders pikantes Kolorit dadurch, dass hier der Gatte Anselmo selbst Schuld seines Unglücks ist, da er seine Frau Camilla durch seinen Vertrauten Lothario so lange auf die Probe stellen lässt, bis aus dem Versuche Ernst wird und der Freund die treulose Frau erobert. Das englische Theaterstück, von dem fünf

¹) a. Don Kichote de la Mantscha, das ist Juncker Harnisch aus Fleckenlandt, aus dem Spanischen ins Hochdeutsche versetzt durch Pahsch Basteln von der Sohle. Cöthen 1621. b. Dasselbe Frankfurt 1648. ²) Gisbert v. Vincke, Gesamm. Aufsätze z. Bühnengeschichte. Hamb. 1893. S. 213 und 215.

Exemplare im Besitz des British Museum sich befinden und das mir durch die Liebenswürdigkeit Mr. J. A. Herberts in einem genauen Auszuge vorlag, hat mit dem "Curioso impertinente" nichts zu tun, sondern dramatisiert die Novelle von Cardenio, die gewiss auch zu der verloren gegangenen "History of Cardenio" den Stoff geliefert hatte. "Der Ritter von der traurigen Gestalt" hatte, von Shelton übersetzt (1612 – 1620), in England mehr denn anderswo jubelnde Begeisterung geweckt und es ist natürlich, dass seine Novellen vielbenützte Fundgruben für die zeitgenössischen Dramatiker wurden. So wäre es auch möglich, dass Gryphius seinen unglücklichen Helden in Erinnerung an Don Quixote, den er gewiss aus dem Originale oder aus Franciosinis italienischer Übersetzung 1) kannte, mit dem Namen des halbwahnsinnigen Liebhabers Cervantes' auszeichnete. Diese Hypothese einfacher Namensübertragung wird aber gestört durch den Vergleich der Tragödie mit der hier nur kurz skizzierten Geschichte Harsdörffers:

Ein junger Edelmann aus Valencia, Cardenio, hat von seiner heisgeliebten Hyolda einen Korb bekommen und ist über ihre Verlobung mit Lucian, einem andern Edelmanne, ganz untröstlich. Vergebens versucht seine frühere Geliebte, Febronia, sein Herz zurückzuerobern: er beachtet sie gar nicht, weshalb sie den Rat der Zauberin Affra einholt, und diese verspricht ihr ein Mittel, dass Cardenio sie für Hyolda halten solle. Darauf geht das Mädchen nach einigem Sträuben ein. Zu gleicher Zeit suchte Cardenio den kundigen Caper auf, um mit seiner Hilfe Hyolda zu gewinnen. Der Zauberer wollte ihn betrügen und ihm in Hyoldas Gestalt ein altes Weib unterschieben; als er aber von Affra das Begehren Febronias erfuhr, wurden die edlen Zunftgenossen leicht einig und Cardenio und Febronia zufriedengestellt. Cardenio wunderte sich zwar über den Wechsel der Stimmungen Hyoldas, die bald feurig, bald kühl war und von seinen Reden von Verlobung nichts wissen wollte. Da rühmte er sich ihres vertrauten Umganges, den er durch Capers Kunst genossen habe. Obwohl die Leute und auch Lucian an Hyolda zu zweifeln begannen, war sie doch infolge ihres guten Gewissens ganz ruhig und leugnete die Beschuldigungen. Das ganze Rätsel wurde durch Febronia gelöst: sie fürchtete, ihren Geliebten zu verlieren, und offenbarte den Zaubertrug, damit nicht Cardenio und Hyolda verlobt würden. Letztere wurde Lucians Frau, Febronia, die die bösen Folgen ihres Tuns nicht verheimlichen konnte und sehr verlacht wurde, ging - so wie Cardenio - in ein Kloster. Caper und Affra aber wurden verbrannt.

¹) Dell ingegnoso Cittadino Don Chisciotte della Mancia, trad. di Spagnuolo in Ital. da Lor. Franciosini Fiorentini. Venezia 1622-1625.

Ist die Ähnlichkeit zwischen dieser Geschichte und unserer Novelle auch wirklich groß, so würde ich doch Anstand nehmen, mit Bolte von einer Verdeutschung der spanischen Erzählung zu Wenn man nun annimmt, dass auch Harsdörffer aus sprechen. Montalvan schöpfte, so ist es doch auffallend, dass die beiden Deutschen den Namen des Helden in gleicher Veränderung aufweisen. Und das, was wir eingangs über das Verhältnis der beiden anführten, bringt auf den Gedanken, dass sie beide eine gemeinsame Quelle für den Namen Cardenio hatten, obwohl die Übereinstimmung beider in diesem einen Namen auch ein Spiel des Zufalls sein kann. Harsdörffer behauptet nur, die ersten 35 Erzählungen seines Buches aus Camus<sup>1</sup>) entlehnt zu haben, den Rest will er teils anderswo gelesen, teils erfunden haben. In dieser Hinsicht irrt Wysocki ") und eine Prüfung des "Amphitheâtre sanglant", die H. J. Runeberg in liebenswürdigster Weise besorgte, hat mir gezeigt, dass von dort Harsdörffer seine Erzählung nicht entlehnt hat. Ob nun die beiden Deutschen unter dem Einflusse der Novelle im "Don Quixote" standen, deren Held auch eine leidenschaftliche Natur ist, ob eine andere Novelle oder eine Chronik-Geschichte, die mit Montalvans Stoffe mehr Berührungspunkte bot, ihnen den fraglichen Namen lieferte, kann ich nicht entscheiden. Stoffe wie der von "Cardenio und Celinde" waren in der Renaissancezeit sehr beliebt: wir finden eine ähnliche Fabel in Struys holländischem Trauerspiel "Styrus en Ariame" 3) und auch Jan Baras "Galteno und Alimene" zeigt verwandte Züge. Bei der Reichhaltigkeit und dem Charakter der romanischen Novellenlitteratur wird vielleicht noch eine Geschichte zu Tage gefördert werden, welche die fraglichen Namen und Verwandtschaft mit Montalvans "Fuerça del desengaño" zeigt. Bis dahin muss die Frage nach den Taufpaten von Gryphius' Personen noch offen bleiben. 4)

<sup>1)</sup> J. P. Camus, evêque de Belley "L'amphitheâtre sanglant", Paris 1630 (Bes.: Bibliothèque nationale).
2) L. G. Wysocki a. a. O. S. 89.
3) Dieses Stück, auf das mich Herr Professor Bolte in liebenswürdigster Weise aufmerksam machte, hat wohl Farinelli unter der holländischen Version von "Cardenio und Celinde" gemeint (Zeitschr. f. vergl. Litt.-Gesch. XIII, 444). Beide Stücke sind auf der Reichsbibliothek in Leyden.
4) Von dem "deutschen Shakspere des 17. Jahrhunderts" haben den Stoff von "Cardenio und Celinde" entlehnt: 1811 Ludwig Achim von Arnim "Halle und Jerusalem. Studentenspiel und Pilgerabenteuer" und 1825 Karl Immermann "Cardenio und Celinde", Trauerspiel.

## M. v. Strachwitz', Romanzen und Märchen'.")

Von

## A. K. T. Tielo (Tilsit).

## 1. Ein Faustschlag.

Zu diesem Gedicht, welches Strachwitz an die Spitze seiner "Romanzen und Märchen" gestellt hat (S. 87),<sup>2</sup>) ist er mutmasslich durch Adolf Friedr. Karl Streckfus "Pipin den Kurzen" angeregt worden. Dieses Gedicht seit seinem Erscheinen bis in die jüngste Zeit in Anthologien und Lesebüchern fleisig abgedruckt,<sup>3</sup>) mag ihm

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Abhandlung bildet eine Ergänzung des als XX. Band von Munckers "Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte" soeben erschienenen Buches "Die Dichtung des Grafen Moritz von Strachwitz". Berlin, Verlag von Alexander Duncker. XIX, 254 S. Auf dieses muss ich der Kürze halber verweisen, wo man eine Charakteristik der "Romanzen" im allgemeinen, die in Wahrheit echte, rechte Balladen sind — und ihrer inneren Beziehungen erwarten könnte. 2) Die Zahlen neben den Gedichten gehen auf K. Weinholds Strachwitz-Ausgabe zurück. ("Gedichte. Gesamtausgabe". Dritte Auflage. Breslau 1891). 3) Streckfuls' "Gedichte". Leipzig 1811, zweite verbesserte Auflage 1823. S. 103; ferner z. B. in A. Nodnagels "Deutschen Sagen aus dem Munde deutscher Dichter und Schriftsteller". Dresden und Leipzig 1836. S. 201, in O. L. B. Wolffs "Poetischem Hausschatz des deutschen Volkes". 16. Aufl. Leipzig 1853. S. 574, in Ignaz Hubs Deutschlands Balladen- und Romanzendichter\*. 2. Aufl. Karlsruhe 1849. S. 292 u.s. w. - Denselben Gegenstand in frischerer, volkstümlicher Behandlung lernte Strachwitz in Sebus' "König Pipin" kennen: Chamissos und Schwabs "Deutscher Musenalmanach für das Jahr 1836". Leipzig. S. 289. Außerdem findet sich in Nodnagels "Deutschen Sagen" Karl Baurs "Pipin der Kurze" S. 199, dieses und die vorigen Gedichte wieder abgedruckt in Theod. Echtermeyers "Auswahl deutscher Gedichte für gelehrte Schulen" (1. Aufl. 1836). 9. Aufl. Halle 1849. S. 79, 81.

durch die Vermittelung des "Ahrenkranzes" (Leipzig 1837, S. 24) entgegengetreten sein. In der älteren Romanze finden sich verwandte Motive und Charaktere; sie ist von der gleichen Tendenz durchdrungen wie der "Faustschlag". Die äußeren Unterschiede beruhen in den äußeren Prämissen und Bedingungen der Handlung.

Nach Streckfus' wie nach Strachwitz' Erzählung empören sich die Großen des Reiches wider ihren rechtmäßigen König, weil sie ihn zu kräftiger Tat unfähig erachten. Pipin von Franken, der Kurze, wird wegen seines unansehnlichen Wuchses,¹) Helge von Norwegen, der "alte Held", wegen seiner langen Friedensherrschaft von murrendem Aufruhr bedroht. "Ein frechster der frechen Kumpane" ergreift dort wie hier das Wort, um dem Herrscher im Namen aller seinen Spott ins Gesicht zu schleudern. Darauf erlegt der kurze Pipin "den gewaltigen Leu", welchen keiner der Empörer anzugreifen wagte, mit dem blanken Schwert; der alte Helge scheut die Umwege. Mit geballter Faust schlägt er den trotzigen Sprecher in den Grund. In beiden Fällen — mittelbar und unmittelbar — entscheidet das Faustrecht. Der Effekt wird von beiden Dichtern in einer einzigen, kernigen Schlußzeile zusammengefast:

"Kein Murmeln ward weiter vernommen."
"Wollt' keiner proben die Faust fortan."<sup>2</sup>)

Stil und Szene der älteren Romanze knüpfen an Schillers "Handschuh" an, ihre regulär anapästisch gebaute Strofe") erscheint als ein wohlberechnetes Kunsterzeugnis. Der "Faustschlag" atmet hingegen formal und inhaltlich den Geist der altdänischen Kämpeviser. "Alles Maß, wie in der Gesinnung und Tat, so auch in den Gestalten, Waffen ist ungeheuer." Dieses Wort W. Grimms zur Charakteristik der "Altdänischen Heldenlieder", Heidelberg 1811 (S. XII) darf auch auf die furchtbare Kraftprobe von Strachwitz' Nordlandsrecken angewendet werden. Nur unter der Voraussetzung außergewöhnlicher, nach unsern Begriffen übermenschlicher Stärke läßt

¹) Pipins Kürze ist von dem Mönch von St. Gallen in den "Gesta Caroli magni" inszeniert worden: "Pipin der Kurze und der Löwe" in Rud. Kleingauls "Mittelalter". Leipzig 1891. I, 278 f. ³) Wie Uhlands "Königstochter" Str. 7 ("Gedichte". 4. Aufl. Stuttgart und Augsburg 1856. S. 411): "Will kein Gewerb' fortan"; vgl. auch desselben Dichters "Graf Richard ohne Furcht" I, Schlus, S. 412 f. ³) Reinschema: ab aab, und zwar a männlich, b weiblich ausgehend, a — 4, b — 3 füsig.

sich an diesen Helm und Hirn zermalmenden Faustschlag glauben.¹) Eine solche Riesenkraft fand der Dichter in den zitierten Kämpferweisen vorgeführt: No. 11 "Hvitting Helfreds Sohn und König Isald" S. 54. König Dietrich von Bern haut den kampflustigen König Isald von Birtingsland in Stücke (S. 58, Str. 2). Ebenso gewaltsamen Todes stirbt ein kecker Vasall des Aufrührers:

"Das war Hvitting Helfreds Sohn, der fast den Mundschenk beim Bart, Er schlug ihm hinter die Ohren: das Gehirn spritzt' an die Wand" (S. 57, Str. 11). Diese grellgefärbte Episode kann den jungen Dichter zu der mächtig zugespitzten Katastrofe seiner Ballade ermutigt haben.

Jedenfalls hat Strachwitz die Handlung seines Gedichtes nicht auf geschichtliche Begebenheiten gegründet. Der historische König Helge von Norwegen ist durch eine derartige Eintags-Rebellion niemals bedrängt worden.<sup>2</sup>) Der Autor eignete sich den Namen, den er in einer späteren, reiferen Ballade mit hellerem Glanz einfassen sollte ("Helges Treue"), vielleicht auf gut Glück aus der Edda an. Und ebensowenig läst sich in der norwegischen Geschichte und Sage neben dem König Helge ein Jarl Irold ausfindig machen. Nur von ferne erinnert dieser Name an den Isald der Kämpeviser.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Nur durch Thors Hilfe gewinnt der "starke Hakon" Zwanzig-Männer-Kraft, um mit der Faust allein geharnischte Krieger zu fällen: Friedr. von Sallets "Gedichte". 3. Aufl. Hamburg 1852. S. 227, Str. 12. — Das alte Norwegen kennt anderseits einen Skald Egil, dem kein Axthieb den Schädel zu spalten vermochte. Solcher Konstitution entsprach der Körper: Sigurd, Harald Hardrade ragten über ihresgleichen hinaus: Erich Pontoppidans "Versuch einer natürlichen Historie [d. h. Naturgeschichte] von Norwegen\*. Aus dem Dänischen von Joh. Adolf Scheiben. 2 Bde. Kopenhagen 1753, 54. II, 447; Fr. Heinr. von der Hagens "Nordische Heldenromane". 5 Bde. Breslau 1814 – 28. IV, 108; K. Weinholds "Altnordisches Leben". Berlin 1856. S. 29, 30. 2) "Saxonis Grammatici Historia Danica". Herausgegeben von P. E. Müller 1839: "Helgo Norvagiensis" S. 290 f. — E. Tegners Frithjofs-Sage hat dem Dichter wohl keinen Anstoss gegeben; dort ist der finstere Helge ein Sohn des norwegischen Königs Bele. Deutsche Übersetzungen dieses Werkes von Gottlieb Christian Friedr. Mohnike, Leipzig 1826, 5. Aufl. (Februar) 1842, von Amalie von Helvig. 2. Aufl. Stuttgart 1832, von Jul. Minding. Berlin 3) In der Wilkina-Saga handelt ein ganzes und Stralsund 1842 u. s. w. Buch, Kap. 220-247 (von der Hagens Übersetzung der "Nordischen Heldenromane" II, 192-263) von dem Sohne König Artus', Jarl Iron von Brandenburg und seiner Gemahlin Isold ("Jarl Iron und Isolde", Gedicht von W. Wackernagel in Chamissos "Deutschem Musenalmanach" IV, 163). Sollten sich diese beiden Namen in Strachwitz' Gedächtnis zu Irold verschmolzen

Bestimmtere Kenntnis kann man über die zwei andern Normannen-Häuptlinge gewinnen, welche beiläufig in Str. 14 und 15 als kühne Eroberer gepriesen werden. Wahrscheinlich dachte sich Strachwitz unter Harald den sagenhaften Gründer des norwegischen Reiches, Harald Schönhaar (863 – 930). Unter Rollo verstand er sicher den Jarl Gange Rolf, getauft Robert, den Stifter des Normannenreiches in Nordwest-Frankreich (930 †), der sich nach einigen Berichten lange vor seinen französischen Eroberungszügen auf weiten Wikingerfahrten umhergetrieben haben soll. Doch hat sich der Dichter kaum von den Taten dieser Helden eine klare Vorstellung gebildet.¹) Endlich bringt er in einem Verse – mehr mit gutem Willen als gründlichem Wissen – zwei nordische Gottheiten miteinander in Verbindung; ihnen war er oft in der Edda begegnet:

"Und Freya herrschte für Aukuthor."

Dieser im Grunde metaphorische Vers würde, nach seinem Wunsch ausgelegt, in gemeinverständliche Prosa umgesetzt lauten: "Und

haben? Ein Ritter Irold findet sich indessen in Ariosts "Rasendem Roland", eine Nebenfigur: 4. Gesang, Str. 40; 22. Gesang, Str. 20.

<sup>2)</sup> Erst Harald Hardrade (d. i. der Harte), 1046-66, genoss den Ruhm eines südlichen Seekönigs. Die Wikingerzüge richteten sich zunächst und hauptsächlich gegen die schottischen Inseln, Schottland und Irland. Vgl. über Harald Schönhaar und Harald Hardrade: Friedr. Rühs, "Die Edda". Berlin 1812. S. 31; F. C. Allen, "Geschichte des Königreiches Dänemark". Aus dem Dänischen von N. Falck. Kiel 1846. S. 27, 72; "Jahresberichte der Geschichtswissenschaft\* V 1882, Berlin 1886 II, 395, 396. - Gedicht "Die Eroberung von Norwegen" in Fouqués "Ausgewählten Werken". 12 Bde. Halle 1841. XII, 72 f.; Harald Schönhaar in Arndts "Gedichten". Berlin 1860. S. 240. Vgl. über Rolf und die Wikingerzüge: Ludwig Freiherr von Holberg, "Dänische Reichshistorie" (deutsch). 2 Bde. Flensburg und Leipzig 1757. I, 25, 27; Ludwig Albr. Gebhardi, "Die allgemeine Geschichte des Königreiches Norwegen". Halle 1768. S. 78; Fr. Rühs, "Der schwedischen Geschichte 1. Teil\*. Halle 1803. S. 29; "Ragnar-Lodbroks-Saga\*, Edition Edzardi (Stuttgart 1880), S. 333; Erik Gustav Geijer, "Geschichte Schwedens". Deutsch von Swen P. Leffler. Hamburg 1832 f. I, 53; A. M. Strindholm, "Wikingszüge, Staatsverfassung und Sitten der alten Skandinavier". Aus dem Schwedischen von Dr. Frisch. Hamburg 1839; J. M. Lappenberg, "Geschichte von England". Hamburg 1834 f. II, 9 f.; Theod. von Wedderkop, "Bilder aus dem Norden". 2 Bde. Oldenburg 1844, 45. I, 171; F. C. Allens dänische Geschichte S. 13; Uhlands "Schriften". Stuttgart 1868. VII, 662; endlich "Jahresberichte für Geschichtswissenschaft". 2. Jahrg. 1879. Berlin 1881. II, 320; I. Jahrg. 1878. Berlin 1880. II, 382.

Friede herrschte statt des Krieges." Thor ist aber nicht bloß der Gott des normännischen Kriegers, sondern auch des norwegischen Bauern. Er ist der segenspendende Schirmherr des Ackerbaues. Überhaupt vertritt er Freya gegenüber keinen schroffen Gegensatz.¹) Dagegen hat Strachwitz in den kurzen, kulturelle Zustände betreffenden Andeutungen der Einleitung das Richtige getroffen.²) Kurzum: der Dichter verließ sich im einzelnen auf überkommene Namen und Tatsachen, die Grundidee wurde ihm vermutlich durch eine kunstvolle Romanze nahe gerückt. Aber die Verschmelzung der bekannten Züge, ihre Übertragung in neue Verhältnisse, die außerordentlich gegenständliche Darstellung der Vorgänge — das ließ ihn ein frisches, selbständiges Werk schaffen. Seine Sprache geht darin über die Naivität des Volksmundes hie und da hinaus. Die ersten acht Verspaare schildern breit Norwegens blühenden Frieden, die folgenden zehn den Andrang der Jarls und Jarl Irolds Rede,

<sup>1)</sup> Der nordische Asathor (Ökuthorr, Aukuthor, Aukathor), d. h. Wagenthor – er fährt auf einem mit Böcken bespannten Wagen: Gylfaginning Abschnitt 21; Simrocks "Edda". Stuttgart 1851. S. 256; H. Gerings "Edda". Leipzig und Wien [1893]. S. 316 (W. Grimm, "Die nordische Litteratur in der gegenwärtigen Periode\*, 1820, in den "Kleineren Schriften. 4 Bde. Berlin 1881 – 87. III, 5; J. Grimm, "Deutsche Mythologie". Göttingen 1835. S. 112; Friedr. Majer, "Mythologische Dichtungen und Lieder der Skandinavier". Leipzig 1818. S. 24; Rühs, "Edda" S. 184: Aukathor) entspricht in seinem wilden, kriegerischen Wesen dem griechischen Ares. Vgl. auch: Gebhardis norwegische Geschichte S. 44 und Weinholds "Altnordisches Leben S. 77. — Er war in Norwegen "der höchste Gott" schlechthin: E. Mogks "Mythologie" in H. Pauls "Grundriss der germanischen Philologie". Strassburg 1889 – 93. I, 1098. – Freya, Freyja (erste Namensform in Rühs, "Edda" S. 187, 194), die skandinavische Aphrodite, "ist nicht bloss die Oöttin des Friedens und des Freuens, die Spenderin des Liebesglückes, sondern sie ist auch die Totenfrau": J. Scheibles "Kloster". Stuttgart 1848. IX, 521; Simrocks "Edda" S. 258, No. II, Str. 14, S. 14 f.; Gerings "Edda" S. 319, No. IX, Str. 14, S. 72 f.; Rühs' schwedische Geschichte S. 20, Arv. August Afzelius' "Volkssagen und Volkslieder aus Schwedens älterer und neuerer Zeit". 2 Bde. Leipzig 1842. I, 12, 87, 95; Wedderkops "Bilder aus dem Norden" II, 59; J. Grimms "Deutsche Mythologie" S. 189 f. u. s. w. — Nach neuerer Forschung war sie den Norwegern "nur wenig bekannt": Mogk in Pauls "Grundriss der germanischen Philologie" I, 1109. 2) In Norwegen wurde und wird hauptsächlich Hafer und Roggen angebaut; aber schon Pytheas (ca. 300 v. Chr.) berichtete von dem Kornbau des Nordens; vgl. Allens dänische Geschichte S. 37, Weinholds "Altnordisches Leben" S. 78 f., besonders Pontoppidans "Natürliche Historie" I, 174 f.

die letzten zehn des Königs schlagende Antwort. Besonders die Schlusszene leibt und lebt in packender Größe. Auf die Exposition wie auf das Ganze hin angesehen, verdient die wirksame epische Durchführung des "Faustschlages" warme Anerkennung.

## 2. Rolands Schwanenlied. S. 90.

Aus der romantischen Schule Deutschlands ging eine Reihe von christlich nationalen Dichtungen hervor, die den fränkischen Helden Roland als Bekämpfer der Heiden und als liebenden Ritter verherrlichten. In Heines Herz und lange nach Heine erblühte bei dem Namen Ronceval "die verschollene blaue Blume".¹) Den Grund zu den neuen umfangreicheren Sagenbearbeitungen lieh meistens das altdeutsche Rolandlied des Stricker.²) Fouqué gab anonym (10) "Romanzen vom Tale Ronzevall". Berlin 1805 heraus³); ihm schloss sich Friedr. Schlegel mit "Roland, Heldengedicht in [4] Romanzen nach Turpins Chronik"³) an, veröffentlicht im 2. Jahrgang des "Poetischen Taschenbuchs". Berlin 1806.⁵) "Wie Roland nach hohen Taten,

Doch in Roncisvall verraten, Aufging zu des Himmels Pforten - 6)

das schilderten beide Epiker in steifen spanischen Trochäen und eintönigen Assonanzen; über einen gehobenen Chronikenstil kamen sie nicht hinaus. Die dritte der größeren Roland-Dichtungen wurde ein Dutzend Jahre nach dem Schlegelschen Opus verfaßt: Karl Immermanns Drama "Das Tal von Ronzeval", in seinen "Trauerspielen". Hamm 1822 gedruckt.")

<sup>1) &</sup>quot;Heinrich Heines Sämtliche Werke". Herausgegeben von Ernst Elster. Leipzig und Wien 1890 f. I, 51, "An eine Sängerin". Rhythmus antiquus germanicus de Caroli magni expeditione hispanica. Edidit J. G. Scherzius. Ulmae 1727": eine Bearbeitung von Konrads Rolandslied (um 1135), welches auf der "Chanson de Roland" (um 1100) beruht. Max Kochs Einleitung zu der Auswahl Fouquéscher Dichtungen in Kürschners "Deutscher Nationallitteratur". Stuttgart 1893. – Roland tritt neben Karl, Turpin, Ganelon u. s. w. auf in Fouqués "Rittersage. Der Verfolgte". 3 Tle. 4) "Turpini vita Caroli magni et Rolandi". Herausgegeben Berlin 1821. von Campi. Florenz 1823. \*) Wieder abgedruckt in Fr. Schlegels "Gedichten". Berlin 1809. S. 159 f. - Vgl. auch die Romanze aus dem Spanischen "Rolands Tod\* von Wolfgang Müller in seinen "Balladen und Romanzen". Düsseldorf •) Aus Schlegels Einleitung zu seinen Epos. 1842. S. 105. 7) Vgl. über

Von den genannten Werken lernte Strachwitz vielleicht nur ein Bruchstück aus Schlegels Romanzen-Zyklus kennen.¹) Stärker wurde seine Aufmerksamkeit auf den karolingischen Heros durch eine Anzahl von Uhlands erzählenden Gedichten hingelenkt. Der schwäbische Poet hat dem jungen, schalkhaft frischen Sohne Milons von Anglante zwei seiner schönsten Balladen gewidmet: "Klein Roland" und "Roland Schildbürger" ("Gedichte" S. 331 und 337). In "König Karls Meerfahrt" (S. 344, Str. 2) steht "der kühne Held Roland" an der Spitze der kaiserlichen Begleiter. "Taillefer" begeistert das Normannenheer bei Hastingsfield mit dem Rolandsliede (S. 347, Str. 10, 11), in "Roland und Alda" (S. 420, zuerst in der 2. Auflage der "Gedichte" 1826),<sup>2</sup>) einer Übersetzung aus dem altfranzösischen Epos "Girart de Viane", stellt sich Kaiser Karls Neffe als galanter Kavalier vor. In dieser Eigenschaft, ja von einer bedenklichen Seite, "wie er, der weise Mann, vor Liebe schmählich verrückt ward und in Raserei geriet", sah ihn Strachwitz in Ariosts "rasendem Roland".8) In jenem Orlando "fliesst kein Blutstropfen mehr von dem alten Helden".4) Nun erschien "La chanson de

Immermanns Drama wie über die beiden Epen: Theodor Eicke, "Zur neueren Litteraturgeschichte der Rolandsage in Deutschland und Frankreich". Marburg 1891, wo man auch über die deutschen Übersetzungen des französischen Rolands-Liedes, über dieses selbst, über Alfred de Vignys vier Roland-Romanzen u. s. w. Auskunft erhält. — Ich erwähne noch Fouqués "dramatisierten Traum" "Geroldseck" (1808), in dem Ariovist, Heinrich der Vogler, Roland, Siegfried, Heinrich der Löwe, u. a. in den Dialog eingreifen: Fouqués "Ausgewählte Werke" XII, 102 f.

<sup>1)</sup> Durch Adolf Müllers "Klio". Berlin 1840. S. 131 "Rolandslied". In der Prosa-Einleitung wird von dem Herausgeber "Hruodland der vielbesungene Markgraf der britannischen Seeküste" flüchtig erwähnt. fünf Tiraden waren jedoch schon als "Roland und Aude" in J. Kerners Poetischem Almanach für 1812", Heidelberg erschienen. Über die Entstehungszeit und die Quellen der Uhlandischen Roland-Balladen vgl. H. Fischers "Beiträge zur Litteraturgeschichte Schwabens". Tübingen 1891. S. 111; Hermann Dederichs "Ludwig Uhland als Dichter und Patriot". Gotha 1886. S. 110; Alex. Kaufmanns "Quellenangaben und Bemerkungen zu Karl Simrocks Rheinsagen und Alexander Kaufmanns Mainsagen\*. Köln 1862. S. 41, 42. - Roland kommt auch in Uhlands dramatischem Fragment "Karl der Große in Jerusalem" vor: Adalb. von Keller, "Uhland als Dramatiker". Stuttgart 3) No. 2 des 1. Gesanges nach Otto Gildemeisters 1877. No. 18, S. 313 f. 4) W. Orimm in seiner Widmung von Übersetzung (4 Bde., Berlin 1882). "Rolandes Liet" an Friedr. Blume. Auf den "Orlando furioso" (30,5) geht

Roland ou de Ronceveaux du XII. siècle publiée pour la première fois d'après le manuscript de la bibliothèque Bodlécienne à Oxford par Francisque Michel". Paris 1837,¹) es folgten W. Grimms "Rolandes Liet". Göttingen 1838") und Adalbert von Kellers "Altfranzösische Sagen". 2. Aufl. Heilbronn 1839, welche auch — vielleicht Strachwitz' eigentlichen Fonds! — das französische Gedicht, in Prosa übersetzt, enthalten (S. 43—143). Endlich wurden sogar nichtgelehrte Kreise für eine glorreiche Heldenzeit durch Freiligraths "Rolands-Album. Zum Besten der Ruine". Köln 1840") interessiert. August Kopisch' und Karl Simrocks Gedichte "Rolandseck" S. 3 und S. 7,⁴) sowie "The brave Roland. By Th. Campbell", übertragen von dem uneigennützigen Herausgeber des Albums S. 42, 43, deuteten auf den Kampf bei Ronceval zurück.

Also an vielfachen Anregungen zu einem "Roland" konnte es Strachwitz wahrlich nicht fehlen! Von welcher Seite ihm die Quelle für seine Ballade zugeflossen ist, läst sich freilich nicht feststellen. Es darf höchstens der Versuch gemacht werden, an der Hand von

Chamissos Gedicht: "Roland ein Rosskamm" (1832) zurück, zuerst im "Deutschen Musenalmanach" 1836, VII, 36, in seinen "Gedichten". 11. Auflage. Leipzig 1850. S. 186.

<sup>1)</sup> W. Grimm machte auf das Gedicht in den "Göttinger gelehrten Anzeigen\* 1838, I, 489 f. ("Kl. Schriften" II, 472 f.) aufmerksam: "Es ist, wie verschieden im Geiste, das Nibelungenlied der welschen Sage. <sup>2</sup> Von W. Grimm selbst in den "Göttinger gelehrten Anzeigen" angekündigt: 1838, II, 1129 f. ("Kl. Schriften" II, 479); Epilog zum Rolandsliede 1843, "Kl. Schriften<sup>#</sup> III, 200 f. <sup>3</sup>) Die sturmzerstörte Ruine Rolandseck wurde von dem Wiederhersteller des Kölner Domes wieder aufgebaut. - Die Sage vgl. bei Karl Geib, "Die Sagen und Geschichten des Rheinlandes". Mannheim 4) Auch schon in Simrocks "Rheinsagen". Bonn 1837, 5. verb. Aufl. 1857. S. 161, 162; Kopisch' Gedicht außerdem in J. Günthers "Großem poetischen Sagenbuch des deutschen Volkes". 2 Bde. Jena 1844, 46. I, 204, in Kopisch' "Gesammelten Werken". 3 Bde. Berlin 1856. III, 114. – Auch andere Lyriker nahmen wenigstens mittelbar auf Rolands Heldentod Bezug, z. B. Max von Schenkendorf: "Gedichte". Stuttgart und Tübingen 1815, 3. Aufl. herausgegeben von A. Hagen 1862, S. 177 "Roncevall" (zum Preise Wellingtons); Heine in dem oben angeführten Gedicht "An eine Sängerin" in den "Jungen Leiden". Hamburg 1821 und in dem "Atta Iroll". Hamburg 1847, 4. Gesang (Werke II, 360, Str. 1, 3, 4). Anspielung von Platen im "Berengar": Platens "Werke". Herausgegeben von Karl Christian Redlich. 3 Bde. Berlin [1881 f.]. II, 138. — "Roland, das älteste französische Epos". Stuttgart 1861 (vorzügliche Versübersetzung) von Wilhelm Hertz.

W. Grimms Einleitung zu "Rolandes Liet", welche ausführliche Inhaltsangaben nicht bloß von dem altfranzösischen Gedicht, von Konrads und des Strickers Arbeiten, sondern auch von fünf andern Fassungen der Sage bietet — die Rolandssage in ihren wesentlichen Zügen festzustellen. Aus diesen Umrissen kann man sich ungefähr ein Bild entwerfen, in welcher Weise Strachwitz dem Rohmaterial gegenüberstand, und wie er es formte. Nur die Sage bedarf der Beleuchtung.<sup>1</sup>)

"Kaiser" Karl zieht [778] nach Spanien auf die Mahnung eines Engels oder von den christlichen Fürsten des Südens zu Hilfe gerufen oder aus eigenem Antriebe, um das weitere Vordringen des Maurenkönigs Marsille von Saragossa zu verhindern. Der Paladin Ganelon (Ganalon, Genelun u. s. w.), auf Betreiben seines Stiefsohnes Roland, Neffen des Kaisers, zu dem Heiden als Botschafter gesandt, führt diesen Auftrag nur widerwillig aus; er beschliesst, an Roland grausame Rache zu nehmen. Marsille folgt des verräterischen Gesandten Rat: scheinbar unterwirft er sich den Franken. Nunmehr bewegt Ganelon, zurückgekehrt, den Kaiser zum Abzug, und auf seinen Vorschlag werden Roland und Olivier mit einer Nachhut von 20 000 Mann zurückgelassen. Die Nachhut aber wird bei Ronceval (Roncevaux, Runcisval) von 400 000 Heiden, jedenfalls von einer Übermacht, überfallen. In zweitägiger Schlacht werden alle Franken bis auf ihre beiden Führer von den Feinden erschlagen. Mitten im Schlachtgetümmel – oder als Roland, ein sterbender Sieger, sein Schwert Durenda (Durendal, Dyrendal) vergeblich an einem Marmorfelsen zu vernichten gesucht hat - stösst er hilfeheischend in sein Horn Olifant. Er bläst nach Turpins Bericht und dem des altfranzösischen Gedichtes so heftig, dass die Adern seines Halses, beziehungsweise seines Kopfes bersten. Nach eben jener Chronik wie auch nach dem altfranzösischen Gedicht springt das Horn von dem übergroßen Schall in Stücke. Jedenfalls hört Karl den gewaltigen Klang in seinem Lager und schreckt empor. Acht Meilen weit (Turpin) - oder gar dreissig Meilen weit (altfranzösisches Gedicht) rauscht der Ruf herüber. Ganelon hält den Kaiser anfangs spottend zurück: Roland lasse sein Horn zur Jagd

<sup>&#</sup>x27;) Rolands geschichtliches Dasein beweist nur ein kurzer Vermerk in Einhards "Vita Caroli Magni" Kap. 9 (in den "Scriptores Rerum Germanicarum"). Freilich kommt der Name Hruodlandus nur in einigen Handschriften vor.

ertönen. Aber bald werden der Verräter und die Heiden, nachdem Karl den geliebten Toten mit blutigen Tränen beklagt hat, von der furchtbaren Rache ereilt.

Der Dichter hat seinen Stoff frei ausgestaltet; in einzelnen Zügen erinnert er an das altfranzösische Gedicht. Das besonders christliche Element hat er verwischt. Nur einige Ausrufe König Karls: "Dann sei mir Gott zur Hand", "Das sei dem Himmel geklagt" mögen den religiösen Hinter- und Untergrund seiner Ballade andeuten. Strachwitz erspart sich die Motivierung, durch wessen "List" Roland "zu Tode gejagt" werde. Der letzte Ausdruck wie auch der einführende Hinweis auf die "Jagd von Roncevall" gemahnen an Ganelons tückische Ausrede. Die Figur des Verräters wie des Heidenkönigs ist verschwunden. Das eine Wort "die Heiden muß Rolands Feinde markieren. Von der berühmten Durendarte bekommt man vollends ebensowenig etwas zu hören. Alle Aufmerksamkeit wird auf den Olifant konzentriert. und zauberstark" dringt des Hornes Schall herüber; der Schall braust von dem Ebro bis zur Seine, ein Schall wie von dem unheilvollen Jobelhorne Josuas vor Jericho (Josua, Kap. 6, Vers 5, 13, 20), ein Atemsturm, der Gewölbe und Mauern zerbricht. Die Raumund Tongrenze der Sage, selbst des altfranzösischen Gedichtes hat Strachwitz weit überschritten. Rolands "Achilleisches Feuer 1) soll mit überwältigender Macht veranschaulicht werden. Von dem Helden und seinem Kampfe erfährt man auf Umwegen. Nicht an Roncevall unmittelbar wird die Teilnahme geknüpft; Paris In Karls Seele und Umgebung spiegeln sich die fernen Vorgänge machtvoll wieder. Nur des Königs Gestalt hat plastische Umrisse erhalten; die seines Neffen ist der erregten Fantasie überlassen. Es herrscht mehr drückende Ahnung als erlösende Aussprache; die furchtbare Schwüle kontrastiert mit der heitern Szene des Mahles. In der kühnen Wechselwirkung von Ferne und Nähe, in der Verschmelzung von Rolands Horngeschmetter und Karls drohenden Klagen, beruht der packende Zug der Ballade. In dieser Hinsicht mag die isländische Fassung der Sage dem Dichter vorgearbeitet haben.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Uhlands "Schriften" II, 85. 2) Nach dem ersten Hornruf äußert der Kaiser: "Jetzt streitet Roland"; nach dem zweiten "glaubt ihn Karl in Not"; nach dem dritten sagt ein Paladin: "Gewiß ist Roland in großer Not."

Durch die folgerichtige, schlagende Durchführung der Grundidee hat Strachwitz seine Vorgänger und Nachläufer überboten. 1) Uhland hat in einem Zyklus "Der Königssohn" ("Gedichte" S. 361, No. 8) einen blinden Sänger dafgestellt, dem in der Erfüllung alter Träume von Macht und Herrlichkeit die Augen aufgehen: vor dem Trone singt er "in Licht und Seligkeit sein Schwanenlied". Strachwitz' Ritter singt auf rotem Schlachtfelde ein "donnerndes" Schwanenlied. Dieses Liedes ungeheuere Gewalt versinnlicht er vornehmlich in ihren elementaren Eindrücken, also in Effekten, die von reiner Musik völlig seitab liegen. Nicht die Seele, sondern die Kraft regiert; in keiner andern Ballade erscheint offener der Charakter der "Romanzen und Märchen" ausgeprägt. Mit frischer Rhetorik und volkstümlicher, rascher Situationsmalerei") ausgerüstet, erzielt Strachwitz in den elf Strofen des Gedichtes eine dauernde Steigerung. Insbesondere hat er in dieser eigenartigen Ballade sein dramatisches Können bewiesen.

### 3. Richard Löwenherz' Tod. S. 92.

"Ja, Karl und Artus reichen nicht an ihn: Denn alle Welt — ich sag' es unverhüllt — Hat er mit Liebe teils und teils mit Furcht erfüllt",3)

rief einst der Troubadour Gaucelm Faidit (1190 – 1240) dem dahingeschiedenen, löwenherzigen Richard I. von England (1199†)

<sup>1)</sup> Kräftig, aber doch etwas langatmig, wendet sich Stöbers "sterbender Roland" an sein "treues Schwert". (O. F. Gruppe, "Sagen und Geschichten des deutschen Volkes aus dem Munde seiner Dichter\*. Berlin 1854, S. 143). Adolf Ignaz von Tschabuschniggs "Rolands Horn" ("Gedichte" Dresden 1833, 4. vermehrte Aufl. Leipzig 1872, S. 483) tönt wie "Schwertschlag unter Küssen"; Fedor Löwes, "Horn zu Ronceval" ("Gedichte" Stuttgart und Tübingen 1854, S. 50) ist eine theatralische Deklamation voller Pointen, unter denen die Hauptpointe, der Hornruf, erstickt, ebenso in Seidls "sterbendem Roland" (O. F. Gruppes "Deutscher Musenalmanach für das Jahr 1852", Berlin, S. 255, Str. 11, 12); über Ferd. Avenarius' "Rolands Horn" ("Stimmen und Bilder. Neue Gedichte". Leipzig 1898) vgl. "Deutsches Dichterheim" Wien 1898, S. 91. Wolfg. Müllers "Roland" ("Mein Herz ist am Rheine". Köln 1896, S. 106, Str.5) 2) Der Eingang, "König Karl hielt ein Mahl verfolgt eine andere Tendenz. mit Schall" . . . ist ganz volkstümlich; vgl. W. Grimms "Altdänische Heldenlieder" S. 117, No. 3; S. 79, No. 4; S. 134, No. 23; Uhlands "Roland <sup>a</sup>) Friedrich Diez, "Leben und Werke der Troubadours". Schildträger u.s.w. Zwickau 1829, S. 397, Str. 2.

Ein Echo dieses Rufes hat sich bis in unsere Tage fortgepflanzt. Erschien doch die Gestalt dieses königlichen Ritters und Minstrels 1) durch seine Waffentaten im gelobten Lande (1191) und mehr noch durch seine Gefangenschaft auf der Burg Trifels (Frühjahr 1193 bis Februar 1194), 3) schon zu seinen Lebzeiten vom Dämmer der Sage umwoben, zum Gegenstande romantischer Dichtung vorzüglich ausersehen. Vor allem wurde er in seinem Verhältnis zu dem Sänger Blondel in allen möglichen Tonarten verherrlicht; das Lob der Freundestreue wurde laut verkündet. So berichtet Fouqué in seinem "Ritterroman. Der Zauberring" (3 Teile, Nürnberg 1813, 2. verb. Aufl. 1816) von dem König und seinem Hofe (I. 12 f.), von seiner Gefangennehmung (II, 182) und von seiner Rettung durch Blondel Letztere bildet auch den Angelpunkt seines Dramas "Richard und Blondel" (in dem zweiten Bande des "Taschenbuchs der Sagen und Legenden". Berlin 1817). Ebenso treten in Rückerts "altenglischer Erzählung. Kind Horn" (1817) 4) die beiden Freunde auf, aber nur als Nebenpersonen: der eine als der Rhapsode der alten Märe vom "Hornkind", der andere als Zuhörer. In Platens fragmentarischer "Mathilde von Valois" (1819)") gehen sie gleichfalls selbander; nur zeigt sich hier der König auffällig als demütiger Verehrer zarter Frauenschönheit. Grabbe hat sich in seiner fünfaktigen Tragödie "Heinrich VI" (1830)" seinen Vorgängern auf diesem Gebiet in ein paar Aktionen ohne sonderliches Glück angeschlossen; "schablonenmäsig ist die Szene mit Blondel".") Die deutsche

<sup>1) &</sup>quot;Richard, dieser große Wiederhersteller und Held der Ritterschaft, war auch ein vorzüglicher Beschützer der Dichter und Minstrels; er gehörte selbst unter sie . . . ": August Friedr. Ursinus' "Balladen altenglischer und altschottischer Dichtart". Berlin 1877, S. 11; ferner vgl. Fr. Diez' "Leben und Werke der Troubadours" S. 100 f.: "Richard von Poitiers und König von England". - Eigene Lieder des Königs, übersetzt von Gisbert Freiherrn von Vincke, "Gedichte". Berlin 1860, S. 287 f. 2) K. Lobstein, "Historische Nachrichten über den Trifels". Landau 1827, S. 34. 3) In Fouqués "Aus-4) In Rückerts "Gesammelten Gedichten". gewählten Werken", Band 4—6. <sup>5</sup>) Drama in drei Aufzügen: Platens Werke II, 53. Erlangen 1834 f. III, 494 f. <sup>6</sup>) "Christian Dietr. Grabbes sämtliche Werke. Herausgegeben von Eduard Grisebach. 4 Bde. Berlin 1902 II, 278 f. 7) Aus Blumenthals Einleitung zu seiner Grabbe-Ausgabe. Angeführt werden mag auch Langbeins "Richard Löwenherz. Ein Gedicht in sieben Büchern". Berlin 1790 und der historische Roman "Richard Löwenherz". 3 Teile. Leipzig 1844, vgl. die Rezension in Menzels Litteraturblatt Stuttgart 1844, No. 48.

Lyrik beschäftigte sich vorzugsweise und zwar ziemlich unbedeutend mit der Trifels-Sage. 1)

Von den deutschen Löwenherz-Dichtungen kannte Strachwitz vielleicht nur das Platensche Fragment und Langbeins wunderbarerweise weit verbreitetes Gedicht.\*) Sehr wahrscheinlich wurde er von einem vielgelesenen, gefeierten Schriftsteller des Auslandes \*) begeistert, von Sir Walter Scott. Zwei der bekanntesten Erzählungen desselben, "The talisman", die erste der "Tales of the crusaders" (1825) und "Ivanhoe" (1819) \*) haben Richard Löwenherz in ihren Brennpunkt

"Bei seinem Namen stieg das Haar Vor Schrecken dem, dess Feind er war".

<sup>1)</sup> A. F. E. Langbeins "R. L. und Bl." in seinen "Sämtlichen Schriften". 2. verb. Aufl. 4 Bde. Stuttgart 1841 I, 35, ferner in Müllers "Klio" S. 308, in Nodnagels "Deutschen Sagen" S. 233, in O. L. B. Wolffs "Poetischem Hausschatz" S. 555, in desselben "Encyklopädie der deutschen Nationallitteratur". Leipzig 1840 V, 11 u. s. w.; ein Gedicht von J. G. Seidl (wohl in den "Dichtungen". 2 Bde. Wien 1826 – mir nicht zugänglich); "Bl." in Theod. Mörtls "Liedern und Sagen". Straubing 1846, S. 89; "R. L." in Simrocks "Gedichten. Neue Auswahl". Stuttgart 1863, S. 265, auch in den "Rheinsagen". 5. Aufl. S. 344; "R. L. auf den Trifels" von Friedr. Baader in J. Günthers "Großem poetischen Sagenbuch" I, 15; "R. L. und Bl." von L. Zapf, "Der Harfner auf dem Trifels" von L. Aulenbach, beide Poeme in A. Schöppners "Sagenbuch der Bayerischen Lande". 3 Bde. München 1852, I, 304, 309, daselbst auch Baaders Gedicht II, 325. — Abseits stehen z. B. Heine in seinem "König R." (doch auch mit einem Rückblick auf "Oestreichs Festungsduft") in dem "Romanzero": Heines Werke I, 357; O. F. Gruppes "R. L." in seinem "Musenalmanach f. 1852" S. 357; Gisb. von Vinckes "L" in seinen "Gedichten" S. 65; F. Dahns "König R. und Sir Hugh"; in der "Romanze des Gefangenen" lässt er wenigstens Bl. aus dem Spiel: "Gedichte". Stuttgart 1873 II, 128, 127 u.s. w.; Ludwig A. Frankl in "R. L. und Saladin": "Gesammelte poetische Werke". Wien, Pest, Leipzig 1880 II, 164. letztere, wie alle übrigen Verserzählungen dieses Autors, in denen er in pathetischem Stil den Ernst des Lebens wiederspiegeln will, ein Musterstück aufgeblasener Trivialität, muss bei Freund und Feind strenggenommen die gleiche Wirkung ausüben wie sein Held:

<sup>(</sup>Str. 1). 3) Für seine Beliebtheit sprechen zahlreiche Übersetzungen und Bearbeitungen: "Sämtliche Werke" 1826: Gotha; Danzig; Stuttgart (174 Bde.). — Berlin 1835, 36 (43 Bde.); "Ausgewählte Romane". Übersetzt von Karl Immer und Henry Clifford. Hamburg 1840 u. s. w. 4) Deutsch von Heinrich Döring "Erzählungen der Kreuzfahrer", Teil 1—3 "Der Talisman". Zwickau 1828; "Ivanho" von Elise von Hohenhausen, 2. verb. Aufl. Zwickau 1825. Das folgende Zitat: S. 2.

gerückt. In der ersten wird er als Kranker und Krieger vor Askalon (Akko, Jean d'Acre, Ptolemais) 1) dargestellt, in der zweiten als irrender Ritter in England zu jener Zeit, wo seine Rückkehr "von seinen verzweifelnden Untertanen ... mehr gewünscht als gehofft wurde". Namentlich in "Ivanhoe" wird das englische Ritterund Räuberleben mit glänzender Pracht und köstlicher Frische gezeichnet. Der Roman schließt mit Richards Triumf über die rebellischen Templer und mit dem Hinweise auf sein frühzeitiges, jähes Ende. "Er fiel vor dem Schlosse Chalüz bei Limoges".

Später hat Scott in den rasch beliebt werdenden "Tales of a grandfather" (1828 – 30) 2) Richard Löwenherz' Charakter und Wirken geschichtlich zu erfassen gesucht. Der Historiker betont des Königs Mut, seinen "jugendlichen Hang zu Abenteuern"; er macht ihm Vorschnelligkeit und Hartnäckigkeit zum Vorwurf, "wodurch seine Kriegstaten zu dem überspannten und fruchtlosen Tun eines wirklich Rasenden ausarteten" (II, 128). Vor Ptolemais zeichnete er sich vornehmlich aus. Er "führte, wenn Sagen und Romanzen die Wahrheit berichten, in Person seine Völker zum Ansturm mit nerviger Faust und hieb mit gewichtiger Streitaxt ein Festungstor ein" (II 132). Über sein Ende vor dem Schlosse Chalüz wird kurz berichtet. "Bald war dies der Übergabe nahe, doch ein Bogenschütz zielte von der Mauer herab und verwundete den Richard Löwenherz zum Tode . . . Das Schloß ging über, ehe noch der König an der Wunde gestorben war".

An dieses letzte, geschichtliche Referat hat sich Strachwitz in seiner Ballade vorzugsweise gehalten. Bemerkenswert genug hat er im Gegensatz zu seinen Vorgängern in Deutschland nicht den Untätigen im Gefängnis und den in den Banden der Liebe Schmachtenden, sondern den tollkühnen Eroberer dargestellt. Den traditionellen Tatbestand hat er nur berührt; wie bei Scott in den "Tales of a grandfather" erfährt man weder den Namen des Schlosses noch den Namen seines Besitzers, den Löwenherz bekämpft. In der Bezeichnung "Das stolze Rebellenschloß" ist das Motiv gegeben. Das ganze Sehfeld wird von der kolossalen Gestalt des Königs aus-

<sup>1)</sup> J. J. Egli, "Nomina geographica". 2. Aufl. Leipzig. 1893, S. 19 "Akko".
2) "Grossvaters Erzählungen aus der Geschichte von Frankreich". Aus dem Englischen von Dr. Georg Nicolaus Bärmann. Zwickau 1831.

gefüllt; in ihr hat der Dichter das alte merry England der Ritter zu verkörpern gewußt. Alle unedeln Züge seines Charakters sind getilgt. 1) Hoch schwingt Richard "die Streitaxt von Askalon" – ein höchst charakteristisches Bild, das nicht bloß an die "Großvater-", sondern auch an die Kreuzfahrer-Erzählungen" 2) anknüpfen mag. Über ihm flattert in Sturmwinde das Löwenbanner. 3) Und als ein echter, rechter Ritter verröchelt er in dem Gedanken an Gott und seine Dame. Sein Kampf und sein Tod – diese beiden Tatsachen haben Strachwitz Genüge getan.

In zwei parallelen Abschnitten, jeder von fünf vierzeiligen Strofen gebildet, sticht diese Apotheose Richard Löwenherz' namentlich in ihrer ersten Hälfte durch ihr klangvolles Pathos, ihren feurigen Gang und ihre gewaltige Lebensfülle hervor. Der erste Teil der Ballade zeigt den König nicht mitten im Gefechte, sondern im Beginn des Gefechtes. Der zweite Teil veranschaulicht nicht den Toten, sondern den Sterbenden in seinen letzten Atemzügen. Hier wiegt die beschreibende Darstellung vor, Bewegung hat der Dichter auch in diesem ruhigeren Teile angestrebt. "Still, wenn der Löwe träumt!" ruft das Schweigen des Toten, es schreit gen Himmel. Der Schlus ragt wie in eherner Monumentalität empor.4)

<sup>1)</sup> Man sieht bei Richard Gewalttätigkeit, Undankbarkeit und Habgier vereinigt; Chalüz soll er belagert haben, weil ihm der Vikomte Guidomar einen großen Schatz, den er gehoben hatte, nur teilweise ausliefern wollte: R. Pauli, Geschichte von England\*. III, 291, 288. 2) "Erzählungen der Kreuzfahrer": I, 56. Ritter Kenneth erzählt dem ritterlichen Sarazenen: "Ich wollte, Ihr sähet die Axt König Richards. Die, welche hier an meinem Sattelbogen hängt, ist federleicht dagegen". — I, 139 . . . "eine gewaltige Streitaxt, die außer dem Arme König Richards jeden andern ermüdet haben 2) Richard "liebte ritterlichen Glanz und Schmuck, besonders gern führte er den Löwen im Wappen\* u. s. w, Paulis "Geschichte von England" III, 291. 4) In einem der "Hellenika" Hermann von Linggs, in "Chäronea" ("Schlussteine. Neue Gedichte". Berlin 1878, S. 165), welches anhebt: "Der Löwe Chäroneas ragt | In stolzem Todesschmerz, | Und noch sein brechend' Auge sagt: | So stirbt ein tapfres Herz" — scheinen Strachwitz' Löwenherz- und Roland-Ballade dem Tone nach zusammengeflossen zu sein. Doch beruht Linggs Gedicht auf selbständiger Konzeption. — Dahn, der in seiner 3. Gedicht-Sammlung (Leipzig 1878) diesen englischen Nationalheros mit Vorliebe als Minstrel und Ritter, Freund und Liebenden feiert: S. 78, 80, 82, hat in "König Richard und Blondel" S. 84 wie Strachwitz des Gewaltigen Tod veranschaulicht; in seiner Ballade fällt auf des Königs

#### 4. Herrn Winfreds Meerfahrt. S. 94.

Von Homers Sirenen (Odyssee XII, 39 f., 167 f.) bis auf Cl. Brentanos Lore-Lay 1) und weiter hat die geschäftige Fantasie des Völkes den Dämonen des bewegten, feuchten Elementes tückische und tödliche, weibliche Verführungskunst zugeschrieben. 2) Die heimlich lockende, dunkle Übermacht der Flut liegt solcher Anschauung zu Grunde. Daran dachte Goethe bei der Abfassung seines "Fischers". Strachwitz ging bei seinem "Winfred" wie immer lediglich von der individuellen Erscheinung aus.

Homers Sirenen hatten ihm zu denken gegeben ("Zwei Abenteuer des verliebten Odysseus S. 122), er war neben der vorher genannten Goetheschen Ballade sicher mit ein paar Lorelei-Dichtungen vertraut,") Grimmsche Märchen und Sagen") führten ihn tiefer in die Welt der Nixen und Wasserfeen ein, endlich gaben wohl dänische Lieder den entscheidenden Anstofs.") Da wird von einer argen Meermaid gesungen, welche den ahnungslosen Geliebten in das

glänzende Freundschaftstreue und ritterlich unvergängliche Liebessehnsucht der Hauptakzent.

<sup>1)</sup> Zuert in Brentanos "Godwi oder das steinerne Bild der Mutter. Ein verwilderter Roman von Maria". 2 Bde. Bremen 1801, 1802, II, 392, in den "Gesammelten Schriften". Frankfurt a. M. 1852, I, 391. 2) J. Grimms "Deutsche Mythologie". S. 280. ) Heines "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" in der "Heimkehr" No. 2, Heines Werke I, 95 und Eichendorffs "Waldgespräch", "Gedichte". Berlin 1837, S. 427. Strachwitz weist auf die 4) "Kinder- und Loreley des Rheines hin: "An die Romantik", Str. 5. Hausmärchen". Gesammelt durch J. und W. Grimm. Hendelsche Ausgabe. Halle. No. 78, S. 278 "Die Wassernixe", No. 181, S. 558 "Die Nixe im Teiche". - "Deutsche Sagen" der Brüder Grimm. Berlin 1816: No. 56, 57 I, 71 "Nixenbrunnen», "Magdeburger Nixen". No. 58 I, 72 "Der Dönges-See". No. 60 I, 76 "Die Elbjungfer und das Saalweiblein". 5) Auch durch den Inhalt des Refrains passt sich die fünfzeilige Strofe des Strachwitzischen Gedichtes den dänischen Liedern an: W. Grimms "Altdänische Heldenlieder". S. 257, No. 63 "Der treue Herr Esben", Refrain: "Aber die See ruht nimmermehr"; M. Hartmanns "Gorm der Alte" ("Hanoversche Morgenzeitung" No. 199, 14. XII. 1845, dann in den "Neuen Gedichten". Leipzig 1847, S. 76) bringt in jeder 2. Strofe den Refrain: "Hoch auf brausen die schwarzen Wogen"; vgl. auch Gottfr. Leitners "Der Herr des Meeres" in O. L. B. Wolffs "Poetischem Hausschatz" S. 637, Refrain: "Und laut erbrausen die Wogen".

kühle Dunkel hinunterzieht.<sup>1</sup>) Eine andre Meerfrau bietet Herrn Magnus ein reizendes Schiff, ein graues Ross, Gold, Perlen und Edelsteine; er aber weist ihre Gaben zurück. Wohl möchte er sich mit ihr verloben: "Doch eine böse Seetrolle wie Du Meine Liebe nie gewinnt." (Str. 6.)

Drohungen keinen Eindruck. machen auf ihn Hätte aber nicht der Hahn die Flügel geschlagen, so fährt eine andere Überlieferung fort - dann wäre er in ihre Macht geraten. 7) Zuguterletzt wirkte auf Strachwitz jene "unschätzbare Ballade",8) die in seiner episch-lyrischen Dichtung überhaupt mannigfache Spuren hinterlassen hat, die Quelle von Goethes "Erlkönig": "Herr Oluf".4) In dieser läst Erlkönigs Tochter, mit ihren Geschenken von Seide und Gold verschmäht, dem Stolzen "Seuch' und Krankheit" folgen; er wird vom Tode jählings hingerafft. Er war geritten "spät und weit, zu bieten auf seine Hochzeitleut' - Herr Winfred zieht aus, um die Braut von Island ) über die See heimzuführen. Hier wie dort: erwartete süsse Lust und unerwartet hereinbrechendes bitteres Leid.

<sup>1) &</sup>quot;Die Meermaid" (in Scotts "Minstrelsy of the Scottisch border". 3 Bde. Edinburgh 1821, III, 327 "The Meermaid"), in O. L. B. Wolffs "Proben altholländischer Volkslieder nebst einem Anhangaltschwedischer, englischer u.s.w. Volkslieder\*. Greiz 1832, S. 165, wieder abgedruckt in desselben Übersetzers "Halle der Völker". 2 Bde. Frankfurt a. M. 1837 I, 50. — Die Erscheinung der Meerfrau allein bedeutet Sturm oder Unglück. Mohnike, "Volkslieder der Schweden\*. Berlin 1830, S. 231, No. 43. 3) "Herr Magnus und das Seeweib" in Wolffs "Proben" S. 128, in der "Halle der Völker" II, 79, in Mohnikes "Volksliedern der Schweden" S. 113, in Wedderkops "Bildern aus dem Norden\* II, 262; 2. Fassung in Mohnikes "Volksliedern der Schweden", S. 115, "Herzog Magnus und das Seetroll". 3) Goethe in der bekannten Rezension des "Wunderhorns" (1806). 4) In den "altdänischen Heldenliedern" No. 8, S. 91, in Herders "Volksliedern": Werke in der Hempelschen Ausgabe, Berlin [1869] V, 271, in dem "Wunderhorn", Hempelsche Ausgabe, 2 Bde. Berlin 1879, 80 I, 296, in den "Proben" S. 153 und 147 "Das Elfenweib und Herr Olof\* und "Herr Olof im Elfentanz" (altschwedisch), ebenso in der "Halle der Völker" II, 91 und II, 88, in Mohnikes "Volksliedern der Schweden" S. 49, No. 20 "Herr Olof tanzt mit den Elfen", Anm. S. 208, S. 210 "Die Elfen und Herr Olof"; in Mohnikes "Altschwedischen Märchen, Sagen und Schwänken\*. Stuttgart und Tübingen 1836, S. 83, No. 12. — Strachwitz verherrlichte später die Romantik u. a. als "Erlenkönigs Töchterlein": "An die 5) Gerade wie König Gunther nach Island fuhr, um Romantika Str. 5. Brunhild zu erwerben: 7. Abenteuer des Nibelungenliedes. Island wird aber auch in dänischen Sagen genannt: "Altdänische Heldenlieder" S. 309, No. 79, "Halle der Völker" II, 72, Str. 23 u. s. w.

Auch in andern Handlungen und Wandlungen seines Gedichtes hat sich Strachwitz mehr oder minder an überkommene Sagenberichte angeschlossen.

Die schöne Fei, welche die Anerbietungen ihrer Liebe ähnlich wie in den dänischen Liedern mit Verachtung gelohnt sieht, die sogar — entsprechend den vorher zitierten Versen von Herrn Magnus — als "falsches Bild, halb Maid, halb Fisch" 1) verspottet wird, verwandelt sich zu einer Woge, einem grimmigen Nord, einem wütenden Hai, ungefähr wie einst der Homerische Meergott Proteus Odysseus und seine Gefährten zu schrecken sucht (Odysee IV, 456 f.), und wie man solche Zauberei auch bei den elbischen Wesen beobachtet. 2) Der Ritter fühlt sein Herzblut gerinnen; des Ungeheuers ersterbender Blick 3) erfast ihn und verwandelt ihn und sein schwarzes Schiff in einen Felsen. Versteinert starrt er nun ewig im wogenden Meere. Von derartigen Versteinerungen weiß nicht blos die dänische Sage, sondern der allgemeine Aber- und Märchenglaube zu erzählen. 4)

<sup>1)</sup> Vgl. Pontoppidans "Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen" II, 351 "Meermann und Meerweib"; J. Grimms "Deutsche Mythologie" 2) Rosa Warrens, "Schwedische Volkslieder". Leipzig 1857, S. 16, No. 4 "Der Nix", Str. 15 "Mein Vater und Mutter sind blaue Wellen". - Das schwedische Waldweib (Arv. Aug. Afzelius, "Volkssagen und Volkslieder aus Schwedens älterer und neuerer Zeit". Übersetzt von F. H. Ungewitter. 2 Bde. Leipzig 1842 II, 310) wie die Elfenkönigin in der schottischen Ballade "Tamlane" (Scots "Minstrelsy" II, 191, übersetzt: in deutscher Prosa – Bearbeitung in Lysers "Abendländischer 1001 Nacht". Meißen 1838 XII, 105 f., in Versen von Arndt in seiner "Blütenlese von Altem und Neuem". Leipzig 1857, S. 212, in R. Warrens' "Schottischen Volksliedern". Hamburg 1861, S. 25) kündigen sich durch einen scharfen Nordwind an. — Strachwitz ist von solchen einzelnen Beobachtungen wohl nicht ausgegangen. dem Anhauch hat der blosse Blick der Elbe bezaubernde Kraft". J. Grimms "Deutsche Mythologie" S. 260. 4) "Altdänische Heldenlieder" S. 69, No. 1 "Sankt Oluf" versteinert schwarze Zwerge und ein altes Weib (neu abgedruckt mit Erläuterung in R. Warrens' "Dänischen Volksliedern". Hamburg 1858, S. 34), S. 210, No. 49 "Der Meermann". — Überhaupt in der Weltlitteratur: Lots Weib im I. Buch Mose Kap. 19, V. 26; die Sirenen wurden nach einer Sage in Steine verwandelt: Paul Fr. A. Nitsch, "Neues mythologisches . Wörterbuch". Leipzig und Sorau 1821, 2 Bde. 2. Aufl. II, 546; vgl. ebendaselbst II, 203: Medusa und ihr versteinernder Blick; "Tausend und Eine Nacht". Übersetzt von Gustav Weil. 4 Bde. Stuttgart 1838 — 41 III, 599

Den Namen seines Helden hat Strachwitz aus seinem Gedächtnis wahllos herausgegriffen,<sup>1</sup>) wie er überhaupt diese Ballade, wie dargetan, nur im Hinblick auf ferne Vorbilder komponiert hat.<sup>9</sup>)

Das Gedicht trägt völlig das Gepräge der jugendlich Strachwitzischen Poesie. Während in Goethes wundervoller Ballade sich in "aphoristischer Kürze" "die träumende Seele des Volkes, die Nachtseite des Bewusstseins" offenbart, s) geschieht hier alles in deutlicher Prägung, in wachender Sinnenwelt und ungetrübter Klarheit des Bewusstseins. In dem "Fischer" tritt die Nixe sprechend und handelnd hervor, "halb zog sie ihn, halb sank er hin", hier bekämpft der gepanzerte Ritter die verliebte Fei mit geschwungener Er tötet sie sogar, wie der Hogen (d. i. Hagen) des altdänischen Heldenliedes das unheilprofezeiende Meerweib fällt.4) In Goethes Gedicht macht sich eine köstliche, schlichte Fülle des Ausdrucks bemerkbar. Bei Strachwitz gewahrt man in der Einfachheit einzelne geziert und spielerig wirkende Worte und Wendungen. Bald hat er zu dick aufgetragen, bald hat er zu glatt und fein ge-Im großen und ganzen aber hat er das "grässliche Todesweh" von Ritter und Nixe geschickt ins Werk gesetzt und mit gewohnter Anschaulichkeit zum Höhenpunkt hinangeführt. Mindestens ist die Gliederung von "Winfreds Meerfahrt" (Str. 1 – 4, 5 – 8, 9, 10) tadellos ausgefallen.

<sup>(628.</sup> Nacht); "Das Lied von Alwis" in Simrocks "Edda" S. 66f., No. 11, in Gerings "Edda" S. 81f., No. 10; Grimm: "Deutsche Sagen" I, 40, No. 32 "Steinverwandelte Zwerge" I, 309, No. 229 "Das steinerne Brautbett; W. J. A. Tettau und J. D. H. Temme, "Die Sagen Ostpreußens, Litauens und Westpreußens". Berlin 1837, S. 185, No. 188 "Das versteinerte Mädchen", S. 232, No. 232 "Die versteinerten Tänzer" u. s. w. Bekannt ist auch die Tiroler Sage von "Frau Hitt", vielfach balladisiert, am vorzüglichsten von K. E. Ebert: "Gedichte". 3. Aufl. Stuttgart und Tübingen 1845, S. 269.

¹) Sollte Strachwitz an Winfried oder Bonifatius, den Gründer der christlichen Kirche in Deutschland (754†) gedacht haben? ²) Einer dänischen Ballade, "Herr Luno und die Meerfrau", die jedoch erst in R. Warrens' "Dänischen Volksliedern" übersetzt erschien, hätte Strachwitz wichtige Motive entnehmen können. Z. B. droht die "überaus grimme" Nixe Str. 8:

<sup>&</sup>quot;Hör' du Herr Luno, kehr' heim, kehr' heim, Sonst wandl' ich dein Schiff in harten Stein."

<sup>\*)</sup> Heinrich Viehoff, "Goethes Gedichte erläutert". 2. Aufl. Stuttgart 1869, I, 210 f. 4) "Altdänische Heldenlieder". S. 7, No. 2, Str. 10, 11.

#### 5. Das Elfenrofs. S. 96.

Selbst übermenschliche und überirdische Mächte, Götter und Geister — so berichten am bekanntesten griechische und germanische Mythen und Sagen — stellten den schönen Frauen und Jungfrauen des Menschengeschlechtes nach. Sie verschmähten es nicht, ihrer mit List habhaft zu werden; sie nahmen sogar Tiergestalt an, um sie zu Lust und Liebe zu verlocken. Wie den höchsten Gottheiten 1) schreibt das germanische Märchen namentlich Elfenkönigen und -Königinnen 2) berückende Verführungs- und kühne Entführungskünste zu. Davon erzählt auch die Strachwitzische Ballade vom "Elfenross".

Von vornherein musste der Dichter feuriger Reiterlieder an wunderbaren Rossen, die mit menschlicher Sprache und ungewöhnlicher Schnelligkeit begabt erscheinen,<sup>8</sup>) großes Gefallen finden, vollends, wo sich unter der Tierhaut Hexen, Wassergeister, Elfen bergen.<sup>4</sup>) Letztere können sich, wie er wohl wissen mochte, auch in

<sup>1)</sup> Zeus raubte die Europa bekanntlich in Gestalt eines Stieres (Nitsch, "Neues mythologisches Wörterbuch" I, 713), Odin näherte sich der Bewahrerin des Dichtermetes, der Gunlod, als Schlange, um als Adler davonzufliegen: Bragaroedur Kap. 3, Simrocks "Edda" S. 294, Gerings "Edda" S. 356. 2) J. Grimms "Deutsche Mythologie" S. 262; "Irische Elfenmärchen". Übersetzt von den Brüdern Grimm. Leipzig 1826, S. CIV; Shakespeares "Midsummer Night's dream" II, 1. Sz. (Titania hat ein indisches Königskind gestohlen); vgl. auch "Stolz Gretchen" in O. L. B. Wolffs "Proben" S. 147, in der "Halle der Völker" II, 81, Str. 7; "Herr Thinne" in den "Proben" S. 113, in der "Halle der Völker" II, 72, in J. L. Studachs "Schwedischer Volksharfe". Stockholm 1826, S. 54, in Mohnikes "Volksliedern der Schweden" S. 98 u. s. w. 3) Achills Pferd weissagt des Helden frühen Tod: Ilias XIX, V. 408 f. -Der germanische Krieger unterredet sich mit seinem Rosse, dieses preist seine Siege; demgemäs hält er es auch: mit Gold, Silber und Bändern wird seine Mähne geschmückt: J. Grimms "Deutsche Mythologie" S. 376, 378, "Der Heidehügel" in der "Halle der Völker" I, 58, Str. 9f.; Giraldus de Cabreviis besass ein pfeilschnelles Pferd, das ihm in wichtigen Fragen Rat erteilte: Friedr. Ludw. Ferd. v. Dobenecks "Des deutschen Mittelalters Volksglauben und Heroensagen". Berlin 1815 I, 27. 4) S. 145 f., No. 19 "Das Hexenpferd" in den "Irischen Elfenmärchen" der Grimm; der schottische "Water-Kelpie" in Scotts "Minstrelsy" III, 387, in Rühs' "Edda" S. 26, in Afzelius' schwed. Volkssagen II, 324; mancherlei dänische Nixen zeigen sich in Pferdegestalt, vgl. "Das lange Pferd" in A. Kopisch' "Gesammelten Werken" I,

Pferde verwandeln, da ihnen jede Form und Figur zusteht.<sup>1</sup>) "Sometime a horse I'll be, sometime a hound"... erklärt Shakespeares quecksilberartig beweglicher und blitzgeschwinder Puck.<sup>2</sup>) Ebenso trägt sich dieser tolle Schalk, "a kind of merry sprite" in Th. Percys "Reliques" vor:

"Sometimes a hound; And to a horse a turn me can"... (Str. 4.)")

Freilich ist er nur der Gehilfe eines Höheren, des Elfenkönigs Oberon. Leicht war der Schritt getan, den Strachwitz tat: statt des Dieners den Herrn zu setzen und diesen allein in Aktion treten zu lassen. Das Entführungs-Motiv wurde ihm vielleicht gleichfalls von Volksliedern auf Umwegen vorgeführt. Vielleicht hat er einige charakteristische Züge von der dänischen Ballade "Der zahme Hirsch" ("Altdänische Heldenlieder" S. 198, No. 48) profitiert. Herr Peter sucht die Jungfrau Usalill durch Zauberei zu fangen, nachdem die listigen Reden seiner Gesellen bei ihr nichts verschlagen haben. In der glänzenden, rotgoldenen Haut eines Hirsches spielt er vor ihrer Burg, sie erblickt ihn und folgt seinem

<sup>242. (</sup>Die Sage in Prosa findet sich z.B. in Karl Müllenhoffs "Sagen, Märchen und Liedern der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg". Kiel 1845, S. 233.)

<sup>1) &</sup>quot;Irische Elfenmärchen" S. XXI. 2) "Midsummer Night's dream" III, 3) Percys "Reliques of ancient Englisch poetry . . . " London 1765, herausgegeben von Arnold Schröer. Berlin 1893, S. 693 "Robin Good-Fellow". Frei übersetzt mit erläuternden Anmerkungen zuerst von Joh. Heinrich Voss: "Knecht Robert auf der Maskerade. Altenglisch" in den "Sämtlichen poetischen Werken in einem Bande". Herausgegeben von Abraham Voss. Leipzig 1835, S. 181; glatt übertragen von Gisb. v. Vincke in "Rose und Distel, Poesien aus England und Schottland". Dessau 1853, S. 80 "Robin Gutgesell. Englisch". 4) Die nordische Geschichte von dem Königssohn, der, in ein Ross verwandelt, die gefährdete Geliebte über Land und Meer trägt und durch ihren Kuss seine Menschengestalt zurückgewinnt, ist dem Dichter ferngeblieben: P. J. Willatzen, "Altisländische Volksballaden und Heldenlieder der Färinger". Bremen 1865, S. 48. "Das Hildebrandlied" Str. 23-25, 40-43, Anmerkungen S. 76; R. Warrens, "Norwegische, isländische, faröische Volkslieder". Hamburg 1866, S 111, Str. 36, 38; Warrens, "Dänische Volkslieder". S. 84 "Bedebak". B. trägt einen Halfter von Gold, isst nur Weizen und lässt sich nur von einem Königssohn schwemmen und tränken (Str. 5-8). – Das Motiv der erlösenden Liebe: z. B. auch in dem "Lindwurm", in den "Volksliedern der Schweden" von Mohnike S. 81, bei Studach S. 85 u. s. w.

Spiel in den Wald hinaus. Dort winkt sie ihm mit weißer Hand:

"Gāb' das Gott Vater im Himmelreich, dass nun der Hirsch wär' zahm!

Gāb' das Gott Vater im Himmelreich, das nun der Hirsch wär' mein!

Er sollte nichts mehr trinken als nur den klaren Wein.

Er sollte nichts mehr trinken als nur den klaren Wein,

Er sollte nirgends schlafen als in den Armen mein." (Str. 16-18.)

Der Ritter wirft die Hirschhaut ab, und die Jungfrau ist in seiner Gewalt.

Die Farbe des schnellen Rosses 1); seine Ausschmückung und Pslege, 2) die Liebe der schönen Frau zu dem schönen Tier; ihre vertrauliche Rede zu ihm; seine Lockung, seinen Rücken zu besteigen; seine Verwandlung, ein Preis ihrer Liebe – alles das fand Strachwitz in Sagen und Liedern vorgezeichnet. Die weit verstreuten Einzelheiten wusste er zu einem neuen Märchen zu verweben. erster Linie schuf er das bewegende Moment: die Besitzerin des Rosses gerät in schwere Not, weil man ihr "den falschen, verhassten Mann \* zum Bettgenossen geben will. Näheres über den Aufdringlichen erfährt man ebensowenig als über die Art und Weise, auf welche sie zu dem geliebten Rosse gelangt ist. Dieses redet auch nicht, als sie ihm ihren Kummer mitteilt. Sein inniges Verständnis tut es allein durch sprechende Bewegungen kund. Zuerst wird bei ihm nur das Übertierische angedeutet, erst zum Schlusse – allein schon genügend durch den Beweis seiner wunderbaren Schnelligkeit vorbereitet \*) – bricht das Übermenschliche seines Wesens hervor. Die Verwandlung des Rosses in den König von Elfenland wirkt als eine heimlich erwartete Überraschung, nicht als eine grobe Überrumpelung. Frisch, wie sich die Erzählung von Anfang an ausbreitet (Str. 1—4, 5-8, 9-11, 12-14), kommt der gefällig pointierte Abschluss heraus. Wie die Geliebte dem Elfen in Hof und Stall den roten Wein, so möge sie ihm in Schloss und Hall' fortan den roten Mund kredenzen.

<sup>1)</sup> Der schottische Edward (Percy-Schröer S. 58, Herders Übersetzung: Werke V, 159), der dänische Oluf ("Altdänische Heldenlieder" S. 92, Str. 2) reiten Rot-Rosse u. s. f. 2) Die Dame ist wie St. Steffen "vor dem Morgensterne" im Stall: "St. Steffenslied" in J. Studachs "Schwedischer Volksharfe" S. 37, in Mohnikes "Volksliedern der Schweden" S. 87. 3) Das Ross läuft schneller, als Schwalbe und selbst Sturm fliegen. Zu bemerken ist, dass die Sage unter dem Rosse vielfach den reisend raschen Wind versteht: J. Scheible, "Das Kloster" IX, 20; Ludw. Laistner, "Nebelsagen". Stuttgart 1879, S. 6.

Das Elfenross nimmt im Fluge alle technischen Hindernisse. Die "chevy-chase"-Form der Ballade ist mit Allitterationen, identischen Reimen und eigentümlichen repetitorischen Formeln reichlich ausgestattet worden. Ihr Inneres leuchtet in starker Farbenpracht. Gold ist nicht gespart worden; es fehlt aber auch nicht an Silber, Perlen Seide und Diamanten. Dennoch leidet "Das Elfenross" nicht an Überladung. Mit seinem kräftigen Goldrot nähert es sich eben nur dem Glanze der schwedischen Volkslieder.")

### **6. Ballgeschichte.** S. 99.

Die ersten vorstehenden Bemerkungen, welche W. Grimm bei der Betrachtung von "Herrn Oluf" und "Elfenhöh" zusammengestellt hat, ") mag Strachwitz mit Nutzen gelesen haben. Jedenfalls knüpft er in seiner "Ballgeschichte" gerade an diese beiden Balladen an.

"Elfenhöh"<sup>6</sup>) berichtet, wie ein junger Edelmann, der zu Hofe fahren will, nachts zu einem Elfenhügel kommt und sich da zum Schlafe

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. z. B. in Mohnikes "Volksliedern der Schweden" S. 79, No. 34, Str. 5, S. 125, Str. 9, S. 127, Str. 5 u. s. w. ") Ernst M. Arndts "Reise durch Schweden im Jahr 1804". 4 Bde. Berlin 1806 III, 16. ") Joh. Heinr. Voß, "Gedichte." Hamburg 1795 II, 322. 4) Rühs' "Edda" S. 17, ebenso der Grimm "Irische Elfenmärchen" S. 17. — Percy-Schröer S. 699, V. 19, 20:

<sup>&</sup>quot;Yet in the morning may be seene

Where we [the fairies] the night before have beene."

Shakespeares "Sommernachtstraum". Übersetzt von Alex. Fischer. Leipzig 1839 (in der Klassenbibliothek des von Strachwitz besuchten Schweidnitzer Gymnasiums vorhanden) S. 187, Anmerkung zu den Versen "Kreise auf den Rasen hin" II. Akt, 1. Szene. — Vgl. auch über Elfenring und Elfentanz: Willkomms "Sagen und Märchen aus der Oberlausitz". 2 Bde. Hannover 1843, I, 24, Wedderkops "Bilder aus dem Norden" II, 189, Afzelius' schwedische Volkssagen I, 39, II, 294. — B) "Altdänische Heldenlieder", "Anhang" S. 508, 509. — Blienhöh" in Herders "Volksliedern": Werke V, 267, in den "Altdänischen Heldenliedern" S. 156, No. 33, in O. L. B. Wolffs "Proben" ("Der junge Bursch und die Elfen") S. 150, in der "Halle der Völker" II, 90. Andere Übersetzungen in A. E. Wollheims da Fonseca "National-Litte-

niederlegt. Gleich Herrn Oluf gelangt er auf diesem Wege zu einer Begegnung mit den Elfen; er wird von ihnen gleichfalls zum Tanze geladen. Aber im Gegensatz zu jenem bleibt es hier bei ihrer Drohung, sich an dem Widerspenstigen rächen zu wollen. In dem verhängnisvollen Augenblick ertönt der rettende Hahnenschrei.

Die "Ballgeschichte" erzählt ebenfalls von einem Junker, der in einem Elfenringe eingeschlafen ist. Im Mondschein umtanzen ihn die Elfen; doch erfolgt eine Aufforderung zur Teilnahme an ihrem Reigen nicht. Vielmehr geraten die Tänzerinnen durch ihre eigene Unvorsichtigkeit in Zorn: ihre Königin fällt unversehens über die Füse des Schlafenden. Da läst ihn die Erzürnte sofort ihre Rache spüren. Mit ihrem Fächer schlägt sie "den Junker gar ungelind

Wohl über das Herze mitten" -

wie es von Herrn Oluf heisst:

"Mitten auf sein Herz einen Schlag sie tät, Wie er ihn nie empfunden hätt'." (W. Grimm.)

Den Kunstgriff, die Erscheinung der Elfen durch einen zusammenfassenden und fesselnden Mittelpunkt, durch eine Königin auszuzeichnen, wurde dem Dichter wohl durch die englische Überlieferung<sup>1</sup>) an die Hand gegeben.

Boten ihm dergestalt Volkslieder das Gerüst der spärlichen Handlung, so wußte er keck zugreifend dem alten Märchen eine neue, abschließende Wendung zu erteilen. Er brachte die lustigen Elfen des Waldes und ihre zaubernde Königin mit den lustigen Elfen des Ballsaales und einer bezaubernden Ballkönigin in Zusammenhang. An die Erzählung aus dem dämmerhaften Reiche des Wunders reihte er eine Betrachtung über subjektive Vorgänge aus der klaren

ratur der Skandinavier". Berlin 1876, von dem Herausgeber, von R. Warrens (zuerst in ihren "Dänischen Volksliedern") und von Gähler S. 42—47. Letztere Übersetzung war bereits erschienen in der "Skandinavischen Bibliothek", Ztschr. von B. v. Schepelern und A. v. Gähler. Kopenhagen und Leipzig 1836, I, 193. — Als Drama behandelt: "Elverhoi" von Joh. Ludw. Heiberg 1828, auch ins Deutsche übersetzt: vgl. Eduard Boas, "In Skandinavien. Nordlichter." Leipzig 1845, S. 302, u. a. auch dramatisiert von Heinrich Smidt Ende 1847 (laut den ungedruckten Akten des Berliner "Tunnels"). — Wie namentlich der reifere "Elfenring" beweist, hat Strachwitz diese Ballade sehr gut gekannt.

<sup>1)</sup> J. Grimms "Deutsche Mythologie" S. 256; Shakespeares "Sommernachtstraum" II, Sz. 1, wie vorher. — Percy-Schröer S. 697 "The fairy queen". Deutsch vgl. R. Warrens, "Schottische Volkslieder" S. 14, No. 5; S. 25, No. 8.

Wirklichkeit an: ein Geständnis unglücklicher Liebe. In diesem Punkte gemahnt er hervorragend an die Heinesche Dichtung, weniger an ein einzelnes Erzeugnis, wenn auch ein solches, ein namhaftes Elfen-Gedicht in Betracht kommt, 1) als an die Heinesche Manier überhaupt. Die ironische Stimmung der "Ballgeschichte", manche Ausdrücke, besonders Reimwörter ihres prosaisch-poetischen Stils sind ohne Heines Führung bei dem jungen Strachwitz gar nicht denkbar. Neckisches Liebesgeflüster und lauschiger Mondenschein – dafür hat er in seiner Jugend als Poet nirgends sonst geschwärmt. 2) Nun gar: die Elfenkönigin, nach französischer Mode gekleidet, fällt auf die Nase, sie holt sich hinterher den Schnupfen. 3) Ihre Wiener Frisur wurde zerzaust, den cul de Paris hatte sie verloren u. s. f. Namentlich weisen sich die Glossen:

"Weh tat ihm sein Herzlein gar bitterlich, Ich glaube, er war besessen"

Da tat man mich oft nicht recht gescheut Oder gar verliebt – titulieren. « – 4)

als Heinisierende Floskeln aus. In den einleitenden Zeilen der Schlusstrofe

"Mir ist die Geschichte schon oft passiert In meinen jungen Jahren"

<sup>&#</sup>x27;) "Durch den Wald im Mondenscheine", zuerst in dem Cottaschen "Morgenblatt" No. 50, 28. II., 1831, dann in dem 2. Bande der "Reisebilder". Hamburg 1831 und in den "Elementargeistern" Hamburg 1834, in Heines "Sämtlichen Werken". Hamburg 1867 f., VII, 28 (in Elsters Ausgabe I, 217, No. 32, in dem "Neuen Frühling"), wo auch "Elfenhöh" und "Herr Oluf" in deutscher Übersetzung stehen (S. 29 und S. 33), und wo auch von den Elfenringen gesprochen wird (S. 38). – "Die Elementargeister" können Strachwitz' eigentliche Quelle sein. 2) Heine hingegen z. B. in dem Liede "Auf Flügeln des Gesanges": Heines Werke I, 68, No. 9. Von Uhlands liebenswürdiger Ironie ("Die Elfen". 1811. "Gedichte" S. 306; vgl. darüber H. Düntzer; "Uhlands Balladen und Romanzen erläutert". 2. Aufl. Leipzig 1890, S. 219 f.) hat Strachwitz nichts empfangen. 3) Auch Heines "ewige Götter" fürchten den "göttlichsten Schnupfen" und "unsterblichsten Husten" zu kriegen: Werke I, 166, No. 4 "Die Nacht am Strande". 4) "Bitterlich" von Heine gern zur Charakteristik tränenreicher, übergroßer Liebesschmerzen verwendet: z. B. I, 67, 87, No. 4, Str. 2, No. 55, Str. 2, ("Lyrisches Intermezzo"). - "Ich glaube" bei Heine: I, 96, No. 2; I, 242, No. 3, Str. 1, besonders die Wendung mittels "oder" eingeleitet: I, 107, No. 24, Str. 2; I, 218, No. 36, Str. 5; I, 219, No. 37, Str. 3; "Verschiedene" (größtenteils im 1. Bande

klingt Strachwitz überdies an vielzitierte Heinesche Verse nahezu wörtlich an: "Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie ewig neu, Und wenn sie just passieret" u. s. w., die ihn auch in seinen Liedern (S. 120, Str. 4) zur Nachahmung verleitet haben. Den Ton jener jugendlich sentimentalen "Klage" (Str. 1) hat der Dichter in diesem Falle ganz zu dem altklugen Tone selbstgefälligen Spottes gestimmt. Wegen ihres äußeren und inneren geringen Umfanges (vier Strofen), vor allem aber wegen ihrer auffälligen Anlehnung an fremde Art und Unart steht die "Ballgeschichte" hinter den andern "Romanzen und Märchen" bedeutend zurück.

## 7. Wie der Junkherr Ebbelin die Nürnberger foppen tät. S. 101.

"Aus der inneren Geschichte des Mittelalters erzählen uns eine Reihe Volkslieder von berühmten Raubrittern und Strassenräubern. Der älteste darunter ist Eppele von Gailingen aus der Gegend von Rotenburg a. d. T., also ein Franke. Er hatte besonders mit den Nürnbergern viel Fehden, wurde endlich gefangen und in Neumarkt in der Oberpfalz gerädert." 1) Von jenem Stegreifritter berichtet aber nicht blos das Volkslied, sondern auch Sage und Chroniken sind voll von ihm. 2) Allgemein wird er als unvergleichlicher Reiter

des "Salons". Hamburg 1834 erschienen) I, 225, No. 1, Str. 3; No. 2, Str. 2 ("Jener Mensch dort ist er närrisch | Oder ist er gar verliebet?"), ähnlich I, 244, No. 4, Str. 1.

<sup>1) &</sup>quot;Des Knaben Wunderhorn" (illustriert). 2. Aufl. Berlin 1876. Einleitung von G. Wendt. S. XIII. - Als das Jahr von Eppeles (Eppele urspr. Eckelein, Eckelin, Apollonius, Apollo, Apel) Hinrichtung wird von den späteren Historikern ohne Ausnahme das Jahr 1381 angegeben (nach Müllers Annalen); die Starksche Chronik verlegt sie in das Jahr 1325 und zwar nach Nürnberg. Vgl. A. Vilmar, "Handbüchlein für Freunde des deutschen Volksliedes". Marburg 1867, S. 15; J. Priem, "Nürnberger Sagen und Geschichten". Nürnberg 1870, S. VII. 2) Das Volkslied in Neudrucken z. B. in G. E. Waldaus "Vermischten Beiträgen zur Geschichte der Stadt Nürnberg". 4 Bde. Nürnberg 1786-89, I, 221; bei Friedr. Karl Freiherr von Erlach, "Die Volkslieder der Deutschen". 5 Bde. Mannheim 1834 - 36, V, 522; in Th. Max Körners "Historischen Volksliedern aus dem 16. und 17. Jahrhundert". Stuttgart 1840, S. 195, in Uhlands "Alten hoch- und niederdeutschen Volksliedern". 2 Bde. Tübingen 1844, Stuttgart und Tübingen 1845, I, 341 u. s. w. Kürzere, ältere Nachrichten: "Historische Nachricht von dem Ursprunge und Wachstum des heiligen Römischen Reichs freyer Stadt Nürnberg" [anonym]. Frankfurt und Leipzig 1707, S. 172; Joannis ab Indagine "wahre und Grund

gepriesen. 1) Neuerdings interessierte man sich vorzugsweise für seinen berühmten "Luftritt" oder "Luftsprung" über die Nürnberger Stadtmauer; man erwog die Möglichkeit dieses Ereignisses. 2) So setzte es der Nürnberger Geschichtschreiber Georg Ernst Waldau (I, 220) in Verbindung mit seinen übrigen außerordentlichen Reiterkünsten; er erinnerte daran, daß sich "Apel öfters in die Stadt hineingewagt, die Einwohner geäffet und ihnen allerlei Possen bewiesen" habe, und daß jener "Luftsprung" für ihn vermutlich "das einzige Mittel" gewesen sei, "sich und sein Leben zu retten". Die allzeit geschäftige Fantasie des Volkes gab sich nicht mit leeren Mutmaßungen ab. Sie spann bei der Betrachtung der hufeisenförmigen Wahrzeichen, welche an der inneren Mauer der Freiung bei dem fünfeckigen Turm Kunst oder Natur eingehauen hat, 3)

haltende Beschreibung der heutigen Tages weltberühmten . . . Stadt Nürnberg". Erfurt 1750, S. 510. — "Kleine Chronik der Reichsstadt N." 2. Ausgabe [von Meyer, Altdorf 1790] S. 84 ("enthauptet"). Zusammenfassende, jüngere Berichte: Waldau in den "Vermischten Beyträgen" I, 209 — 219. Auf ihn gehen die Brüder Grimm hauptsächlich zurück: "Deutsche Sagen" I, 198, No. 129 [in der 3. Auflage, "besorgt" von Herman Grimm. Berlin 1891, findet sich in den "Quellen und Zusätzen" eine Bemerkung S. 251: "vgl. einen Brief von Gr. Platen, 7. Mai 1824". Der betreffende Brief in Joh. Minckwitz, "Poetischer und litterarischer Nachlaß des Grafen A. von Platen". Leipzig 1852, 1, 195, enthält jedoch nichts auf Ebbelin Bezügliches]; E. M. Arndts-Reisen durch einen Teil Deutschlands, Ungarns, Italiens und Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799" [1. Aufl. 1798, 99]. 4 Bde. Leipzig 1804, I, 13; Jos. Kellers "Muggendorf und seine Umgebungen". Bamberg 1829, S. 45; Phil. v. Steinaus "Volkssagen der Deutschen". Zeitz 1838, S. 94, Nachdruck: Edmund v. Felsthals "Des deutschen Volkes Sagenschatz". Hall 1846, S. 94.

¹) Bekannt sind: sein Ritt von Trainmeusel (Drameisel) nach Muggendorf über einen steilen Felsen, sein Sprung bei Carlstadt von einem hohen Stein in den Main hinab, sowie sein Sprung über den breiten Wiesend - Fluß und endlich über die Nürnberger Stadtmauer. ²) Waldau hält den Sprung für "nicht unmöglich" I, 220, Priem zweifelt ihn an: "Nürnberger Sagen" S. VII und 73; vgl. auch den "Nürnbergischen Hausschatz [anonym]. Nürnberg 1872, I, 72. ³) Strachwitz hat den Zwinger Str. 6, V. 1, und Str. 8, V. 1 kurz beschrieben. Vgl. über den Zwinger, über die Höhe und Breite der Stadtmauer und die Breite und Tiefe des Stadtgrabens: J. Chr. Milder, "Nürnberg". Nürnberg 1727, S. 22; Joannis ab Indagine S. 450; "Nachrichten zur Geschichte der Stadt N." [anonym von Fr. Truckenbrot]. 2 Bde. Nürnberg 1785, 86, I, 243–245; G. E. Müller, "Kurze Beschreibung der Reichsstadt N." Nürnberg 1793, S. 32 u. s. w.

die Sage in vorgedeuteter Richtung fort. 1) Mag das heutzutage allgemein bekannte Sprichwort: "Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn "") ursprünglich auf eine andere Person gemünzt worden sein oder erst — das Wahrscheinlichere — das Ergebnis dieser Neubildung darstellen — jedenfalls wird in diesem Worte die Besonderheit der neuen Erzählung kernig zusammengefast. 5) Kurz gesagt: die Carlstadt-Ebbelin-Sage erscheint potenziert. Der gewaltige Reiter hat in verzweifeltster Lage seine höchste Kühnheit und glänzendste Kunst zu beweisen.

Eben diese weitaus interessanteste, weil dramatisch bewegteste Tatsache haben alle neueren poetisierenden Bearbeiter der Ebbelin-Sage aufgegriffen. Die eigenste Aufgabe des Dichters bestand in diesem Falle darin, die Gerichts- und die Fluchtszene des Gefangenen möglichst eng örtlich und zeitlich zusammenzudrängen und die Möglichkeit der Flucht möglichst streng zu begründen. Zumal hatte der Dichter, wenn er mit jenem Kernspruch glänzen wollte, der selbstverständlich als letzter und gewichtigster Trumpf in den Schlusszeilen ausgespielt werden mußte, dieser Keckheit angemessen einen frischen und freien, mutwilligen und selbst ironischen Ton anzuschlagen. Ein eigener Fall lag vor, wenn nicht Ebbelin selber, sondern ebenso sehr oder in noch höherem Grade sein Ross in den Brennpunkt der Handlung gestellt wurde. 4) Natürlich war hier wie dort die

<sup>1)</sup> Die erste Kenntnis von dieser neuen Sage habe ich aus Strachwitz' Gedicht gewonnen; Prosa-Berichte lieferte Joh. Paul Priem in den "Nürnb. Sagen und Geschichten" S. 67 und in der "Geschichte der Stadt N." Nürnberg 1875, S. 78, 79: E. entkommt den Söldnern, während der hohe Rat der Stadt in dem Rathause über ihn zu Gericht sitzt. Ebenso berichtet Emil Reicke, der Verfasser der 2. Auflage des Priemschen Buches "Geschichte der Reichsstadt N. "Nürnberg 1895, S. 814. 2) Bei Simrock: "Die deutschen Sprichwörter". Frankfurt a. M. 1846, No. 7603; W. Lohrengel, "Altes Gold. Deutsche Sprichwörter". Clausthal 1860, I, No. 175; in der "Deutschen Romanzeitung". Berlin 1866, III, 41, 392; bei G. Hesekiel, "Land und Stadt im Volksmunde". Berlin 1867, S. 15; K. Friedr. Wander, "Deutsches Sprichwörter-Lexikon\*. 6 Bde. Leipzig 1863 f., III (1870), Sp. 1071. Nur im Wortlaut bestehen ganz unbedeutende Abweichungen zwischen den einzelnen Überlieferungen des Spruches. 3) Es ergiebt, mit den lange bestehenden Berichten verknüpft, im Keim die jüngste Fassung der Sage. war, um die ganze Tüchtigkeit und Trefflichkeit des Tieres darzutun, irgend ein Ereignis einzuführen, welches seine Vorzüge, abgesehen von seinem ungeheuern Sprunge, in leuchtendem Lichte zeigen konnte. Dazu eignete sich

Gestalt des Helden und das Gegenspiel mit individuellem Leben zu erfüllen.

In einem Zeitraum von etwa zwölf Jahren sind um die Mitte des 19. Jahrhunderts fünf episch-lyrische Dichtungen auf diesem Stoffgebiet zu verzeichnen, von Strachwitz G. Neumann, R. Prutz und V. B. Strauch einerseits und von G. v. Heeringen anderseits. 1) Von den Genannten hat Strachwitz die erste Bearbeitung geliefert. Er hatte den Stoff wohl zunächst aus den Sagen der Brüder Grimm kennen gelernt; auch das historische Volkslied 9) mag er aufgefangen haben. Jedenfalls aber ist ihm die jüngste Redaktion der Sage selbst zugegangen; es ist doch wenig wahrscheinlich, das er auf diese beliebteste Fassung auf eigenen Wegen gekommen sei. Zuvorderst lockte ihn das großartige Reiterstück als solches, dann die Übergröße des Ritters, die ihm allenthalben aus den Berichten entgegentrat, endlich das Vermögen, in sagengeschichtlichem Rahmen persönliche Empfindungen verkörpern und aussprechen zu können. Namentlich in diesem Punkte ist die Entstehung seiner Ballade begründet.

Die Entstehung und das Dasein der übrigen Ebbelin-Dichtungen, die Prutzische ausgeschlossen, ist dagegen keineswegs zu rechtfertigen. H. v. Heeringen hat die abseits liegende, wenig dankbare Geschichte des Rosses ausgeführt.<sup>8</sup>) Während er wenigstens eine bestimmte Szene, des Ritters Rückkehr zu seiner todestraurigen, klagenden Gattin, einigermaßen abgegrenzt hat, haben Naumann und Strauch

am besten ein tragischer Ausgang: das Ross rettet seinen Herrn, aber die übermäsige Anstrengung stürzt es an seiner Stelle in den Tod. In diesem Falle musste natürlich die ironische Spruch-Pointe von vornherein gestrichen werden.

<sup>1)</sup> Neumanns Gedicht in J. Günthers "Großem poetischen Sagenbuch" I, 242; Prutz' "Eppelin von Geilingen" in der dritten vollständigen Auflage seiner "Gedichte". Leipzig 1847, S. 108, entstanden 1846; Strauchs und Heeringens Gedichte in A. Schöppners "Sagenbuch der Bayerischen Lande" I, 151, No. 150 und I, 156, No. 152. Es giebt auch ein Drama "Eppelein von Gailingen" von G. A. F. Hansing, Nürnberg 1795, angezeigt in Joh. Christ. Siebenkees, "Materialien zur Nürnbergischen Geschichte". 4 Bde. Nürnberg 1795, III, 83. ") Hier ist besonders an die Spottverse des Geretteten zu erinnern:

<sup>&</sup>quot;Ihr Nürnberger Söldner seind nicht Ehren werd, Ewer keiner hat kein gutes Reuter Pferd" (Körner).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Sprung über die Mauer wird nur als eine Erinnerung des Helden angeführt; das Ross stirbt – ebenso nach Neumanns Darstellung – und Ebbelin errichtet ihm ein Denkmal!

in endloser, vollkommen formloser Breite erzählt, ohne überzeugend die Flucht des Gefangenen begründen zu können. Dafür haben sie neue, überflüssige Motive eingeführt. Die Ironie in einzelnen Teilen dieser Gedichte muß als eine unbewußte Selbstironie ihrer Verfasser ausgelegt werden. Es sind selbständige Leistungen, aber Leistungen des radikalen Dilettantismus. Wirklich ernst zu nehmen sind eben nur Strachwitz' und Prutz' Gedichte.

Der letztere hat den Ebbelin-Stoff in der Art seiner rhetorisch schildernden Romanzenpoesie voll und farbig mit prächtiger Dekorations- und Momentmalerei entfaltet. Er geht episch-umständlich vor; in der Motivierung von des Helden Flucht ist er in jeder Hinsicht am gründlichsten, wahrhaft psychologisch, verfahren. Mit treffsicherer Kunst ist er der bekannten Schlusspointe zugesteuert. Von Strachwitz ist er höchstens dazu angeregt worden, sich des freien Gegenstandes in freier Weise zu bemächtigen. Dieser suchte wie gewöhnlich seinem Gegenstande vorzugsweise in knappen Bemerkungen und Andeutungen gerecht zu werden. Sein Ebbelin ist gefangen worden; sofort soll er zum Tode geführt werden. Wie Prutz' "Eppelin" bittet der Delinquent um die Gunst, vor der Hinrichtung noch einmal sein treues Ross besteigen zu dürfen. Es klingt viel wahrscheinlicher, dass die misstrauischen Nürnberger "moralisch" sich genötigt fühlen, ihn seinen letzten Ritt reiten zu lassen, als dass sie ihm – nach Neumanns und Strauchs Darstellung 1) – diese Erlaubnis von selbst erteilen. Ebbelin erklärt: "Ich kann euch nicht entgehn", obwohl er von Anfang an -- im Gegensatz zu Prutz' "Eppelin" - danach ausschaut, seinen Feinden zu entschlüpfen. Er fühlt sich den Nürnbergern gegenüber, die ihn mit List umgarnten, zu nichts verpflichtet. Keines gemeinen Wortbruches, sondern höchstens einer glücklichen Fopperei macht er sich "schuldig". Ist doch Ebbelin überhaupt blos von dem guten Strauch als "Gaudieb" behandelt worden; die andern Autoren schildern ihn als einen Ritter ohne Furcht und Tadel. Keiner aber hat für ihn so energisch Partei genommen wie Strachwitz. Dieser

<sup>1)</sup> Neumann (Str. 15):

<sup>&</sup>quot;Von uns blieb keiner oben, so reitet ihn [den Rappen] mir vor, Ihr werdet nicht entrinnen, verschlossen ist das Tor." Strauch (Str. 8): "Drum sollt" es erst Eppelin besteigen,

hat seinen Helden nach eigenem Muster zum "Junkherrn" gestempelt. Und so läuft seine Erzählung auf ein Selbstbekenntnis hinaus, dem zu Liebe er die brauchbare, bekannte Schlusspointe preisgeben musste. Er vergleicht sein Wesen mit dem Ebbelins; wie den Ritter die Nürnberger Bürger, so wollten ihn schon oftmals die Filister fangen und hängen. Aber sein schnelles Ross, das Ross der Fantasie, habe ihn immer über alle Schranken hinweggeschwungen. — Seinen Zorn über das filiströse Lumpengesindel lässt er in hellen Flammen hervorbrechen; seine feurige Subjektivität drängt sich bei der Schilderung des Helden und seiner Feinde übermäsig hervor. Den Grossen hebt er machtvoll ins Große, während er den Kleinen noch verkleinert. Auf der einen Seite "ein Degen, kühn und groß", bewehrt mit gewaltigen Waffen, wie solche ein Riese der alttestamentlichen Überlieferung und wie solche die Brunhild des Nibelungenliedes beispielsweise tragen 1) - furchtbar schon durch sein donnerähnliches Lachen; auf der andern Seite ein "mannlicher Bürgerchor", schwächliche und feige "Männlein", "betäubt und dumm", die von dem hohen Rosse unbarmherzig in den Sand geschleudert werden. Diese Figuren unterscheiden sich gar wenig von Karikaturen. Strachwitz giebt nicht wie der reifere Prutz eine launige Tragikomödie, 2) sondern einen bitterbösen Schwank zum besten.

Von des Ritters Gefangennahme und Bitte (Str. 3-8) bis zu seinem Ritt und Entkommen (Str. 9-14), von der persönlich gehaltenen Einleitung bis auf den persönlich gehaltenen Schluss (Str. 1; 15-18) jagt Strachwitz heran und vorüber, leichter und rascher als ein Freiligrath auf seinem schäumenden "Wüstenroß aus Alexandria" ("Gedichte". Stuttgart und Tübingen 1838, 2. Aufl. 1839, S. 131 "Der Alexandriner"). Die Wörter "keck und wild" regieren auch die äußere Bewegung seines Gedichtes, wogegen seine Rivalen mehr oder minder lange, ruhiger fließende Verse gebildet haben. Die Sprache selbst, wie schon der breite

¹) Goliaths Spiess, auf den Strachwitz selbst (Str. 4, V. 2) hinweist, war wie ein Weberbaum und das Eisen seines Spiesses hatte 600 Lot Eisens: I. Samuel 17, V. 71; Brunhildens Schild "trug ihrer Kämmrer einer mit Mühe selbvierter", ihren Wurfspiess trugen kaum dreie von Brunhildens Bann" u. s. w.: Simrocks "Nibelungenlied". Stuttgart 1843. (2. Band des "Heldenbuches") S. 71, Str. 2, 6, S. 73, Str. 2. ²) Bei Prutz wird über das Krämerpack, über die Pfeffersäcke und die Ritter von der Feder gewettert: ein Stückchen echten Galgenhumors würzt seine Darstellung.

Titel der Ballade andeutet, vereinigt gesucht archaistische und schlicht volkstümliche Elemente; ihre ungeschminkte Deutlichkeit und Derbheit läst nichts zu wünschen übrig. Summa sumarum: aus der überströmenden Jugendlichkeit des Dichters resultieren diesmals besonders greifbar Fehler und Vorzüge der äußern Form.

## 8. Gute Jagd. S. 104.

Es ist namentlich ein beliebtes Märchen-Thema, die Macht weiblicher Schönheit zu feiern, insofern diese Rang und Standesunterschiede überbrückt. Das einfache, arme Mädchen aus dem Volke wird wegen seiner leuchtenden Augen und seines tadellosen Wuchses, dem sich meistens liebenswürdiges Wesen zugesellt, von Fürsten als gleichberechtigte Gemahlin auf den Tron gehoben. Unter den neueren deutschen Kunstdichtern haben Uhland, Chamisso und Strachwitz einen solchen Stoff mit vorzüglichem Gelingen epischlyrisch behandelt. Uhland hat anmutig spielend, Chamisso ernst und feinsinnig, Strachwitz frisch und freudig dargestellt; allen dreien steht das schlichte, volksmässige Gewand wohl an. "Der junge König und die Schäferin" des schwäbischen Dichters (Uhlands "Gedichte" S. 224) gehören freilich im Grunde zusammen; die fröhliche und doch würdevolle Schöne weist sich zuguterletzt als ein echtes Königstöchterlein aus. An und für sich bedeutender erscheinen Chamissos "Herzog Huldreich und Beatrix" ("Gedichte" S. 156). Herzog Huldreich von Böhmen verirrt sich eines Tages auf der Jagd; der erschöpfte Mann wird von einem "süßen Bild", einem Bauernmädchen Beatrix erquickt und auf die gewohnten Pfade ge-Zwischen Herzog und Bäuerin entspinnt sich eine zarte und tiefe Zuneigung, sie verlobt sich mit dem fremden Jäger, dessen Name allein sie an ihren Landesherrn erinnert, und erst als seine hochmütigen Jagdkumpane auftauchen und die Geliebte zu schelten wagen, giebt er sich ihr in einer Zurückweisung der kecken Vasallen zu erkennen:

> "Sie wird, bevor der Morgen tagt, Wohl über euch Herzogin sein." (Str. 19, Schluss).

Die Strachwitzische Ballade deutet zunächst auf den Norden, besonders auf Schweden. Schon der Name der Helden lässt sich in schwedischen

aber auch in norwegischen Königshäusern feststellen.¹) Im Äußeren die kurze Strofe und die bisweilen reiche, farbig beschreibende Sprache (Str. 12, 13), im Inneren der trotzige Charakter der Heldin, des Königs Versuch, sie durch drei prächtige Angebote zu gewinnen, die immer abgelehnt werden, zuletzt ein Königreich - bis nur noch die Person des Königs selber als höchster, willkommener Einsatz und Gewinn übrig bleibt – alle diese Momente hat Strachwitz' Gedicht mit schwedischen Volksliedern ) gemeinsam. Der König nähert sich dem schönen Kinde auf der Jagd, als ein Unbekannter leistet er ihr Gesellschaft, und erst zum Schlusse, von seinen hochgeborenen Genossen umgeben, giebt er sein Inkognito auf - in all' diesen Zügen erinnert die "Gute Jagd" an die Chamissosche Dichtung. Strachwitz hat die Überraschung der stolzen Maid nur noch kräftiger herausgearbeitet. Sie verweigert dem ritterlichen Jäger Blick, Wort und Kuss, weil sie ihren Mund in banger Stunde dem König gelobt habe; andernfalls müsse sie eine bleiche Nonne werden. Jene Begründung ist freilich als wenig stichhaltig zu bezeichnen; in "banger" Stunde hätte sich "Schön Astrid" dem Himmelsbräutigam geweiht, sie hätte den Schleier genommen. Der Dichter brauchte ihren Schwur, um dem König über die stolze Schöne zu einem vollen Triumf zu verhelfen. Gerade in dem Jäger, den sie eigenwillig zurückgewiesen hat, muss sie schliesslich ihren Herrn und Auserwählten erkennen. In diesem Erkennen wurzelt die Bezwingung ihres Widerstandes. In dem kühn pointierten Abschlus überragt die "Gute Jagd" des Königs die gute Jagd des Herzogs. Aus der Neugestaltung des Problems wächst aber auch eine Schattenseite hervor. Bei Chamisso beobachtet man das stetige Anschwellen

<sup>1)</sup> Astrid, eine Tochter König Olof Schoskönigs von Schweden: Rühs'
"Schwedische Geschichte" I, 64, Afzelius' schwedische Volkssagen II, 112;
Astrid, Königin von Norwegen, König Trygwes Gemahlin: Gebhardis norwegische Geschichte S. 90, Afzelius' schwedische Volkssagen II, 40. — Fouqués
"Zauberring" erzählt von "Schön Astrid", der Tochter eines norwegischen
Jarls.

2) Das schwedische Volkslied vereinigt in dem niedern Mädchen mit
der Macht der Schönheit die Macht des Gesanges: Mohnike, "Altschwedische
Balladen" S. 126, No. 26 "Die kleine Feldmagd", S. 129, No. 27 "Inga, die
kleine Mühlenmagd", S. 247 in den Anmerkungen "Stolz Gundela, die kleine
Hirtenmagd", S. 250 Ingalilla" (die Mühlenmagd); auch in R. Warrens
"Schwedischen Volksliedern" S. 230 und 236; die beiden letztgenannten Stücke
ferner in Studachs "Schwedischer Volksharfe", S. 32 "Das Ziegenmädchen". Wirklich heiratete ein Dänenkönig Helge eine Hirtin: Afzelius'schwed. Volkssagen I,188.

der Leidenschaft gleichmäsig stark in beiden Beteiligten, bei Strachwitz herrscht nur in der Seele des Königs Liebe, Liebe auf den ersten Blick. "Schön Astrid" sieht zwar mit Wohlgefallen seine schöne Erscheinung, aber eine Neigung zu seiner Person tritt nirgends bei ihr mit einem warmen Ton zu Tage. Der Dichter tut, als wäre es selbstverständlich, dass das Mädchen in der Erfüllung ihres ehrgeizigen Wunsches auch ihr Liebesglück finden müsse. Strachwitz hat für die Gefühlswirkung seines Sujets keine günstige Grundlage geschaffen.

Mit der entschiedenen Betonung der Erkennungs- und Erwerbungs-Szene verband der Dichter die lebhafte Veranschaulichung einer Falkenjagd.¹) Der Ritter sagt seiner Gefährtin, die er zu sich aufs Ross geschwungen und zum Reigermoor getragen, als des Königs Merkzeichen: derjenige, dessen Falk am höchsten kreise, der sei der Höchste unter den Hohen. Es findet also eine mittelbare Erkennung statt, etwa wie in Hauffs "Geschichte Almansors".²)

Strachwitz hat seinen Stoff geschickt gruppiert: mit der erfolglosen Werbung im Grünen (Str. 1 – 18) kontrastiert die erfolgreiche Falkenjagd am Reigermoor (Str. 19 – 34). Der erste Hauptabschnitt zerfällt in drei Unterabteilungen von je sechs Strofen, der zweite in zwei Hälften. Den drei Angeboten des Werbers entspricht im zweiten Teile sein Verlangen nach drei Küssen seiner Begleiterin. Innerlich zusammengehörende Verse und Strofen sind vielfach durch parallelen, rhetorischen Bau enger zusammen geschlossen worden. Auf diese Art werden die Reden, welche die Schwere diese Ballade ausmachen, um so wirksamer hervorgekehrt. – Ist also die "Gute Jagd" formal glänzend ausgestaltet, so läst sie jene psycholgische Vertiefung, durch welche Chamissos Erzählung Eindruck macht, bei aufmerksamer Betrachtung vermissen.

<sup>1)</sup> Die Falken gehören nach norwegischem Recht dem König. "Sie sind das Bild des stolzen freien Sinnes und kühnen Strebens": Weinholds "Altnordisches Leben" S. 64, 65; vgl. auch Kleinpauls "Mittelalter" S. 258 f. "Die Reiherbeize". S. 266: "Der Falke nahm gewissermaßen am Range seines Herrn teil".

2) Hauffs "Prosaische und poetische Werke". Hempelsche Ausgabe. Berlin [1869] II, 167 f. Petit-Caporal will seinen unerfahrenen Schützling, einen jungen Ägypter, vor den Kaiser der Franken führen; er giebt ihm das Merkzeichen: "Alle im Saale des Kaisers werden, wenn er da ist, die Hüte ehrerbietig abnehmen, der welcher den Hut auf dem Kopfe behält, der ist der Kaiser" (S. 175). Petit-Caporal steht alsbald zum jähen Staunen seines Begleiters unter den fränkischen Großen allein bedeckten Hauptes da.

#### 9. Ein Märchen. S. 107.

Schon der "Erwachende" empörte sich gegen die Unart der neuen Zeit-Dichter, allenthalben ihre Tendenz einzumengen. Herwegh¹) hatte beim Alpenglühen ein begeistertes "Vive la république!" ausgebracht; sein "Frühlingslied" galt irgend einem feigen Tyrannen seiner Fantasie, und wenn er in die Geschichte hineingegriffen und sich große historische Tatsachen vergegenwärtigt hatte, so geschah es immer im Hinblick auf die geliebte Gegenwart. Da erbaute er sich denn an den köstlichen Schlagworten: "Iacta alea est" und "Der Freiheit eine Gasse!" Jeder unbefangene Lebensgenuß wurde durch diese gewaltsame Natur- und Geschichtsbetrachtung verkümmert. Gegen die schiefe Metode einer derartigen "poetischen" Weltanschauung wendet sich Strachwitz' spottendes "Märchen".

Die Fabel des Gedichtes ist wieder einmal des Autors frei waltendem, schöpferischem Einbildungsvermögen entsprungen. Doch empfing er jedenfalls eine wertvolle Anregung von Uhlands "Märchen" ("Gedichte" S. 400); Geibels "Waldmärchen" ist ihm wohl erst später zu Gesicht gekommen. Mindestens stimmen diese drei Märchen, die alle drei von Zeit und Dichtern handeln, in ihrem formalen Grunde überein.") Uhland hat eine vollkommen allegorische Darstellung gewählt; in dem Dornröschen verkörpert er die deutsche Poesie und ihr gegenüber in dem schlimmen "Weiblein, grau von Haaren" die Stubenpoesie. Strachwitz — Geibel desgleichen — hat sich damit begnügt, die Sage allein zu allegorisieren. Ist sein Dichter auch nicht wie Uhlands deutsche Poesie von jener greulichen Hexe in einen langen Zauberschlaf versenkt worden, so hat er sich doch wenigstens in dem grünen Hag zum Schlafe niedergelassen. Neben ihn setzt sich das schöne, aber etwas derbe Fräulein Sage. Sie

<sup>1) &</sup>quot;Gedichte eines Lebendigen. Mit einer Dedikation an den Verstorbenen" (anonym, 1. Band). Zürich und Winterthur 1841, S. 70, 60, 109, 64. — Vgl. auch z. B. "Frühling" (1842) in der 3. vollständigen Auflage der "Gedichte" von R. E. Prutz, S. 402. 2) Alle drei Gedichte sind in der "lyrischen" Nibelungenstrofe abgefaßt. Doch zählt diese bei Uhland und Geibel nicht, wie bei Strachwitz vier, sondern 2 mal 4 Verse, und während sie sich hei Uhland und Strachwitz in freierem anapästischen Rytmus bewegt, ergeht sie sich bei Geibel in regulärem jambischen Gange. — Geibels "Waldmärchen", "Gedichte" 1840, S. 299; "Gesamm. Werke" 1883, I, 166.

raunt ihm von Nixe und Fee, von Kobold und Strommann, von Zwergen und Heinzelmännchen; es fehlt in ihrer Kunde natürlich nicht das Kampfgewitter der Ritterschlacht. Aber ihr unzufriedener Zuhörer, ein fanatischer Demokrat, forscht alsbald nach Elfenregierung und Elfenkonstitution. Vor diesem törichten Geschwätz macht sich seine Gefährtin auf und davon. Der Dichter verfertigt indessen, gleichgültig gegen den strengen Verweis der flüchtenden Dame, aus ihren Geschichten ein politisches Lehrgedicht.

"Lange, lange Lehrgedichte, Die spinn' ich recht mit Fleis" (Str. 13) –

hatte die Stubenpoesie expliziert. Aber dieses Wort traf nicht den Höhenpunkt in Uhlands Programm. Indem der Meister das gute, alte Volksmärchen vom Dornröschen ausnützte und gleichzeitig an die historischen Gestalten der Minnesinger und die aufstrebende Epoche der neuen deutschen Klassiker anknüpfte, hat er seinen Gegenstand mit einer frischen, anmutigen Handlung ausgestattet und ihm einen reicheren, tieferen Gehalt verliehen. Er wirkt ins Allgemeine. In Strachwitz' Gedicht spielen, ganz abgesehen von der Enge der Handlung, Deklamation (Str. 3-5) und selbst Beschreibung eine zu wichtige Rolle. Anstatt Uhlands rosiger Laune spürt man darin etwas von der scharfen Würze Heinescher Ironie.1) Ihm mangelt jener erquickende Zug, der auch dem Geibelschen Gedicht innewohnt; 3) das spezifisch poetische Element ist bei ihm zu kurz gekommen. Unter diesen Umständen kann es gewagt erscheinen, dass Strachwitz gerade dieses Märchen an das Ende der "Romanzen und Märchen" gestellt hat. Doch hat er wenigstens die Idee seines Gedichtes mit voller Klarheit durchgeführt (Str. 1-13, 14-21), und manche witzige Pointe, namentlich der Abschluss, trifft ins Schwarze.

<sup>1)</sup> Es ist Heinesche Art, freundlich anzuerkennen und im gleichen Atem durch ein kleines, unscheinbares Wort das Lob in Tadel umzuwandeln, wie es bei der Vorstellung von Fräulein Sage geschieht (Str. 2-5). Mit den Heinzelmännchen hat sie oft "getost"; sie erzählt nicht bloß von dem Kobold, sondern auch von seinem "langen Bart", der durchaus nicht zu den charakteristischen Merkmalen dieses Geistes gehört (J. Grimms "Deutsche Mythologie" S. 284 f.).

2) In dem ganz persönlich gefärbten "Waldmärchen" waltet Eichendorffischer Waldzauber. Geibels Sage beklagt sich über das heurige Geschlecht, das nur von Schlacht und Geschoß träume. Doch kehrt sie der neuen Zeit nicht schnellfertig den Rücken, ermutigt sogar den Dichter zu wackerem Streit. Der kampfermüdete werde von ihr frische Kraft und Freude holen.

# Hans Sachs und der Ritter vom Thurn.

Von

## Artur Ludwig Stiefel (München).

In meinen Hans Sachs-Forschungen S. 153 und in diesen Studien II, 146 f. in meiner Abhandlung Zu den Quellen der Fabeln und Schwänke des Hans Sachs habe ich (S. 159 ff.) gegenüber V. Michels die Ansicht verfochten, dass Hans Sachs das weitverbreitete Buch des Ritters von La Tour Landry kannte. Meine Überzeugung stand so fest, das ich zuversichtlich von den späteren Bänden der von Goetze und Drescher veröffentlichten Meistergesänge erzählenden Inhalts neue Beweisstücke erwartete. Durch den von E. Goetze soeben herausgegebenen Registerband des Hans Sachs (Stuttgarter Litt. Verein, 225. Bd. 1902) bin ich heute schon in der Lage, den letzten Zweisel an der Sache zu beseitigen.

Mich hatte immer gewundert, dass der Nürnberger Meistersänger die so ganz seinem Geschmacke entsprechende Erzählung des Ritters vom Thurn "Wie ein sailer beim glast des fewrs einen münch sach aus seiner kamer gon von seinem weib ihr darnach die bain zerbrechen lies vnd zuletst sie vnd den mönch erstach" (Ritter vom Thurn Ausg. 1538 Bl. 19b ff.) nicht verwertet haben sollte. Ein Blick in den Registerband S. 368 belehrte mich, das Hans Sachs sie am 28. April 1551 in der Tat zu drei Meistergesängen verarbeitet hatte. Der erste hat den Titel: Der münich mit der sailerin und listigen cuplerin. Goetze giebt den Anfang an: "Der riter von dem thuren schrieb" und fügt hinzu, dass der Meistergesang in dem schwarzen Tone des Hans Vogel gedichtet sei.

Der zweite Meistergesang heist: Des sailers arzeney. Er ist im Hoftone Marners geschrieben und beginnt nach Goetze: "Weiter schreibt von dem thuren." Der dritte Meistergesang lautet: Der sailer erstach sein weib und den münich. Er ist im Spiegeltone des Erenbot verfast und fängt an: "Weiter so schreibt der riter von den thuren."

Der Umstand, dass Hans Sachs aus der Erzählung drei getrennte Dichtungen machte, legt die Vermutung nahe, dass der Meistersänger eine Ausgabe des Ritters vom Thurn vor 1538 benutzte; denn in den älteren Ausgaben anfangend von der ersten (1493) wird die Geschichte in drei Kapiteln mit eigenen Überschriften erzählt, während sie bei Cammerlander in eines zusammengezogen ist.

Vielleicht hat Hans Sachs noch andere Erzählungen des Ritters vom Thurn sich dichterisch angeeignet. Genaueres hierüber läst sich erst sagen, wenn die noch ausstehenden drei Bände der Meistergesänge, welche Fabeln und Schwänke enthalten — ihre Zahl wird 1000 überschreiten — erschienen sein werden. Es ist dringend zu wünschen, dass diese Bände recht bald ans Licht kommen; denn sie müssen, nach dem Registerband zu schließen, eine Fülle folkloristisch wichtigen Materials enthalten und wertvolle Beziehungen des Meisters nach verschiedenen Seiten hin erschließen.

# Besprechungen.

Conrad Hjalmar Nordby, The Influence of Old Norse Literature upon English Literature. Columbia University Germanic Studies Vol. I, No. 3. New York 1901. XII, 78.

Der Verfasser, Norweger von Geburt, Amerikaner durch Erziehung, Instruktor am College of the City of New York, ist im 34. Lebensjahre gestorben, ehe es ihm möglich war, diese seine erste und letzte litterarische Leistung zum Abschlus zu bringen und der endgültigen Durchsicht zu unterziehen. Obwohl - wie uns das Vorwort unterrichtet - die Handschrift zeigt, dass der Verfasser am Schlusse noch ein paar Seiten hinzuzufügen gedachte, reicht der letzte Abschnitt doch bis zu Erscheinungen des Jahres 1899. Die Abhandlung, die Freundespietät zum Drucke befördert und mit einem warmen Nachruf begleitet hat, darf daher als so gut wie vollendet bezeichnet werden. Sie giebt in ansprechender Form einen hübschen Überblick über die Einflüsse der altnordischen Litteratur auf die englische seit den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Das glorreiche Jahrzehnt, das durch Ossian und Percys Relics für die englische und festländische Litteratur ein Wendepunkt geworden ist, bezeichnet, wie in Deutschland durch Gerstenbergs Gedicht eines Skalden, so auch in England den Beginn der dichterischen Renaissance des nordischen Altertums. 1761 entstanden Grays zwei (erst 1768 veröffentlichte) Bearbeitungen altnordischer Gedichte: The Descent of Odin und The Fatal Sisters, ersteres nach dem Eddaliede Baldrs Draumar oder Vegtamskvidha, letzteres aus der Njálssaga, beides auf Grund lateinischer Übersetzungen in Bartholins Antiquitates Danicæ (s. Möbius, Catalogus S. 60). Im selben Jahre 1761 hatte Th. Percy seine Five Pieces of Runic Poetry druckfertig, die jedoch erst 1763 veröffentlicht wurden; sie enthielten: The Incantation of Hervor, The dying Ode of Regner Lodbrok, The Ransome of Egill the Skald, The funeral Song of Hakon, The complaint of Harald, wieder natürlich auf Grund lateinischer Übersetzungen. 1763 nahm der begeisterte Verteidiger Ossians, Dr. Hugh Blair in seiner Critical Dissertation on the Poems of Ossian Bezug auf die altnordische Poesie, und 1770 erschien Percys Übersetzung von Mallets bekanntem Buche unter dem Titel Northern Antiquities. Es ist daher – zumal wenn man die gleichzeitige Bewegung in Deutschland 1)

<sup>1)</sup> Vgl. W. Golther "Die Edda in deutscher Nachbildung" in der "Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte" VI, 275 f.

(auf die Verfasser keinen Bezug nimmt) berücksichtigt – litterargeschichtlich durchaus richtig, das Jahrzehnt 1760-1770 zum Ausgangspunkte zu nehmen, obschon vereinzelte Zeichen von Teilnahme für das Altnordische sich schon früher merkbar gemacht haben; Verfasser verweist auf eine Abhandlung von Sheringham, 1670, de Anglorum Gentis Origine, worin auch über Odin gehandelt wird, auf die Besprechung altnordischer Mythologie und Poesie in Sir William Temples (1628—1699) Essays, auf George Hickes' Thesaurus (I, 1703), worin eine englische 1) Prosaübersetzung von Hervörs Beschwörung gegeben ist. Bei Hickes mochte auch erwähnt werden, dass er durch Aufnahme der isländischen Grammatik des Runolphus Jonas und eines kleinen isländischen Wortregisters in seine Institutiones Grammaticæ Anglosaxonicæ 1689 (später auch in den Thesaurus) englischen Gelehrten die allerdings wohl nur sehr vereinzelt benützte Gelegenheit bot, sich in einem in England gedruckten Buche über die isländische Sprache zu unterrichten. Die Liste der antiquarischen Werke, welche in England (wie auch sonst außerhalb Skandinaviens) im 17. und 18. Jahrhundert Quellen der Belehrung über das nordische Altertum bildeten (S. 5 ff. 2) ist um Olaus Magnus' berühmte Historia de gentibus septentrionalibus (Rom 1555) zu vermehren, die sicher auch in England gelesen wurde, und auf die Verfasser S. 21 unter Walter Scotts Quellen verweist. Der erste Hauptabschnitt, Through the Medium of Latin, bespricht außer den Genannten auch Thomas Wartons Behandlung der nordischen Poesie und Mythologie in seiner Litteraturgeschichte, Drakes Abhandlung über das gleiche Thema, Cottles, Herberts u. a. m. Übersetzungen,3) und Sir Walter Scotts Anteilnahme an dieser litterarischen Bewegung, die sich sowohl in unmittelbaren Beiträgen, als in der Verwendung nordischer Motive und im Kolorit einzelner Szenen in seinen eigenen Werken äußert; bis ins einzelne gehende Aufzählung jeder Stelle ist hiebei nicht beabsichtigt; Kap. 30 und 31 von Ivanhoe — in ersterem spricht Ulrica von Mista, Skogula und Zernebock, gods of the ancient Saxons, in letzterem ist der Todesgesang, nach Walter Scotts Anmerkung eine Nachahmung der Skaldenpoesie, enthalten — hätten indes wohl eine Erwähnung verdient.

Die in den folgenden Abschnitten besprochenen litterarischen Erscheinungen stehen unter unmittelbarem Einflus der alten Quellen selbst, natürlich — soweit nicht von Übersetzertätigkeit die Rede ist — meist durch Vermittlung von Übersetzungen: da auch die prosaische Sagalitteratur durch solche nunmehr zugänglich gemacht wurde, ruhen die Vorstellungen vom nordischen Altertum auf breiterer Grundlage und kommen der Wirklichkeit näher. Die Übersetzungslitteratur wird bis 1899 verfolgt, doch ist allerhand übergangen, wie aus der Durchmusterung von Möbius' Catalogus und Verzeichnis — Werke, die vom Verfasser nicht erwähnt und, wie es scheint, nicht

<sup>1)</sup> Möbius, Catal. S. 108, spricht von einer lateinischen Übersetzung; da aber Nordby seine englischen Zitate ausdrücklich "nach der Schreibung und Interpunktion des Originals" wiedergiebt, kann an der Richtigkeit seiner Angaben nicht gezweifelt werden. 3) Die auffallende Titelangabe: "Wormius. Seu Danica literatura" etc. bedarf der Ergänzung von Runir vor seu. 3) Beresfords Bearbeitung des Sonnenliedes London 1805 (Möbius, Catal. S. 147) ist nicht erwähnt.

benutzt worden sind — sich ergiebt. Nicht ganz systematisch erscheint die Erwähnung Cleasbys, dessen Vorarbeiten zum isländisch-englischen Wörterbuch in die wissenschaftlich-philologische Forschung gehören, welche sonst über den Rahmen der Abhandlung hinausfällt. Neben Übersetzern finden auch hervorragende Schriftsteller, welche gelegentlich die Aufmerksamkeit des Publikums auf skandinavische Geschichte und Sage hinlenkten, Erwähnung, so Kingsley und natürlich vor allen Carlyle. Auch die schwärmerischen Neigungen George Stephens', den skandinavischen Charakter der Engländer übermässig zu betonen, hätten als Symptom der ganzen litterarischen Bewegung wohl Erwähnung verdient. Hätte Stephens über das poetisch-stilistische Talent eines Matthew Arnold verfügt, so würde er wohl eine populäre Strömung hervorgerufen haben, die sich, wenn man statt keltisch skandinavisch einsetzt, mit der Keltomanie Arnolds vergleichen liesse; Ansätze dazu sind ja vorhanden, auch außerhalb der wohl sehr engen Einflusssfäre Stephens'. Das Schwergewicht der Abhandlung fällt natürlich auf die dichterische Neubelebung altskandinavischer Themen durch Longfellow, Lowell, Matthew Arnold, Edmund Gosse, William Morris und einige andere minder hervorragende Verfasser; dem in Deutschland wenig gekannten Morris spendet der Verfasser die Palme der Meisterschaft und widmet ihm ein eigenes, mit großer Liebe geschriebenes Kapitel. Bei Besprechung des Dramas King Erik von Gosse bemerkt er: It is curious that our poets have inclined to every form but the drama in reproducing Old Norse literature .... had the sagas been accessible to Englishmen in Shakespeare's time, we should certainly have had dramas of Icelandic life - aber sicher nicht im altnordischen Geiste, sondern ganz in dem der Renaissance, wie Hamlet beweist, diese glorreichste aller englischen Behandlungen altnordischer Stoffe, die merkwürdigerweise nicht hervorgehoben wird. Dass mit den besprochenen Dichtern die Liste erschöpft sei, behauptet Verfasser nicht (S. 76); Ergänzungen zu geben ist dem von den Quellen abgeschnittenen Berichterstattes noch minder möglich, als dem Verfasser selbst. Doch ist mir aufgefallen, dass Bulwers Arthur, in den nordische Mythologie hereinspielt (s. Wülker, Litt.-Gesch. S. 554) keine Erwähnung gefunden hat. Auch Tennysons Gedicht The Victim - obwohl die Szenerie nicht unmittelbar als skandinavisch bezeichnet ist — mochte um des berühmten Namens willen angeführt werden; es ist übrigens das einzige Gedicht Tennysons aus skandinavischem Stoff und Vorstellungskreis (vgl. sprachlich auch noch Works 1900 S. 572). Die Kenntnis eines neueren Romans von Haldane Burgess, The Viking Path, der auf den Shetlands zur Vikinger-Zeit spielt, verdanke ich nur dem Zufall. Ebenso kenne ich nur dem Titel nach das kürzlich erschienene Drama: Frithjof the Bold, a Drama based upon the Ancient Scandinavian Legend. By F. J. Winbolt, Author of "King Helge" and "Aslog".1) Schliesslich möchte ich bemerken, dass ein vor etwa zehn Jahren erschienener Aufsatz von dem Isländer Dr. Jón Steffánsson

<sup>1)</sup> Ich darf im Anschlusse hieran wohl darauf hinweisen, das Karl Küchlers in der "Zeitschr. f. vergl. Litt.-Gesch." XII, 1-21 veröffentlichte Studie "Zur Geschichte der isländischen Dramatik" nunmehr zu einem eigenen Buche ausgewachsen ist, das Leipzig 1902 (Hermann Haacke, 78 S. 80) als zweiter Teil von Küchlers "Geschichte der isländischen Dichtung der

sich mit demselben Gegenstande beschäftigt wie Nordbys Abhandlung und zwar, soweit meine ganz schattenhafte Erinnerung zutrifft, in etwas engerem Gebietsumfange; er steht, wie mir Professor Finnur Jónsson freundlich mitteilt, in Nordisk Tidskrift 1892 (mir nicht zugänglich).

Münster i. W.

O. L. Jiriczek.

Arnold, Robert F.: Geschichte der deutschen Polenlitteratur. Erster Band. Halle, Niemeyer, 1900. X, 298 S. 80. Mk. 8.

Arnolds Buch bietet nicht nur, wie der Titel sagt, eine Geschichte der deutschen Polenlitteratur, sondern eine solche all der feinen, vielverzweigten Verbindungen, die das gesamte innere Leben der Deutschen und Polen aufweist, vom deutschen Standpunkte aus gesehen. Diesen Fäden geht der Verfasser in der politischen Geschichte nach, hier nur kurz berichtend und zusammenfassend, weist sie in Sitte und Tracht nach, spürt sie vor allem in dem Schrifttum der Deutschen auf. Nicht jene Werke, die dem ästhetischen Bedürfnisse feingebildeter Leser genügen wollen, kommen für ihn in erster Linie in Betracht – für den größten Teil des Zeitraums, den er behandelt, verschwinden sie fast ganz —, sondern Flugschriften, Pamflete, Volkslieder, Journalartikel, Sensationsschriften, gelegentlich auch wissenschaftliche Werke liefern ihm die ungeheure Masse der Dokumente, aus denen sich die Volksauffassung ergiebt. Um diese handelt es sich dem Historiker, dieser und nicht der Philolog spricht zu uns, wie denn auch seine Muster Freytag und Treitschke sind.

Der Boden, den Arnold bearbeitet hat, ist jungfräulich, Vorarbeiten lagen nicht vor. Er mußte sich seinen Weg meist durch ödes, aber dichtes Gestrüpp bahnen; der Leser kann oft nur mühsam folgen. Die Gliederung des Werkes ist in erster Linie chronologisch. An historische Wendepunkte knüpfen sich Änderungen in der Volksstimmung, das Band zwischen den Nachbarvölkern scheint manchmal zu zerreißen, dann wird es wieder stark und deutlich. Kämpfe zwischen Polen und Deutschen, die Reformation, die Dynastienwechsel, endlich die Teilungen bilden Epochen, deren Bedeutung nicht immer zur Zeitdauer in unmittelbarem Verhältnis steht. Eine zweite, geographische Gliederung kreuzt die erste: vor den übrigen deutschen Ländern heben sich die östlichen Marken hervor, Schlesien erscheint als ein Übergangsglied, Danzig und Thorn, die bedeutendsten deutschen Kolonien im stammfremden Gebiet, sind Brennpunkte des Interesses; von hier geht zuerst eine nähere Kenntnis des Nachbars aus, der im Mittelalter kaum dem Namen nach gekannt ist.

Eine starke Abneigung, mit Geringschätzung gepaart, bestimmt auf Jahrhunderte die deutsche Auffassung. Sie keimt im Mittelalter auf, verstärkt sich, als zur Reformationszeit die Beziehungen inniger werden, deutsche

Neuzeit" erschienen ist und beinahe "alles, was die isländische Dramatik bis auf den heutigen Tag gezeitigt hat", behandelt. (Anm. d. Red.)

Humanisten nach Polen, adlige Polen an die deutschen Universitäten wandern. Es bildet sich das Schlagwort von der "polnischen Wirtschaft", der barbarische Nachbar erscheint am häufigsten unter dem Bilde des Ochsentreibers oder Bärenführers, jahrhundertelang festgehalten. In dem germanisierten Piastenlande Schlesien feiert da und dort ein deutscher Poet großen Namens das Geschlecht seines Brotherm, so Gryphius. Im ganzen sind Erwähnungen Polens in deutschen Werken so zufällig und unregelmäßig, wie die politischen Berührungen.

Dies ändert sich, als die polnische Krone, als einzige nach freier Wahl verfügbare, ein vielumstrittener Gegenstand diplomatischer Künste wird, ungefähr zu der Zeit, da man Politik als eine Art Geheimkunst zu treiben begann, die ästhetischer Würdigung wert erschien und sie auch erfuhr. Von der Mitte des 17. Jahrhunderts etwa spaltet sich die stets anwachsende Polenlitteratur in zwei Gruppen, die wohl deutlich zu unterscheiden, nicht aber abzugrenzen sind. Die erste, ohne künstlerische Ansprüche, will dem breiten Publikum die Tagesereignisse möglichst mundgerecht machen, oder an ihnen Kritik üben, sie wendet sich an die Masse und geht aus ihr hervor; ihre Hauptformen sind zuerst das Volkslied, die Flugschrift, das Pamflet, später der Journalartikel. Die zweite Gruppe will ernster genommen werden, wendet sich in gerundeter Form an die höheren Stände, doch kommt es auch ihr zunächst auf Mitteilung des Stoffes an. Gering an Zahl, erst in späterer Zeit häufiger werdend sind Werke, die, angeregt durch die Zeitereignisse, polnische Stoffe zu rein künstlerischer Wirkung gestalten wollen. Jedes politische Ereignis ruft mehr oder minder zahlreiche Schriften hervor, darunter im 17. Jahrhundert neben den kräftig blühenden Volksliedern die Erörterungen der "ratio status" Polens besonders merkwürdig sind. Verballhornungen der neuesten Geschehnisse in Romanform tauchen auf, selbst in das sarmatische Altertum wird - bei Bucholtz - zurückgegriffen.

Von der Tronbesteigung Augusts des Starken an wird die Teilnahme Deutschlands stärker, unmittelbare Interessen kommen in Frage. Die Hofpoeten preisen Polens Glück, in so erlauchte Hände zu kommen, das Volkslied ertönt häufig genug, es wimmelt von Pamfleten. Lassen selbst die Besser und Genossen dabei deutlich ihre Geringschätzung der Nachbarn merken, deren Lob nur dort ertönt, wo es dem Herrscher schmeicheln soll, so herrscht Hohn und grobschlächtiger Spott in der volksmässigen Litteratur, nur sehr selten klingt ein Ton des Mitleids mit dem Lande durch, das schon damals Achtung nicht mehr erwecken konnte. Nur in Thorn und Danzig, wo der Lokalpatriotismus treues Festhalten an Polens Krone gebietet, wendet sich der Trotz der Bürger - neben ihren scharfen Waffen - gegen die Feinde der Polen; aber selbst hier ist die Vorliebe für die umgebende Nation gering, bei manchem Anlass - am stärksten beim Thorner Blutbade, doch auch sonst oft genug - flammt unverhüllter Hass und deutliche Verachtung auf. Trockene Darstellung überwiegt in der "kuriösen" Litteratur, die unter seltsamen Verkleidungen die politischen Verhältnisse erörtern will... Sie leitet über zum Typus der "Totengespräche", die um die Jahrhundertwende eine Lieblingsform publizistischer Darstellung bilden und auch an

Polen nicht achtlos vorübergehen. Seltsam genug, trotz allen Gegensatzes stellt Arnold das Vorkommen eines deutsch-polnischen Patriotismus bei einigen Gelehrten fest, besonders Danzigern, welche die Geschichte Polens in wohlwollender Auffassung bearbeiten.

In wenige, lange Jahre fortdauernde Typen zerfällt also bis zur Tronbesteigung des letzten Königs die Polenlitteratur. Nun aber wird sie mannigfaltiger, individueller. Wie sich aus der großen Tragodie des Landes einige große oder doch anziehende Gestalten herausheben, so beginnen sich in der einschlägigen Litteratur große, sich befehdende Richtungen zu sondern, deren Vorkämpfer wieder persönliche Teilnahme hervorrufen. Wärmer und wärmer wird der Anteil an Polens Todeszuckungen, religiöse, philosophische, politische Grundsätzen bestimmen die Stellungnahme der einzelnen Schriftsteller, in Verbindung mit weltbewegenden Fragen erscheint das Schicksal der Republik, die polnische Frage wird zuletzt zu einem Stichwort - neben vielen andern - der Parteien. Von der Frage der religiösen Toleranz geht die Erörterung aus, Stanislaus August, der nach dem Willen seiner Geliebten und Herrin Katharina die Dissidenten begünstigt, erscheint den Wortführern Europas, den Häuptern der Aufklärung, als gekrönter Philosoph, der unter Bären und Wölfen die Fackel der Humanität erhebt. Diesem Scheinbilde gegenüber sieht die polnische Nationalpartei mit ihrem zähen Festhalten am Alten sehr dunkel aus, umsomehr, als sie nicht nur verstockt, sondern auch gewalttätig erscheint. Friedrich der Große, Voltaire sprechen ihr Urteil in diesem Sinne aus, ihnen folgt eine große Menge unbekannter Namen; Rousseau, der das Nationalprinzip vertritt, bleibt vereinzelt. Schon haben wir größere Polendichtungen im eigentlichen Sinne zu verzeichnen, neben einem Drama, das die Dissidentenfrage behandelt, ein klopstockisierendes Epos über die geplante Entführung Stanislaus Augusts durch Konföderierte, den berufenen "Königsmord\*. Dabei ist die Stellungnahme des litterarischen Deutschlands sehr einheitlich, fast alle folgen dem Dogma der Aufklärung, die polnische Nationalpartei kommt schlecht weg.

Selbst der Staatsstreich von 1772 ändert daran fast nichts. Die Gewalttat der Teilungsmächte zwar findet nur verlegenen Beifall; da und dort taucht eine realpolitische Auffassung auf, nüchterne Köpfe freuen sich an dem Sieg der Ordnung über die Anarchie, andere trachten, durch Scheingründe die Rechtsseite der Frage weniger gehässig zu machen. Die Betroffenen aber, die Polen selbst, werden mehr verhöhnt als bedauert. Die wenigen, die sie näher kennen — darunter der Abenteurer Trenck, mit anderen Abenteurern ein Liebling des Verfassers - urteilen doppelt hart. Der tränenselige Schubart allein leiht dem "Polenschmerz" als erster bewegliche Worte. So gering aber die Sympatie, so groß ist von diesem Zeitpunkt das Interesse für das vielgenannte Land. Reisen dorthin werden modern; die Berichte, bald im Stile Nicolais, bald sentimental gefärbt, mehren sich von Jahr zu Jahr, werden gründlicher und wertvoller, in verschiedenen Zeitschriften erscheinen Aufsätze über Polen. Auch von deren Seite sucht man sich Westeuropa zu nähern, der Adel ahmt französische Moden nach, polnische Große, der König voran, suchen deutsche Gelehrte in ihrer Heimat heimisch zu

machen. Georg Forster wirkt kurze Zeit in Polen, Fichte gleichfalls — auch Goethe reist wenigstens auf ein paar Tage von Schlesien aus hinüber. Und so scharf auch viele Beobachter die schweren Schäden der Republik erkennen, vor allem auf sozialem Gebiete, so nimmt doch die Sympatie für das ehrlich nach Besserung ringende Land zu. Ein paar Zeitschriften, sogar ein Verlag entsteht in Polen — natürlich Deutschen zu verdanken; schon bemühen sich einzelne Gelehrte, die Deutschen auch mit der polnischen Litteratur bekannt zu machen, als Erwiderung ähnlicher Versuche auf polnischer Seite.

Nun wird zwanzig Jahre nach der ersten Teilung in der Mai-Verfassung das moderne Muster des konstitutionellen Königtums nachgeahmt, nicht ohne das Ratschläge von Gelehrten und Philosophen eingeholt worden wären. Ein Vorgehen, recht nach dem Herzen aller, die für Vernunft und Humanität schwärmen! Das vollendet den angebahnten Umschlag der öffentlichen Meinung in Deutschland. Wenige nüchterne Köpfe, darunter Fichte und Weckhrlin, erkennen die schwachen Grundlagen dieser Verfassung, unzählig sind die lobpreisenden Stimmen. Aber die Entwicklung geht nicht ungestört vor sich, von 1792 bis 1795 haben wir die Abkehr Preußens, die Konföderation, Krieg, Teilung, Insurrektion, wieder eine Teilung, Ereignisse, die tragisch und aufregend genug sind, um selbst neben dem großen Pariser Drama — wenigstens im Osten Deutschlands — die Gemüter in Spannung zu erhalten. Diese lebhafte Anteilnahme und ihre Erscheinungsformen, in den letzten Kapiteln des Buches geschildert, machen räumlich seine größere Hälfte, inhaltlich den bedeutendsten Teil aus. Sie zeichnen mit großer Schärfe die Geistesströmungen, die fast alle Köpfe der Zeit beherrschten die ganz großen nur teilweise ausgenommen; sie zeigen uns die Masse der Schriftsteller und des Publikums getrennt in zwei Lager, eingeschworen auf wenige Schlagworte, in heftigster Fehde miteinander begriffen. Arnold wählt für diese beiden Parteien, die im Grunde noch heute fortdauern, die damals häufigen Namen der Obskuranten und Illuminaten, höhnende Bezeichnungen der Gegner. Nur einmal begegnen sich beide Richtungen in einhelligem Urteil: der großen Gestalt Kosciuszkos gegenüber; dieses Kapitel, von Arnold schon früher selbständig behandelt, hebt sich dadurch wirkungsvoll ab von der Schilderung des sonstigen Gezänks. Denn darauf läuft der Wust besprochener Schriften hinaus, wertlos und unerquicklich im einzelnen, höchst belehrend im ganzen.

Die Illuminaten sehen in der polnischen Reformpartei – mit der sie die Nationalpartei zusammenwerfen – Vorkämpfer des Humanitätsprinzips, der Menschenrechte, in dem wortbrüchigen Preußen, in dem gewalttätigen Rußland, dessen Herrscherin in diesen Jahren mit mehr und mehr Schmutz beworfen wird, die Feinde der Freiheit und Menschlichkeit. Die Obskuranten hinwieder bekämpfen in der polnischen Insurrektion jene allgemeine Umsturzbewegung, an die sie fest glauben, von der sie den Ruin aller Ordnung befürchten. Von der gemäßigten Mitte der Parteien gegen die Flügel hin schwillt die Grobheit gleichmäßig an, bei den Obskuranten arg verunziert durch den Beigeschmack der Angeberei; die radikalsten Illuminaten freilich erinnern schon im Ton ihrer – meist anonymen – Artikel an die

Terroristen. Sie sind natürlich die Interessanteren, zu ihnen zählen Schlözer, Spittler, selbst Archenholtz; der Charakterkopf unter den Ultras ist der Vielschreiber Rebmann, der sich als Erbe Weckhrlins geberdet. Kaum ein deutsches Organ, das nicht irgendwie Stellung nähme, selbst die offiziösen Blätter, die Wiener nicht ausgenömmen, nehmen Notiz von den polnischen Ereignissen und berichten vorsichtig darüber. Und überall bei den freiheitlich Gesinnten — den Söhnen der Aufklärung, den Vätern des Liberalismus — die Sympatie für das unglückliche Polen. Schon sehen einige — Herder darunter — in Polens Untergang ein Warnungszeichen für Deutschland; der "russische Koloss erregt Grauen und Abscheu. Selten nur, dass persönliche Erfahrungen die Stellungnahme bestimmen, wie bei dem steifleinenen Aufklärer Seume, der zuviel von der Wildheit der Polen gelitten hatte, um in ihnen Verfechter seiner gepriesenen Humanität zu sehen, zu sehr Soldat war, um nicht Russlands eisernes Regiment bis zu einem gewissen Grade zu bewundern. Sonst überall, in Almanachen und Zeitschriften, in ernstem wie in höhnischem Ton, dieselben typischen Angriffe, dieselben Klagen. Dabei schwanken die Grenzen zwischen Publizistik und Dichtung, die Arnold reinlich zu sondern versucht; ob der Arzt Albrecht Romane aus dem Tierreich schreibt, Falk Epigramme dichtet, Rebmann ein radikales Journal nach dem andern gründet, das alles ist schliesslich einerlei, wie denn auch dieselben Männer in beiden Arten der Schriftstellerei tätig sind.

Doch greift auch die eigentliche Dichtung jetzt gerne zu polnischen Stoffen. Die "Polenromantik" entsteht, der edle Pole und das feurige Polenmädchen werden häufig; Arnold weist nach, dass die Hauptquelle dieser Motive eine Episode von Louvets Faublas-Roman bildet. Noch im Demetrius sind ihre Spuren erkenntlich. Die polnischen Szenen des Fragments, zu denen Schiller noch in den 90 er Jahren Vorstudien gemacht hatte, verraten überhaupt den Einflus der Zeitereignisse. Sapiehas große Gestalt ist nach Arnolds Ausführungen bis auf den Namen ganz der Zeit Schillers entnommen. Andere Werke greifen in die Epoche der Kämpse zwischen Deutschrittern und Polen zurück — die Ritter kommen meist schlecht weg; die Romane und Dramen, welche die Zeitereignisse behandeln, stehen durchwegs sehr tief. Seumes Dichtungen vollends, von Arnold unnötig ernst genommen, sind die barste Prosa, trotz allen Schwulstes.

Ganz eigenartige litterarische Wirkungen bringen die Teilungen in den von den beiden deutschen Großmächten annektierten Gebieten hervor. Man darf absehen von der reichen Danziger Lokallitteratur — obwohl ein Werk wie Chodowieckis Tagebuch kulturhistorisch von größtem Interesse ist; sie erklärt sich aus den lokalen Verhältnissen und momentanen Ereignissen; sonst hat sich bei der alten deutschen Bevölkerung von Westpreußen und den sonstigen deutschen Elementen der Übergang leicht vollzogen. Hingegen entwickeln sich in den polnischen Landesteilen unter dem Einfluß der Regierungen ganz neue, deutsche litterarische Kreise. In Lemberg an der Universität entsteht eine kümmerliche Beamtenpoesie, wird aber auch durch Boguslawski ein zukunftsreiches deutsch-polnisches Theater geschaffen. In Südpreußen regt sich ein geistiges Leben von scharfer Eigenart. Die

neuen Provinzen beanspruchen ein sehr starkes Beamtenmaterial, zusammengesetzt teils aus Strebern, teils aus Elementen, die sich in den strengen Amtsgeist der alten Provinzen nicht fügen können. Und unter diesen, die ein höchst lockeres Leben führen, in raschestem Wechsel die verschiedensten Eindrücke empfangen, aus altpreußischer Enge in eine halborientalische Umgebung geraten, zeigt sich eine Fülle von Talenten. Julius von Voss, wieder ein Liebling des Verfassers, scheint mir entschieden von ihm überschätzt zu werden, als Mann wie als Schriftsteller, mag immerhin der kulturhistorische Gehalt seiner Werke groß sein. Aber auch Werner, Mnioch, Hoffmann gehören in diese Kreise; wenn auch die zwei Letztgenannten zeitlich nicht mehr in die von Arnold behandelte Periode fallen, so lernen wir doch das Milieu kennen, das für sie entscheidend sein sollte. Zacharias Werner fällt mit einigen Jugendgedichten noch in den Rahmen des Buches hinein; wir lernen ihn als eifrigen Polenfreund kennen, in Humanitätsgedanken befangen, die stark an Seume erinnern. Bei ihm wie bei andern taucht der Gedanke auf, dass mit der dritten Teilung noch nicht das Geschick Polens besiegelt sei: so ergiebt sich am Ende des 18. schon der Ausblick auf die Polenlitteratur des 19. Jahrhunderts.

Es wurde hier versucht, dem von Arnold geschilderten Entwicklungsgang insbesonders in litterarischer Hinsicht nachzugehen und ihn in den Hauptzügen zu skizzieren. Es wird nicht leicht bei der ersten Lesung des Buches gelingen, den Faden festzuhalten, so überwältigend ist die Fülle der Namen und Daten, nach so verschiedenen Seiten hin wird unser Interesse erregt. Es wäre verlorene Mühe, noch ein paar Schriften aufstöbern zu wollen und so dem Autor Unvollständigkeit nachzuweisen. So außerordentlich sein Fleiß und seine Sorgfalt in dieser Hinsicht war, darin scheint mir auch gar nicht sein Hauptverdienst zu liegen. Mir bedeutet das Buch einen Fortschritt nach der metodischen Seite hin. Durch viele Jahrhunderte hindurch wird die deutsche Volksempfindung im Hinblick auf einen ganz bestimmten Gegenstand verfolgt. Dabei ergiebt sich, dass sie am reinsten und klarsten in den vielen, individuellen Charakters entbehrenden Massenerzeugnissen zu Tage tritt, in wenigen, ungebrochenen Linien durch lange Zeiträume hindurch sich bewegend. Und ganz ungezwungen erhalten wir so nebenbei eine Geschichte der Formen, in denen sich die öffentliche Meinung äußerte. Diesem mühsamen und unscheinbaren, aber aufschlußreichen Verfahren gegenüber erscheint die Betrachtung der "großen" Litteratur fast als Störung. Auch die gesonderte Betrachtung einiger Gebiete verwirrt manchmal eher als sie fördert. Für das 19. Jahrhundert wird freilich die landschaftliche Gliederung ebensowenig zu umgehen sein, als die Bevorzugung der eigentlichen Litteratur vor der Publizistik: nun ist eine Polendichtung vorhanden, bis zum 19. Jahrhundert hin begegnen wir nur ihren Spuren.

Einen besonderen Wunsch für diesen zweiten Band kann ich nicht unterdrücken. Hält der Verfasser es wirklich für nötig, nicht nur die Familiennamen in streng polnischer Ortographie wiederzugeben, sondern auch die Vornamen in polnischer Lautgebung zu bringen? Da und dort begegnen

die Vornamen von Tschechen, Magyaren, Russen nach deutschem Gebrauche: wozu dann die Kazimierz, Jozef, Jan u. s. w.? Es klingt fremd, sieht unschön aus und widerspricht dem internationalen Gebrauche. Im übrigen möge dieser zweite Band sich recht rasch dem ersten anschließen und ihm gleichen!

Triest. Valentin Pollak.

Anton Kippenberg: Die Sage vom Herzog von Luxemburg und die historische Persönlichkeit ihres Trägers. Mit zwei Vollbildern und elf Abbildungen im Text. Leipzig, W. Engelmann, 1901. VIII, 280 S. gr. 8.

Die "Sage vom Herzog von Luxemburg", d. h. die Sage von dem geheimnisvollen Bündnis mit dem Teufel, durch welches man die Erfolge eines der größten Feldherren Ludwigs XIV. erklären wollte,1) und in der späteren Fassung auch von dem grausigen Ende, das ihn zur Strafe für sein gottloses Leben ereilt haben soll, war nicht in seinem Vaterlande, wohl aber in Holland und besonders in Deutschland weit verbreitet und wurde von 1680 ab bis tief in das 18. Jahrhundert hinein in zahlreichen Volksbüchern erzählt. Im Gegensatz zu dem verwandten Faust-Motiv ist sie für die Dichtung unfruchtbar geblieben und hat daher in der Litteraturgeschichte keinen Platz zu beanspruchen; hingegen hat sie für die Volkskunde einen eigenen Reiz, weil sie verhältnismässig jung ist und an eine vom vollen Lichte der Geschichte beschienene Persönlichkeit anknüpft. An der Untersuchung ihres Entwicklungsganges haben nicht bloss die Germanisten ein Interesse, die sich mit den Überlieferungen jener Zeit beschäftigen, sondern der größere Kreis derer, die auf irgend einem Gebiete den Beziehungen zwischen historischen Tatsachen und Sagenbildung nachgehen. Kippenberg hat somit der Wissenschaft einen Dienst erwiesen, indem er dem düsteren Stoff eine vortreffliche Abhandlung widmete.

Mit dem ersten Teil, der den wirklichen Luxemburg behandelt, hat er anfänglich nur eine sichere Grundlage für die folgenden Ausführungen zu schaffen gesucht, ist aber, von der Teilnahme für den Gegenstand verleitet, über dieses nächste Ziel weit hinausgegangen. Da sich ihm der Mangel an einer zugleich vollständigen und zuverlässigen neueren Biographie fühlbar machte,<sup>2</sup>) so entwirft er eine ziemlich breite Skizze (S. 8–90) von den Schicksalen und dem Charakter seines Helden, die jedoch für eine allseitig erschöpfende und abschließende Darstellung weder gelten kann noch soll. Die Angaben älterer Quellenschriften prüft er sorgfältig nach, und an nicht wenigen Stellen teilt er die Ergebnisse selbständiger Forschung mit. Besonders

<sup>1)</sup> Es ware zweckmäsig gewesen, schon im Titel anzudeuten, dass der berühmte Marschall von Luxemburg gemeint ist. Wer die "Sage" nicht kennt (und in der Lage dürsten viele Leser sein), vermutet eher einen anderen Herzog als ihren Träger.

2) Das gute Buch von Pierre de Ségur, La Jeunesse du Maréchal de Luxembourg, Paris [1900] umfast nur die ersten vierzig Jahre seines Lebens (1628–1668). Die Fortsetzung (Le Maréchal de L. et le Prince d'Orange, 1668–1679) ist erst kürzlich erschienen (Paris 1902).

eingehend bespricht er natürlich die Ereignisse, welche für die Entstehung der Sage bedeutungsvoll geworden sind.

Den Ausgangspunkt für dieselbe sieht er mit Recht in den mancherlei wilden Gerüchten, die sich an den großen Prozess der Jahre 1679 und 1680 knüpften. In ihn wurde bekanntlich auch der Marschall verwickelt. Zwar vermochte er sich von den schweren Anklagen des versuchten Giftmords und der Teufelsbeschwörung, wegen deren er mit so vielen anderen Standesgenossen vor die gefürchtete Chambre ardente geladen wurde, soweit zu reinigen, dass er nach längerer Haft (Januar bis Mai 1680) von dem Gericht freigesprochen wurde und nur etwa ein Jahr vom Hofe fernbleiben mußte, aber die Verhandlungen und Enthüllungen warfen doch auf seinen Aberglauben und seine Sittenlosigkeit ein bedenkliches Licht. Wenn sich auch nicht alle Einzelheiten feststellen lassen, da gerade die wichtigsten Aktenstücke verbrannt worden sind, so ist es doch nicht zweifelhaft, dass er mit dem Priester Lesage und anderen Helfershelfern der berüchtigten "Zauberin" Voisin in Beziehung gestanden hat und bis zu einem gewissen Grade ein Opfer ihrer Umtriebe und seiner Leichtgläubigkeit geworden ist. Die von seinen Gegnern verbreitete absurde Anschuldigung, er habe einen regelrechten Vertrag mit dem Bösen unterzeichnet, ist wohl in jenen kritischen Monaten von vielen geglaubt, vielleicht auch von den Pasquillenverkäufern in Paris ausgebeutet worden. Zu einer eigentlichen Sagenbildung ist es jedoch aus verschiedenen Gründen nicht gekommen, vor allem darum, weil der Zauberer- und Hexenglaube hier seinen Höhepunkt schon überschritten hatte und nach seiner vorübergehenden Belebung in den siebziger Jahren bald einer skeptischeren Auffassung zu weichen begann. Dagegen hatte sich in Holland bereits früher eine Art blutiger Legende um den Namen Luxemburg gewoben. Die wirklichen oder angeblichen Grausamkeiten der ihm unterstellten französischen Truppen während des Eisfeldzugs vom Dezember 1672 hatten eine furchtbare Erbitterung hervorgerufen und waren 1673 in einer vielgelesenen und vielübersetzten Schmähschrift, dem Advis fidelle aux véritables Hollandois,') übertreibend, aber mit unleugbarem Talent beschrieben und seitdem öfters erzählt worden. Nach dem Frieden von Nimwegen verlieren ihn die holländischen Pamflete fast aus dem Auge, so dass sich die Vorgänge von 1679/80 nicht gleich in ihnen spiegeln; als er aber (1690)2) von neuem auf dem dortigen Kriegsschauplatz erscheint, beschäftigen sie sich wieder mit ihm. Zu den früheren Beschuldigungen wird nun (von 1692 ab) auch die von seinem Bündnis mit dem Teufel hinzugefügt, die mit der Nachricht von seinem Prozess aus Frankreich herübergedrungen war. Drei Punkte werden hauptsächlich hervorgehoben: Luxemburg verlangt von seinem dämonischen Verbündeten, dass er den Sieg an seine Fahnen hefte, ihn in der schwankenden Gunst des Königs befestige und ihm trotz seiner Hälslichkeit die Neigung schöner Frauen gewinne; später bedingt er sich auch Unverwundbarkeit aus. Die Broschüren, die sich nach seinem Tode (4. Januar

<sup>1)</sup> Der Advis fidelle erschien anonym; Verfasser ist wahrscheinlich Abraham de Wicquefort. 2) Es ist nur ein Versehen, wenn auf S. 117 das Jahr 1689 als Datum angegeben wird (vgl. S. 70).

1695) noch mit ihm befassen, behaupten natürlich, dass er zur Hölle verdammt worden sei. Eine Tragikomödie Le Maréchal de Luxembourg au lit de la mort (1695) ist die bedeutendste; die anderen sind meistens in der beliebten Form der Totengespräche abgefast. Im allgemeinen haben diese Erzeugnisse, die Kippenberg eingehend analysiert und auf ihre Quellen zurückführt (Teil II), einen rein polemischen Charakter. Sie sind nur ein kleiner Teil, wenn auch kein unwichtiger, des Heeres von politischen Pamfleten, die, meist in französischer Sprache abgefast, aber von einem franzosenfeindlichen Geiste erfüllt, sich aus Holland über Europa ergossen und dem Ansehen und den Plänen Ludwigs XIV. nicht wenig geschadet haben. Auch die Angaben über die magischen Künste des Herzogs, die keineswegs im Vordergrunde des Interesses stehen, haben als Mittel zu diesem Zweck gedient: sie waren kaum ernst gemeint, sondern sollten den Gegner lächerlich machen.

Es bleibt daher zweifelhaft, ob die Sage in den Niederlanden wirklich Boden im Volke gehabt hat, und ebenso, ob sie erst von hier aus nach Deutschland gedrungen ist. Der Verfasser hält (Teil III) einen solchen Zusammenhang für wahrscheinlich, aber dem steht die Tatsache entgegen, dass schon 1680, also in dem Jahre der Bastillenhaft und lange vor der ersten Erwähnung der "Sage" bei den Holländern, ein deutsches Volksbuch herauskam, das dem staunenden Leser "Pacta und Verbündnus dess in der Bastillie zu Pariss in Verhafft sitzenden Herzogs von Luxenburg\*, angeblich nach einem französischen Original, mitteilte. Es verbreitete sich ziemlich schnell und weit, wie die Zahl der erhaltenen Exemplare zeigt. Der aus dem Westen herübergewehte Same fiel auf besonders günstiges Erdreich. Fast alle Einzelheiten des Vertrags weist Kippenberg mit großer Belesenheit in vielen anderen Schriften nach, die sich in demselben Vorstellungskreis bewegten. Die Ähnlichkeit mit der Faustsage, welche sechs Jahre vorher durch das Pfitzersche Buch erneuert worden war, braucht daher nicht als bestimmender Grund für die Entwicklung und Beliebtheit unseres Stoffes angeführt zu werden. Der tragische Schluss findet sich nach dem Tode des Helden zuerst in einer Histoire très véritable du (sic) la mort du Maréchal de Luxembourg arrivé (sic) à Paris dans son palais, über die sich nicht viel Sicheres ermitteln liess. Sie ist zwischen 1695 und 1697 entstanden und trotz ihres französischen Titels schwerlich aus dem Französischen übersetzt. Zu der Annahme, dass ein (verlorenes) holländisches Pamflet die Quelle sei, sehe ich keine Veranlassung: in keinem der erhaltenen wird von der Abholung des Sünders durch den Teufel gesprochen die hier mit so vielen Einzelheiten erzählt wird. Vielmehr deutet alles darauf hin, dass der Verfasser der Histoire très véritable entweder selbst seinen Stoff erfunden und im Anschluß an bekannte Vorbilder (s. Kippenberg, S. 176 ff.) bearbeitet oder ihn aus einer Tradition geschöpft hat, die sogleich nach Luxemburgs Tode entstanden sein muß; die Sage von der Höllenfahrt war ja die natürliche Folgerung aus der Sage von dem Bündnis; sie konnte um so leichter gezogen werden, je weiter man von dem Schauplatz der Begebenheiten entfernt, je feindlicher man gegen den Marschall gesinnt und je abergläubischer man noch war. Die beiden Schriften ("Pakta" und "Tod") wurden sehr bald verbunden in einem jetzt

hauptsächlich des 19. Jahrhunderts eine sehr ansprechende, sorgsam gearbeitete, von besonnenem Urteil zeugende Abhandlung über die wichtigsten Bearbeitungen der Sage von Robert dem Teufel. Zur Besprechung gelangen nach kurzer Inhaltsangabe der mittelalterlichen Sage (nach dem französischen Volksbuch) "die Romanzen von Robert dem Teufel" von Gustav Schwab, die Dramen von K. v. Holtei und E. Raupach, der Text zu Meyerbeers Oper von Scribe und Delavigne, wobei auch die Parodie Nestroys ausführlich gewürdigt wird, und schliesslich das Epos von Viktor v. Strauss. In einem Anhang wird dann noch auf einige Prosadarstellungen der Sage hingewiesen. Das Drama der Charlotte Birch-Pfeiffer, das nicht zu erlangen war, mußte infolgedessen unberücksichtigt bleiben. Hatte Breul bereits in seiner inhaltreichen Untersuchung über die englische Romanze Sir Gowther wertvolle Mitteilungen über dichterische Bearbeitungen der Sage von Robert dem Teufel nicht nur in der deutschen, sondern auch in den fremdländischen Litteraturen gebracht, Mitteilungen, die an Vollständigkeit wenig zu wünschen übrig lassen!) die Dichtungen von Schwab, Raupach, V. v. Strauss und das Textbuch zu Meyerbeers Oper sind von ihm bereits erwähnt - so hat Tardel daneben noch auf Holtei, Nestroy und die Birch-Pfeiffer aufmerksam gemacht, auch im übrigen Breuls Angaben mehrfach ergänzt. Eingehende Kenntnis, ausführliche, dem Dichter nachfühlende Inhaltsangabe und sorgfältige Vergleichung der verschiedenen Bearbeitungen stempeln Tardels Buch zu einer schätzenswerten Studie über ein kleines, aber nicht uninteressantes Gebiet der dichterischen Stoffgeschichte. Zudem darf man es dem Verfasser Dank wissen, dass er Dichtungen wie Schwabs Romanzen und V. v. Strauss' Epos durch sein Buch der Teilnahme der Leser wieder näher gerückt hat. Im folgenden sollen zu Tardels Arbeit einige ergänzende Bemerkungen, Zusätze und Berichtigungen gegeben werden.

• Schwabs Romanzenzyklus, der aus einem Hinweis Uhlands auf die Sage entstanden ist (Uhland selbst hatte eine Zeitlang die Absicht, den Stoff im Balladenton zu bearbeiten, wie sein Tagebuch bezeugt),<sup>2</sup>) weist recht glückliche poetische Züge auf. So die Motivierung für die spätere Sinneswandlung Roberts durch den auch von Tardel angeführten Zug, dass der von Mord Befleckte von einem ihm begegnenden Hirten ob seines blutigen Wamses für einen Fleischer gehalten und dadurch zu einem ersten Einkehren in sich selbst veranlasst

<sup>1)</sup> Breul hat in der italienischen Litteratur keine Spur des Vorhandenseins der Sage aufzufinden vermocht. Dagegen weist Tardel wenigstens auf eine italienische Oper Roberto di Normandia von Cordiali und Denina hin, die im August 1864 in Turin zur Aufführung gelangte. Ich möchte dieser kurzen Notiz Tardels noch nach Fétis-Pougin, Biographie universelle des musiciens, Supplément, T. 1, Paris 1878, die Bemerkung beifügen, dass das genannte "opéra-ballet en 4 actes et 7 tableaux" im Alfieri-Theater nur mäsigen Erfolg hatte, und dass keiner der beiden Komponisten seitdem mehr für die Bühne geschrieben hat. Da Breul auch drei spanische Dramen, die den Robert-Stoff behandeln, anführt, deren ältestes "El loco en la penitencia", dessen Titel auch lautet "Loco en la penitencia y tirano más impropio, de un Ingenio (nicht Ingenioso) de esta Corte" übrigens zuerst Madrid 1659 im 11. Band der großen Sammlung Comedias nuevas escogidas de los mejores Ingenios de Espana erschienen ist, so wäre hier nur etwa noch auf Luis Velez de Quevaras Drama "El nino diablo" hinzuweisen, in welches offenbar Züge der Robert-Sage übergegangen sind. ") In den "Vorlesungen für Sagengeschichte" ist Uhland, wie Tardel bemerkt, später nach den Werken von P. Justin,

wird. Findet Tardel Schwabs Ausdrucksweise zu drastisch, wenn er den von aller Welt verstoßenen Robert ausrufen läßt: "Bin ich ein Jud', hab' ich die Pest?" ) — so muß ich dagegen bekennen, daß mir gerade die Wahl dieser Worte außerordentlich glücklich und der Zusatz "hab' ich die Pest" dem Charakter der in den Romanzen geschilderten Zeit vorzüglich zu entsprechen scheint. Außgefallen ist mir, daß Tardel sich einen Hinweis auf Hamlet ganz entgehen läßt, der kaum von der Hand zu weisen ist. Schon Borinski (Germania XXXVII, 59) fällt bei der Unterredung Roberts mit seiner Mutter das englische Drama ein, aber auch einige andere Züge, das sich Wahnsinnigstellen Roberts, die Tötung seiner Gesellen lassen an Hamlet und an Saxos Amlethus denken. Wie Robert die Räuberschar in der Felsenburg vertilgt, so verbrennt Amlethus die von ihm zuvor in ein Netz verstrickte Zechergesellschaft.

Was das Drama der Birch-Pfeiffer betrifft, über welches Tardel nichts Näheres ermitteln konnte, so ist dasselbe, wie auch Tardel bereits vermutet hat, tatsächlich nie gedruckt worden, weder in der Gesamtausgabe der Werke, noch als Einzelausgabe, noch in Gubitz' Jahrbuch deutscher Bühnenspiele, in welchem eine lange Reihe der Birch-Pfeifferschen Stücke zuerst erschienen ist. Erwähnung verdient die Angabe Wurzbachs (Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich), dass Adolf Müller der Vater (1801 – 86), derselbe, der zu Nestroys Parodie Robert der Teuxel die Musik komponierte und überhaupt zu den meisten Nestroyschen Schöpfungen die Musik geliefert hat, im Jahr 1832 zu einem Melodram der Birch-Pfeiffer "Robert der Tieger" [so!] die Musik komponierte; auch diese Musik ist nicht gedruckt worden, findet sich aber vielleicht unter den 600 Original-Partituren Müllers, die sein Sohn, Adolf Müller jr. ("den Müller und sein Kind" nannte Nestroy die beiden Komponisten), vor kurzem dem Archiv der Stadt Wien als Geschenk überwiesen hat. Dieses Stück "Robert der Tieger" dürfte wohl identisch sein mit dem von Tardel erwähnten "Robert der Teufel", umsomehr als die Zeit der Komposition – 1832 – zu der von Tardel vermuteten Abfassungszeit des Birch-Pfeifferschen Stückes gut passt.

Wenn Tardel bei der Besprechung des Holteischen Dramas durch die Gestalt der Beate an Scribe-Meyerbeers Alice erinnert wird, so ist mir hingegen nicht zweifelhaft, dass die stumme Königstochter von Scribe-Delavigne-Aubers Fenella, der Stummen von Portici, beeinflusst ist. Holtei schrieb seinen Robert 1830, Aubers "Stumme" ging 1828 zuerst in Paris über die Bretter. Die Einwirkung der Auberschen Oper auf die Gestalt der Königstochter scheint mir näherliegend als der von Tardel angenommene Einfluss

Marchangy, Taylor-Nodier-de Cailleux u. a. nochmals auf die Sage zurückgekommen. Das, wie es scheint, Tardel unbekannt gebliebene groß angelegte Werk von Taylor, Nodier und de Cailleux, dessen genauer Titel lautet: "Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France" erschien in Paris von 1820 bis zum Todesjahr Nodiers 1844 und ist unvollendet geblieben. Es umfast im ganzen zwölf Bände mit gegen 1000 lithographierten Tafeln und behandelt nach einander Haute-Normandie, Franche-Comté, Auvergne und Languedoc. Es ist eines der ersten und wichtigsten Erzeugnisse Frankreichs auf lithographischem Gebiet.

<sup>1) &</sup>quot;Übrigens ebenso in Bülows Novelle" schreibt Tardel. Das ist nicht zutreffend. Bei Bülow ist nur vom "Juden" die Rede.

der Pantomime in der "Stummen" auf die Gestalt des Fürsten von Granada und die Nonnenszene in Meyerbeers Oper.')

Schliesslich zu S. 79 die Ergänzung, das O. Marbachs Erzählung "Robert der Teufel" (Deutsche Volksbücher, No. 26), deren Erscheinungsjahr Tardel nicht genau zu bestimmen vermochte, 1842 herauskam.

Frankfurt a. M.

Albert Dessoff.

Ungarische Volksmärchen. Ausgewählt und übersetzt von Elisabet Sklarek. Mit einer Einleitung von A. Schullerus. Leipzig, Dieterichsche Verlagshandlung, Theodor Weicher, 1901. XXI, 300 S. 8.

Die ersten drei Sammlungen ungarischer Märchen erschienen in rascher Aufeinanderfolge<sup>2</sup>) in deutscher Sprache. Denselben ist eine, an den Musäusschen Märchenstil gemahnende Geziertheit des Vortrages gemeinsam, deren sich Georg von Gaal, der Verfasser der ersten Sammlung, sogar bewußt ist; ebenso wie er in seinem Vorworte nicht verhehlt, dass ihm jene einfachere Art, in der er das Märchen von den dankbaren Tieren niederschrieb, besser gefiele. "Allein gar Manchem würde — so fährt er dann fort — solch ein Einerlei ermüdend, und denjenigen zumal, welche die Volksmährchen (sic) des Musäus, ungeachtet ihrer romanhaften Haltung, und ihrer Breite und häufigen Diggressionen (sic), blos des launigen Vortrages und des lebhaften Kolorits Willen schon längst mit dem Prädikate der Klassizität geadelt haben, reitzlos und langweilig scheinen."

Auch die erst bedeutend später folgenden ältesten Sammlungen in ungarischer Sprache sind noch weit davon entfernt, den Ansprüchen gerecht zu werden, die man heutzutage an folkloristische Aufzeichnungen billig zu stellen pflegt. Von diesen hat einiges Gottlieb Stier in seinen beiden Büchlein³) dem deutschen Leserkreise vorgeführt. Seitdem ist aber keine derartige Vermittelung des magyarischen Märchengutes in der hierzu geeignetesten Sprache zu verzeichnen; ausgenommen die wenigen Proben dieser Art in verschiedenen Zeitschriften, so insbesondere in der "Ungarischen Revue" und den "Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn". Und doch hat sich gerade während der 45 Jahre, die seit der zweiten Veröffentlichung Stiers verflossen sind, ein ganz ansehnlicher, auch inhaltlich bedeutend wertvollerer Stoff an ungarischen Märchen aufgehäuft, über den ich vor anderthalb Jahrzehnten in der Vorgängerin dieser Zeitschrift (Zschr. f. vgl. Lg. u. Ren.-Litt. Neue Folge I, 14-45) ausführliche Mitteilung gemacht habe.4)

<sup>1)</sup> Bei der Besprechung von Meyerbeers Oper ist Tardel eine Flüchtigkeit unterlaufen. Er sagt S. 52, die Mutter Roberts nenne sich Bertha, während ihr S. 55 der Name Rosalie beigelegt wird.
2) Die von Gaál im Jahre 1822, die von Mailath 1825 (zweite Auflage 1837) und die von Mednyanszky 1828.
3) Ungarische Märchen und Sagen. Aus der Erdélyischen Sammlung übersetzt. Berlin, F. Dümmler, 1850. — Ungarische Volksmärchen. Nach der aus Gaals Nachlass herausgegebenen Urschrift übersetzt. Pesth, G. Heckenast, 1857.
9) Was seitdem hinzugetreten ist, habe ich vor kurzem in Keleti Szemle (Revue de l'Orient) II, 138 und 283 nachgetragen.

Inzwischen sind aber zwei Verdolmetschungen ungarischer Märchen, die eine in englischer, die andere erst jüngst in französischer Sprache ans Tageslicht getreten, von denen die erste an Wert und Gediegenheit die letztere weit überragt. Jene ist von Kropf und Jones (The Folk-tales of the Magyars. London, Folk-lore Soc., 1886), diese von Michel Klimó (Contes et légendes de Hongrie. Paris, Maisonneuve, 1898) veranstaltet. Die erste bringt 53 Märchen aus den Sammlungen von Kriza (1863), Pap (1865), Merényi (1863) und der älteren Erdélyis (1846–48), also teilweise wenigstens aus ganz vorzüglichen Quellen; die zweite dagegen enthält nur 23 eigentliche Volksmärchen (die übrigen Stücke sind zumeist Lokalsagen und christliche Legenden), aber auch diese nicht immer in einer Darstellung, die vom heutigen Standpunkte der Folkloristik gebilligt werden kann.

Es war demnach eine in mehrfacher Beziehung dankbare Aufgabe, die sich die Übersetzerin der gegenwärtigen deutschen Sammlung gestellt hat, und wir können nur mit aufrichtiger Freude den glücklichen Leitgedanken begrüßen, dem sie bei der Auswahl des Stoffes im allgemeinen gefolgt ist. Sie wollte nämlich, wie dem Vorworte zu entnehmen ist, die vorher erwähnte englische Sammlung ergänzen, und hat daher absichtlich solche Stücke gemieden, die in derselben schon vertreten sind. Sie nahm ihre Auslese von 48 Stücken größstenteils aus der von Arany-Gyulai veranstalteten Publikation der Kisfaludy-Gesellschaft (1872–1882), aus welcher neun Märchen bereits in der Ungarischen Revue (V., VI. und VII. Bd.) in deutscher Übersetzung von A. Verbirs und G. Heinrich erschienen sind. Der weitaus größere Teil aber erscheint hier zum erstenmal in einer Weltsprache, und es ist somit eine willkommene Bereicherung des allgemeinen Märchenhortes, die hier dem weiten Kreise der Deutsch lesenden Forscher auf dem Gebiete der vergleichenden Stoffgeschichte zugeführt wird.

Neben der erwähnten Sammlung wurde von E. Sklarek noch besonders die ungarische sprachwissenschaftliche Zeitschrift Nyelvör (Sprachwart 1872 –) ausgiebig benützt, somit also gerade aus jener Quelle geschöpft, die ich einstweilen als die von wissenschaftlichem Standpunkte verlässlichste von allen bisherigen Aufzeichnungen magyarischen Folklores bezeichnen muß. Nur zwei Stücke (No. 4 und 14) sind der einen Merényischen Sammlung entnommen, von deren minderem Werte die Übersetzerin selbst recht gut belehrt ist, die aber von ihr darum ausgewählt wurden, "weil sie interessante Varianten bekannter Märchen sind." Eine Entschuldigung, die wir kaum gelten lassen können, da die an und für sich tadelnswerte Darstellung in diesen Märchen das Beleggewicht derselben auch als Varianten beträchtlich verringert. Diese Einwendung soll aber keineswegs das Verdienst des trefflichen Buches schmälern, an dem besonders das ehrliche Streben der Übersetzerin nach getreuer Wiedergabe des Originals zu rühmen ist. Wenn ihr diese stellenweise auch nicht ganz gelungen ist, so ist dies bei der nicht geringen Schwierigkeit, welche diesbezüglich die grundverschiedene Eigenart des ungarischen und deutschen Märchenidioms und Stiles bereitet, recht wohl zu entschuldigen.

Eine erfreuliche Beigabe dieser Sammlung, die sich ganz ebenbürtig

an die Seite der Kropf und Jonesschen stellt, ist das gediegene Geleitwort, welches den Märchen A. Schullerus, der bekannte und bewährte Forscher auf dem Gebiete siebenbürgisch-sächsischer Volks- und Landeskunde, voraus-Diese ganz vorzügliche Einführung beginnt mit einem knappen Abriss der ungarischen Märchenlitteratur, die eingestandenermassen auf des Referenten einschlägigen Arbeiten beruht, um dann in eine treffende Charakteristik des magyarischen Märchens überzugehen. Diese scheidet in richtiger Erkenntnis der Kulturschichten, die in denselben ihren Niederschlag abgelagert haben, die wichtigsten Bestandteile des so äußerst heterogenen Stoffes. Eingeborene, uralte ungarische Märchen, die mythisch-poetische Gebilde der heidnischen Zeit noch wiederspiegelten, enthält, wie Schullerus mit vollem Rechte behauptet, dieser Märchenschatz nicht mehr, umsomehr Übernommenes, das teilweise sogar nachweisbaren litterarischen Quellen und in erst verhältnismässig junger Zeit entlehnt wurde. Manches mag auch, wie ich mit Schullerus gerne zugestehe, in der anderthalb Jahrhunderte langen Herrschaft der Türken in Ungarn wurzeln. Eine dritte Gruppe bilden nach dem Verfasser des Geleitwortes die Märchen, welche Anlehnungen an den slavischen und rumänischen Märchenschatz verraten; eine vierte diejenigen, welche von dem großen Märchenkolporteur der guten alten Zeit, dem damals noch auf weitem Gebiete umherziehenden Soldaten, nach Hause gebracht wurden, und die er nach langen Dienstjahren als "Verabschiedeter" in seiner Heimat angesiedelt, in der Dorfschenke und den ländlichen Zusammenkünften immer das lauteste Wort führend, in nie versiegender Fülle dem begierig lauschenden Zuhörerkreise auszukramen pflegte. Die letzte Kategorie sind endlich die im Lande selbst entstandenen Streit- und Foppmärchen und Schwänke, zu denen die mannigfachen, nicht immer freundlichen Berührungen der zusammen wohnenden Nationalitäten den Stoff geben.

Zutreffend schildert Schullerus auch die Erzähltechnik der ungarischen Märchen, deren Wert für die auf weiterer Grundlage vorgehende Vergleichung er ganz richtig bezeichnet, wenn er am Schlusse seines Geleitwortes sagt, dass nicht die Gedankenwelt derselben, die nicht wesentlich verschieden ist von der anderer Märchen, ihnen ihren eigenen Reiz verleiht, "sondern das heimische Gewand, der Pulsschlag des inneren Lebens, die Einformung und Einfühlung in das Gemütsleben des ungarischen Volkes. Sie bilden deshalb eine in sich abgeschlossene Gruppe des internationalen Märchenschatzes." Und eben darum, weil dem so ist, können wir nur mit innigster Genugtuung die gegenwärtige Sammlung entgegennehmen, die gerade in der Auswahl des Gebotenen und der Wiedergabe desselben so weit über ihre Vorgängerinnen hervorragt, da diese von jener Eigenart des Vortrages kaum etwas ahnen ließen, ja teilweise auch wegen der mangelhaften Aufzeichnung ihrer Originale selbst nicht zur rechten Erfassung dieser Eigenart gelangt sind.

Heute aber, wo wir in Ungarn bereits über einen Märchenhort verfügen, welcher an Reichtum und Mannigfaltigkeit der einander ergänzenden Varianten getrost an die Seite dessen gestellt werden darf, den die folkloristisch genügendst aufgenommenen Gebiete aufweisen, — heute können wir auch der vergleichenden Forschung schon wenigstens zwei solche Sammlungen zur

Verfügung stellen, die eine allgemeine Orientierung auf diesem Felde gestatten. Es wäre nur noch zu wünschen, dass auch das von E. Sklarek noch nicht verwertete Material in ähnlicher Weise dem deutschen Leser vorgeführt und somit der Überblick auf dem ganzen weiten Stoffgebiete des ungarischen Märchens auch dem Ausländer ermöglicht werde. Solange dies nicht der Fall ist, können und müssen auch dergleichen bescheidene Ansätze zur Vergleichung, wie die in den Anmerkungen dieses Buches verzeichneten Parallelen, mit voller Anerkennung verzeichnet werden, zumal dieselben in richtiger Erkenntnis des zunächst Liegenden vorzugsweise aus dem Märchenschatze der benachbarten oder inmitten der Ungarn lebenden Völker schöpfen.

Budapest.

Ludwig Katona.

## Bibliographie.

Zusammengestellt von Artur L. Jellinek (Wien).1)

### Allgemeines und Theoretisches.

Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900. 6. Section. Histoire comparée des littératures. Paris, A. Colin, 1901. 80. 277 S.

Arens, Eduard: Das Balladenjahr der A. v. Droste-Hülshoff. Nebsteiner verschollenen Quelle zu ihren Gedichten. – Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslau. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. S. 1-41.

[Stoffgeschichtliche Nachweise, besonders zu den Gedichten: "Die Ermordung Engelberts" und "Das Fegefeuer des westfälischen Adels".]

Bolte, Johannes: Italienische Volkslieder aus der Sammlung Hermann Kestners. – Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1902. XII, S. 57-65, 167-172.

[Mit reichhaltigen Nachweisen. 1. 2. Liebesprobe der Gattin durch den heimkehrenden Gatten. — 3. Bestrafte Verführung. [Der Verführer muss die Verführte zuerst heiraten und wird dann hingerichtet.] — 4. Tierhochzeit. — 5. Und wenn der Himmel wär' Papier.]

Brunetière, Ferdinand: La littérature Européenne. – Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparte des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 5-38.

[Aufgaben der vergleichenden Litteraturgeschichte.]

Drechsler, Paul: Der alten Weiber Philosophey. Ein Beitrag zur deutschen Volkskunde aus dem sechzehnten Jahrhundert. – Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslau. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. S. 42 – 84. [Sprichwort, Aberglauben und Volksbräuche.]

Oramatzki, H. J.: Indische Märchen und Fabeln. Ein Beitrag zur vergleichenden Sagenkunde. – Die Gesellschaft. 1902. XIVII, 2, S. 182–189.

[Parallelen su Grimm KHM No. 6.]

Jantzen, Hermann: Quellenuntersuchungen zu Dichtungen Barry Cornwalls (Bryan Walter Procters). – Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. 1902. CVIII. S. 302-323.

[I. Dichtungen nach Boccaccio IV, 5, 6, 8, V, 9, X, 7; II. Bearbeitungen von Stoffen aus Schriftstellern des Altertums; Herodot Gyges; Ovid Metam. I, 163, XIII, 750; Katull No. 64; III. The Hall of Eblis nach Beckfords History of the Caliph Vathek.]

Lee:, A. Collingwood: Merry Tales. – Notes and Queries. 1901. 9. Serie. VIII, S. 297-298, 380-382. 1902. IX, S. 324-325. [Nachweise su "A 100 Mery Talys" und "Mery Tales and Quicke Answers (Shakespeare Jest Books I): Decameron VII, 7; Disciplina clericalis No. 18; Sercambi No. 3;

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Bibliographie versucht eine regelmäsige Übersicht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der vergleichenden Litteraturforschung zu geben. Sie ist hinsichtlich der Vollständigkeit auf die Unterstützung der Autoren und Verleger angewiesen, die gebeten werden, einschlägige Veröffentlichungen, Aufsätze und Sonderabdrücke, an die Adresse des Bearbeiters (Wien VII, Kirchengasse 35) einzusenden. Bibliographische Genauigkeit in den Angaben ist, da vielfach aus zweiter und dritter Hand geschöpft werden mus, nicht zu erreichen.

Molière Medecin malgré lui III, 6, 7; Jest Books III, 14, 24; Contes d'Ouville I, 281; Poggio No. 12, 130, 142, 154, 162, 184, 200, 202, 203, 227; Pauli No. 4, 46, 82, 125, 128, 137, 153, 168, 299, 392, 409, 471, 576, 672.]

Pineau, Léon: Les vieux chants populaires scandinaves (Gamle nordiske Folkeviser). Étude de littérature comparée, Paris, Bouillon, 1901. 80. 584 S.

[Besprochen: Feilberg: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XII, 240.]

Rossbach, Otto: Verschollene Sagen und Kulte auf griechischen und italienischen Bildwerken. – Jahrbücher für das klassische Altertum. 1901. VII, S. 385-417.

Sainéan, Lazare: L'état actuel des études de Folk-lore. — Revue de Synthèse historique. 1902. IV, S. 147-174.

Schönbach, Anton E.: Zeugnisse zur deutschen Volkskunde des Mittelalters. – Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1902. XII, S. 1–14.

Tardel, Hermann: Studien zur Lyrik Chamissos. Programm der Handelsschule Bremen (in Komm. Winter). 1902. 89. 64 S. 1 M.

[Mit reichen Nachweisen. I. Gedichte nach deutschen Sagen. II. Bearbeitung von Volksliedern. III. Napoleon-Gedichte. IV. Griechenlyrik. V. Ein soziales Gedicht [Das Gebet der Witwe]. VI. Korsika-Gedichte. VII. Ahasver Gedichte. VIII. Die Sage von Alexandern IX. Vetter Anselmo.]

Ulrich, Jakob: Italienische Volksromanzen ausgewählt und mit Anmerkungen versehen. Leipzig, Renger, 1902. 80. VI, 204 S. 4 M.

#### Stoffe und Motive.

Holleck - Weithmann, Fritz: Zur Quellenfrage von Shakespeares Lustspiel "Much ado about nothing". (Kieler Studien zur englischen Philologie. 3.) Heidelberg, C. Winter, 1902. 89. III, 92 S.

Pico, Puglisi: Un' interpretazione scientifica delle fonti elegiache e della poesia del dolore. — Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparte des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 271—276.

Adam und Eva: Klimke, Carl: Das volkstümliche Paradiesspiel und seine mittelalterlichen Grundlagen. (Germanistische Abhandlungen. XIX.) Breslau, M. H. Marcus, 1902. gr. 80. VIII, 96 S. 3 M.

Ahasver: Bube, Wilhelm: Die Sage vom ewigen Juden in der deutschen Dichtung. – Die Volksbibliotkek. 1902. XXXII, S. 68-69.

- Scholz, Wilhelm: Der Meister von Palmyra und Ahasver. - Allgemeine Zeitung, Beilage. 1902. No. 127.
- s. Tardel, Studien zur Lyrik Chamissos, oben S. 510.

Alexander der Grosse: Tchéraz, M.: La légende d'Alexandre le Grand chez les Arméniens. — Revue de l'histoire des religions. 1902. XLIII, No. 3.

Asinus vulgi: Bouvy, E.: Sur une version italienne de la fable Le meunier, son fils et l'âne. — Annales de la faculté des lettres de Bordeaux. 1902. 4. Serie. XXIV. Bulletin Italien II, 2.

Atlantis: Scott-Elliot, W.: Atlantis Historie. En geografisk, historisk og etnologisk Skitse. Med et Forword af A. P. Sinnett. Oversaett fra Engelsk ved S. v. Leunbach. Kopenhagen, Hagerup, 1901. 80. 96 S. 3 Kr.

Autari: Andrich, G. L.: La leggenda longobarda di Autari a Reggio. [Forts.] – Rivista Storica Calabrese. 1901. 3. Serie. IX, No. 8-11.

Bohmon: Kraus, Arnost: Stará historie Ceská v nemecké literature. [Die alte Geschichte der Tschechen in der deutschen Dichtung.] Prag, Bursik & Kohout, 1902. 80. IV, 460 S. 6 Kr.

[L. Marbod, Samo Cech, Krok. II. Libussa. III. Mädchenkrieg. IV. Die heidnischen Herzöge. V. Christentum und Heidentum. VI. Die Premysliden und Wrschowtzen. VII. Die ersten Könige. VIII. Premysl II. Ottokar und Rudolf von Habsburg. Inhaltsangabe: Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien. 1902. LIII, S. 577-594.]

Böhmerwald: John, Alois: Der Böhmerwald in Litteratur und Kunst. — Deutsche Arbeit. 1902. I, S. 722—736.

"Bens dies, Bock": Marriage, Elizabeth: Bons dies, Bock. – Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1902. XII, S. 219-21.

[Schattenspiel, Stoff: Arnim Brentano, Des Knaben Wunderhorn, hrsg. von Birlinger Crecelius 2, 699 f.]

Braut von Fikenshelt: Müller, Gustav Adolf: Die Braut von Fikensholt. Eine geschichtliche Untersuchung der oldenburg. Sage. Westerstede i. Oldenb., E. Ries, 1902. gr. 89. 63 S. Mit 1 Faks. und 2 Abb. 1.20 M.

[Oldenburgische Lokalsage von der Jungfrau Maria Gertraud, die ihren Bräutigam Johann von Watewarden am Hochseitstag, 6. Oktober 1669 vergiftet haben soll. Der Stoff ist wiederholt poetisch behandelt worden.]

Brendanus: Runeberg, J.: Le conte de l'Isle-poisson. — Mémoires de la Société néo-philologique à Helsing forz. 1902. III, S. 343-395.

[Auch sur Physiologuslitteratur.]

Căcilia: Ducci, Romolo: Santa Cecilia nella leggenda e nella storia. — Cronache Musicali (Rom). 1901. II, No. 3. Chaucer: Cross, Wilbur L.: Chaucer as a character in fiction. — Anglia. 1902. XXV, S. 251—253.

Christoph: La légende de Saint-Christophe.

— Revue Alpine. 1902, Januar.

Cyrane de Bergerac: Platow, H.: Die Personen von Rostands Cyrano de Bergerac in der Geschichte und in der Dichtung. Dissertation. Berlin 1902. 80, 112 S.

Dechant von Badajez: s. Tardel, Studien zur Lyrik Chamissos ["Vetter Anselmo"] oben S. 510.

Deutsche: Dukmeyer, Friedrich: Die Deutschen in Tolstois Schilderung. – Allgemeine Zeitung, Beilage. 1902. No. 111.

Dichter: Landsberg, Hans: Deutsche Litteratur-Komödien. – Das litterarische Echo. 1902. IV, S. 1445–1454.

Dienstboten: Gugitz, Gustav: Die Wiener Stubenmädchenlitteratur von 1781. – Zeitschrift für Bücherfreunde. 1902. VI, S. 137-150.

Dies Irae: Ermini, Filippo: Il dies irae e l'innologia ascetica nel secolo decimoterzo. — Rivista Internazionale di science sociali. 1901. XXVII. 1902. XXVIII, S. 28-49, 365-387.

Eberhard der Rauschebart: Scholz, Paul: Oraf Eberhard der Rauschebart. – Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur. 1902. IX, S. 227 – 228. [Erklärung des Namens Rauschebart = Rotbart.]

Ecke: Vogt, Walter: Ortnits Waffen. Fragen und Untersuchungen zur Text- und Sagengeschichte des Eckenliedes. – Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslau. Leipzig, B. O. Teubner, 1902. S. 193-203.

Eginhard und Emma: Jellinek, Artur L.: Rezension von: May, Die Behandlungen der Sage von Eginhard und Emma. Berlin, Duncker, 1900. – Anseiger für deutsches Altertum. 1902. XXVIII, S. 260–265.

Engelbert: s. Arens, Balladenjahr der A. Droste-Hülshoff, oben S. 509.

Umbildung des Motives vom Entzauberungskuls. – Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 360-361.

Esther: Kralik, Richard: König Xerxes und Esther. – Die Kultur. 1901. II, S. 251 – 267.

Eulenspiegel: Brie, Friedrich: Eulenspiegel und Hans Sachs. — Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslan. Leipzig, B. O. Teubner, 1902. S. 204-211.

Everyman: Logeman, H.: Elckerlyc-Everyman. De vraag naar de Prioriteit opnieuw onderzocht. (Recueil de travaux publiés par la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand. 28.) Gent, J. Vuylsteke, 1902. 80. 175 S. 4 fr.

Fahrende Schüler: Lambel, Hans: Einige Bemerkungen zu Clemens Stephanis Satyra.

— Festschrift des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag, Calwe, 1902. S. 80-95.

Faust: Castle, Eduard: Der geschichtliche Faust. – Nord und Süd. 1902. CII, S. 98-108.

- Morris, Max: Oemālde und Bildwerke im Faust. - Goethe-Studien. 2. Aufl. Berlin, C. Skopnik, 1902. I, S. 114-152.

Fegeseuer des westfälischen Adels: s. Arens, Balladenjahr der A. v. Droste-Hülshoff, oben S. 509.

Francesca von Rimini: Deabate, G.: La parodia della Francesca da Rimini. [Cechina di Moncalè.] — L'Illustrazione Italiana. 1902. XXIX, S. 257-258.

- Ricci, C.: Francesca da Rimini e i Polentani nei monumenti e nell'arte. - Emporium. 1901. XIV, No. 84.
- Urban, Gertrude: Paolo and Francesca in History and Literature. Critic (New York). 1902, Mai.

Franz von Assisi: Minocchi, Salvatore: La questione Francescana. — Giornale storico della Letteratura Italiana. 1902. XXXIX, S. 293-326.

- Paladini, Carlo: San Francesco d'Assisi nell'arte e nella storia lucchese. (Estratto della Rassegna Nazionale.) Florenz, Rassegna Nazionale, 1901. 8º. 150 S. 2 l.

Frau: Arulani, Vittorio Amedeo: Femministi e misogini nei secoli XIII e XIV. — Giornale storico e letterario della Liguria. 1902. III, S. 115-137.

- Mainor, Yves: La Femme dans la poésie romantique. Angers, Germain & Grassin, 1902. 80. 50 S.

Frauen-ABC: Holthausen, F.: Die Quelle des mittelenglischen Gedichtes "Lob der Frauen". — Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen. 1902. CVIII, S. 288-301.

Garibaldi: Stiavelli, G.: Un poema garibaldino alla rovescia [di G. Marocco]. — Il Saggiatore. 1901. I, No. 11, 12.

Götz von Berlichingen: Músiol, Rob.: Oötz von Berlichingen in der Musik. – Neue Zeitschrift für Musik. 1902. LXIX, S. 142–143.

**Gral**: Klob, Otto: Beiträge zur Kenntnis der spanischen und portugiesischen Oral-Litteratur. – Zeitschrift für romanische Philologie. 1902. XXVI, S. 169–205.

Griechen: s. Tardel, Studien zur Lyrik Chamissos, oben S. 510.

Hamburg: Heckscher, J.: Die Litteratur des großen Brandes in Hamburg vom 5. bis 8. Mai 1842. – Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. 1901. XI, S. 25-179. [S. 66-94. Romane, Novellen, Jugendschriften, Humoristica, Poetische Schriften, welche den Brand behandeln.]

Hanswurst: Wilmotte, M.: La Naissance de l'élément comique dans le théâtre religieux.

— Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparée des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 49-69.

Heilige: Toldo, Peter: Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter. (IV. Die Versuchungen der Heiligen. V. Die Heiligen und die Teufel.) – Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 304-353.

Heimkehrender Gatte: s. Bolte, Italien. Volkslieder, oben S. 509.

Herzog von Luxemburg: Ladendorf, O.: Ein französischer Teufelsbündner [Herzog von Luxemburg]. – Grenzboten. 1902. LXI, I, S. 728-732.

- Steinmeyer: Rezension von: Kippenberg, Die Sage vom Herzog von Luxemburg. Leipzig, Engelmann, 1901. — Anseiger für deutsches Altertum. 1902. XXVIII, S. 257-260.

Hildebrand: Potter, Murray Anthony: Sohrab and Rustem. The epic theme of a combat between father and son; a study of its genesis and use in literature and popular tradition. London, D. Nutt, 1902. 80. XII, 224 S. 6 sh.

Judo: Hirsch, Friedrich E.: Rezension von: H. Carrington, Die Figur des Juden in der dramatischen Litteratur des 18. Jahrhunderts. Dissertation. Heidelberg 1897. — Anseiger für deutsches Altertum. 1902. XXVIII, S. 71-72.

Kaiser und Abt: Kohut, Georg Alex.: Some Oriental Analogues to the ballad of King John and the Abbot of Canterbury, a contribution to comparative folklore. — Journal of the American Oriental Society. 1901. XXII, S. 221-226.

Karl V.: Cesari, C.: I poemetti di Eurialo d'Ascoli sull'imperatore Carlo V. — Il Picino. 1902. XIV, No. 1.

Kind: Shakespeares Kindergestalten. – Bühne und Welt. 1902. IV, I, S. 519–526.

Korsen: s. Tardel, Studien zur Lyrik Chamissos, oben S. 510.

St-Léonard: Nimal: L'ancienne légende de saint Léonard. Texte latin avec traduction en regard précédée d'une étude critique sur l'âge et l'origine de cette légende... suivie d'un appendice sur saint Léonard dans l'iconographie religieuse au XVe siècle. Lüttich, Cormaux, 1901. 80. 51 S. 1.25 fr.

Libussa: J. M.: Libussa in der deutschen Litteratur. – Politik (Prag). 1902. No. 127, 128.

s. Kraus, Stará historie Ceská, oben
S. 510: Böhmen.

Liebeskonzii: Rajna, Pio: L'episodio delle questioni d'amore nel Filocolo del Boccaccio. — Romania. 1902. XXXI, S. 28—81.

Liebesverrat durch die Natur: Arnold, Robert Franz: Die Natur verrät heimliche Liebe. – Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. XII, S. 155-167.

Liebhaber erzählt dem Gatten die Geschichte seiner Liebschaft: Landau, Marcus: Liebesunterricht. – Die Gegenwart. 1902. LXI, S. 404-406.

Litteraturschauspiel: s. Dichter.

Mond: Slaughter, J. W.: The Moon in Childhood and Folklore. — The American Fournal of Psychology. 1902. XIII, S. 294—318.

Münzer: Jordan, R.: Thomas Münzer im geschichtlichen Roman. — Mühlhäuser Anseiger. 1902. CV, No. 95-97.

Napoleon: Pélissier, L. G.: Satires Vénitiennes contre Bonaparte. — Revne Napoléonienne. 1902. II, S. 46-47.

- Schneider, Georg: Napoleon und die Napoleoniden auf der Bühne. Velkagen und Klasings Monatshefte. 1902. XVI, 2, S. 653-657.
- s. Tardel, Studien zur Lyrik Chamissos, oben S. 510.

Narren: Langer, Leo: Zur Narrenlitteratur. Programm des Staats-Oymnasiums in Villach. gr. 80. XXXIV S.

Natur: Löscher, Friedrich Herm.: Die Entwicklung des Gefühls für die Naturschönheiten des Erzgebirges. — Glückauf. Organ des Erzgebirgs-Verein. 1902. No. 1-3.

Nonne: Liebe, Georg: Die Nonne im Volkslied. – Soziale Studien aus deutscher Vergangenheit. Berlin-Jena, H. Costenoble, 1902. S. 103-117.

Oberon: Lindner, Felix: Über die Beziehungen des "Ortnit" zu "Huon von Bordeaux". — Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 284—287.

Ottokar II. von Böhmen: s. Kraus, Stará historie Ceská, oben S. 510: Böhmen.

Pandora: Ilberg, Johannes: Die Büchse der Pandora. – Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur. 1902. IX, S. 228.

Päpstin Johanna: Speck, Hermann: Zu Achim von Arnims Päpstin Johanna. – Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslau. Leipzig, B. O. Teubner, 1902. S. 212–218.

Pogasus: Hannig, Franc.: De Pegaso. (Breslauer philologische Abhandlungen. Hrsg. von Prof. Rich. Förster. VIII, 4.) Breslau, M. & H. Marcus, 1902. 80. VIII, 162 S. 6 M.

Pterd: Negelein, Julius v.: Das Pferd im Seelenglauben und Totenkult. [Forts.] – Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1902. XII, S. 14—25.

Physiologus: Jellinek, Arthur L.: Zur Bibliographie des Physiologus. IV. – Anglia, Beiblatt. 1902. XIII, S. 226—239.

- Mann, M. Fr.: Der Physiologus. Daheim. 1902. XXXVIII, No. 32, S. 18-32.
- s. Runeberg, Conte de l'Isle-poisson, oben S. 510: Brendanus.

Polon: Zelak, D.: Mikolja Lenau a Poezye o Polsce wydal i westepem opatrzyl. [Nikolaus Lenaus Polenlieder herausgegeben und eingeleitet.] Programm des Gymnasiums Tarnopol 1902. gr. 80. 35 S.

Polyphom: Peschier, Eugène: Zur Polyphemsage. – Schweiserisches Archiv für Volkskunde. 1902. VI, S. 154—155.

Rex mortis: Zingerle, Oswald: Zu einer Handzeichnung H. Baldungs. — Euphorion. 1902. IX, S. 154.

[Die Söhne schießen nach der Leiche des Vaters wett.]

Roland: Sterne, Carus: Die Rolandsbilder. Eine historisch-mythologische Studie. — Vossische Zeitung, Sonntagsb. 1902. No. 29.

Sesam: Peiser, F. E.: "Sesam tue dich auf!" — Orientalische Litteratur-Zeitung. 1902. V. Sp. 282-285.

[Über die Bedeutung des Wortes Sesam. Ableitung der Erzählung aus dem jüdischen Legendenkreis.]

Shylock: Müller, D. H.: Die Portia von Sokotra. – Neue Freie Presse. 1902. No. 13580.

[Shylockfabel, von Eingeborenen der Insel Sokotra erzählt.

Siebenjähriger Krieg: Hederich, Alb.: Soldatenstücke im Siebenjährigen Krieg. — Vossische Zeitung. Sonntagsb. 1902. No. 24.

- Witkowski, Georg: Nochmals der Siebenjährige Krieg im Drama der Zeit. — Vossische Zeitung. Sonntagsb. 1902. No. 29.

Sekrates: Müller, Georg: Sokrates in Sachsen während des 18. Jahrhunderts. Festrede. Erweiterter Sonderabdruck aus "Der praktische Schulmann". (LI, Heft 3.) Leipzig, Fr. Brandstetter, 1902. gr. 80. 16 S. 30 Pf.

#### Seldat: s. Siebenjähriger Krieg.

Streitgedicht, Leib und Seele: Dottin, C.: Une Version irlandaise du Dialogue du corps et de l'âme. — Revue Celtique. 1902. XXIII, S. 1—39.

Studentin: Jellinek, Arthur L.: Die Studentin in der modernen Dichtung. – Neue Freie Presse. 1902. No. 13608.

#### Sondontail: s. Adam und Eva.

Toufel erfültt augenblicklich jeden Fluch: Vetter, Theodor: Zu Chaucers Friar's Tale. [Märchen aus Usteri.] — Anglia. Beiblatt. 1902. XIII, S. 180—181.

Tiere: Rozan, Charles: Les animaux dans les Proverbes I. Paris, Ducrocq, 1902. 80, 377 S, 3.50 fr.

Tierhechzeit: s. Bolte, Italienische Volkslieder, oben S. 509.

Tod: The Death - Legend in Folk-Lore. — The Edinburgh Review. 1902. CXCV, S. 372-397.

- Le Braz, Anatole: La Légende de la Mort en Pays celtiques. La Revue de Paris. 1902. IX, 3, S. 785-805.
- Sokal, Eduard: Der Tod auf der Bühne. Die Gegenwart. 1902. LXI, S. 200—201.
- Strauss-Torney, Ludw.: Masken des Todes. Monatsblätter für deutsche Litteratur. 1902. VI, S. 343-355.
- Wünsche, Aug.: Die Poesie des Todes im deutschen Soldatenliede. - Monatsblätter für deutsche Litteratur. 1902. VI, S. 308-318, 356-366.

Totentanz: Flury, Ad.: Niklaus Manuels Totentanz in Bild und Wort. — Neues Berner Taschenbuch auf das Jahr 1901. Bern, K. J. Wyls, S. 119-266.

Traum: Vaschide, N., et H. Piéron: La croyance à la valeur prophétique du rève dans l'Orient antique. [Forts.] — Revue de Synthèse historique. 1902. IV, S. 18-33.

Tristan: Filipek, Jacques: Le roman de Tristan et Iseult dans la littérature française du moyenage. Programm der Realschule in Krakau. 1902. gr. 80. 37 S.

Und wonn der Himmel wär Papier: s. Bolte, Italienische Volkslieder, oben S. 509.

Unglückstage: Simonsen, D.: Ulykkelige Dage. — Dania. 1902. IX, S. 60—62.

33

Utopia: Pöhlmann, Robert: Die soziale Utopie im Gewande der Dichtung. — Geschichte des antihen Kommunismus und Sozialismus. München, Beck, 1901. 2. Bd. S. 3—94.

Venedig: Levi, Lionello: Un carme greco medievale in lode di Vinezia. – L'Ateneo Veneto. 1902. XXV, 1, S. 188—194.

Verführung, bestrafte: s. Bolte, Italienische Volkslieder, oben S. 509.

8t. Vidian: Saltét, Louis: Saint Vidian de Maitres-Tolosanes et la légende de Vivien des Chansons de geste. — Bulletin de littérature Ecclésastique 1902. XIV, S. 44-56.

Wahrheit und Lüge: Axon, William E. A.: Where dwells truth. — Notes and Queries. 1902. 9. Serie. IX, S. 142—143.

[Zu Hans Sachs, Rin Gespräch der vier Elemente mit Frau Wahrheit, Vgl. A. C. Lee ebda, VIII, 298, su Merry Tales No. 17.] - Minor, J.: Die Wahrheitsforderung in der Litteratur und auf der Bühne. - Zeitschrift für Bücherfreunde. 1902, VI, S.151-159.

Weiber von Weinsberg: Schmidt, Erich: Die Weiber von Weinsberg. — Sitzungsberichte der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1902. S. 624-649.

[Uhlands Bruchstück. - Nicht Petrus Nichthonius, sondern Karl Christoph Beyer ist der Verfasser der Weinspergischen Belagerung 1619.]

Wiide Jagd: Wahner, Joseph: Die wilde Jagd in Schlesien. – Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslau. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. S. 85–97.

Wunderer: Warnatsch, Otto: Die Sage vom Wunderer und der Saligen in ihrer litterarischen Oestaltung. — Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslau. Leipzig, B. O. Teubner, 1902. S. 177-192.

### Litterarische Beziehungen und Wechselwirkungen

a) im aligemeinen.

Bonilla y San Martin: El renacimento y su influenca literaria en Espana. — La Espana Moderna. 1902. XIV, S. 84-100.

David, J. J.: Vom Slavischen in der deutschen Litteratur. — Die Zeit (Wien). 1902. XXXI, S. 120-122.

Farinelli, Arturo: Espana y su literatura en el extranjero à travès de los siglos. (De la Revista "La Lectura".) Madrid, Tip. Viuda e hijos, 1902. 80. 40 S.

Fischer, Hermann: Der Neuhumanismus in der deutschen Litteratur. Rektoratsrede. Tübingen, Laupp, 1902. gr. 80. 31 S. 60 Pf.

Klingler, Oskar: Die Comédie-Italienne in Parls nach der Sammlung von Oherardi. Ein Beitrag zur Litteratur und Litteraturgeschichte Frankreichs im 17. Jahrhundert. Dissertation. Strassburg, Trübner, 1902. gr. 80. VI, 232 S. mit Abb. u. 1 Taf. 4 M.

Magiera, Michal: Stosunek Zacharyasza Wernera do literatury polskiej z uwzgledneniem "Wandy" Wezyka. [Das Verhältnis Zacharias Werners zur polnischen Litteratur mit Berücksichtigung der Wanda von Wenzyk.] Programm des Oymnasiums Wadowice. 1902. 80. 44 S.

Palander: Hugo: Der französische Einflus auf die deutsche Sprache im zwölften

Jahrhundert. — Mémorires de la Société néophilologique à Helsing forz. 1902. III, S.75-204.

Pollio, J.: Des Influences Littéraires en France et en Italie. Galatz, Friedmann, 1902. kl. 80. 43 S.

Spirgatis, Max: Englische Litteratur auf der Frankfurter Messe von 1651–1620. – Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten herausgegeben von Karl Dziatzko. Leipzig, M. Spirgatis, 1902. S. 37–89.

Tchobanian, A.: L'influence de la littérature Française dans la littérature Arménienne contemporaine. — Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900 6. Histoire comparée des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 249—257.

Vising, Johan: Le Français en Angleterre Mémoire sur les études de l'anglo-normand. — Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparte des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 43-48.

Wrangel, E.: Aperçu de l'Influence de la littérature Française sur la littérature Suédoise. — Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparie des littératures. Paris, A. Colin, 1901. 5.179 —191.

#### b) Fertleben und Einfluß einzelner Autoren.

Ariost: Morris, Max: Zu Goethes Gedicht: Das Tagebuch. — Goethe - Studien.

2. Auflage. Berlin, C. Skopnik, 1902. II, S. 288-290.

- Salvioni, Carlo: La Divina Commedia l'Orlando Furioso e la Gerusaleme Liberata nelle versioni e nei travestimenti dialettali a stampa. Saggiuolo bibliografico. Nozze Maggini-Salvioni. Bellinzona, tip. C.Salvioni, 1902. 80. 41 S.

Boocaccio: s. Jantzen, Quellenuntersuchungen, oben S. . Chauser: s. Cross, Chaucer, oben S. 511.

Cicero: Beltrami, Achille: Il sogno di Scipione di M. Tullio Cicerone e le sue imitazioni nella letteratura. — Commentari dell'ateneo di Brescia. 1901.

Dante: Bassermann, A.: Zur Frage der Dante-Übersetzung. – Studien sur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 234—248.

[Paul Pochhammer, Dantes göttliche Komödie. 1901.]

- s. Salvioni, La Divina Commedia, oben S. 514.

Goethe: J. D. C.: Goethe en de Folkore.

- Volkskunde. (Gent). 1902. S. 182-190.

- Dalmeyda, G.: Goethes Tasso und Vignys Chatterton. — Goethe-Jahrbuch. 1902. XXIII, S. 177—185.
- Langkavel, Martha: Die französischen Übertragungen von Goethes Faust. Ein Beitrag zur französischen Übersetzungskunst. Strassburg, K. J. Trübner, 1902. gr. 80. IX, 156 S. 4 M.
- Pawel, Jaro: Zu Goethes Götz von Berlichingen (Veranlassung, Abfassung, Aufnahme und Aufführung). Programm der Realschule in Wien I. 1902. 80. S. 7—40.

Goldoni: Musatti, Cesare: I drammi musicali di Carlo Goldoni, appunti bibliografici-cronologici. – L'Ateneo Veneto. 1902. XXV, I, S. 6-43.

[S. 40-43, Musikalische Bearbeitungen der Dramen Goldonis.]

Herodet: d'Eichthal, Eugène: Hérodote et Victor Hugo, A propos du poeme: Les trois cents. — Revue des Etudes grecques. 1902. XV, S. 119-131.

Holberg: Jantzen, Hermann: G. A. Dethardings Übersetzungen Holbergscher Lustspiele [in der "Deutschen Schaubühne" 1741/2]. – Festschrift des Germanistischen Vereins in Breslau. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. S. 98—124.

Horaz: Kowal, Alois: L'Art poétique des Vauquelin de la Fresnaye und sein Verhältnis zu der Ars poética des Horaz. Programm der Staats-Realschule in Wien III. 1902. gr. 80. S. 17-29.

- Stemplinger, E.: Studien über das Fortleben des Horaz. - Blätter für das Gymnasial-Schultwesen. 1902. XXXVIII, S. 357 —365, 497—514.

[S. 360, Horaz in der Dichtung.]

Hugo: La Couronne poétique de Victor Hugo. Poésies de Lamartine, Musset, Saint-Beuve, A. Dumas, T. Gautier, A. Vacquene, Th. Banville, F. Coppée, Leconte de Lisle... Paris, Fasquelle, 1902. 80. 320 S. 3.50 fr.

— Serrano, U. González: Victor Hugo e sa influencia en la literatura espanola. — Nuestro Tiempo. 1902. 1, III.

Lessing: Schmitz, O.: Zu Lessings "Minna von Barnhelm". — Gymnasium. 1902. XX, No. 8, 11.

[Über eine französische Bearbeitung "Rochon de Chabannes (1774) und eine schwedische von Didrik Gabriel Björn (1793).]

Manrique: Nieto, José: Estudio biográfico de Jorge Manrique e influencia de sus obras en la literatura espanola. Madrid, Imp. particular de "la Ultima Moda", 1902. 8°. 63 S. 2 y 2.25 p.

Melière: Sarran d'Allard, Louis: Une adaption portugaise du "Tartufe" de Molière [de Castilho]. — Annales Internationales d'Histoire. Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparée des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 105-117.

Montaigne: Pudor, Heinrich: Die Bedeutung Montaignes für die Pädagogik unserer Zeit. — Pädagogisches Archiv. 1902. XLIV, S. 62—66.

Palingonius: Pyszkowsky, Johannes: Mikolaj Rej's "Wizerunek" und dessen Verhältnis zum Zodiacus Vitae des Marcellus Palingenius. Dissertation. Freiburg" (Schw.), 1901. 80. 62 S.

Reuchlin: Heidenheimer, Heinrich: Uhlands "Des Sängers Fluch" und Reuchlins "Triumph". — Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte. 1902. II, S. 359—364.

Rousseau: Hänssel, Otto: Der Einfluss Rousseaus auf die philosophisch-pädagogischen Anschauungen Herders — Pädagogische Studien. 1902. XXIIII, S. 81—140.

Schiller: Holzgraefe, Wilh.: Schillerscher Einflus bei Heinrich v. Kleist. Programm der Staatsschule in Cuxhaven. 1902. 40. 32 S. 2 M.

Poirot, Jean: A propos de Victor Hugo. — Mémoires de la Société néo-philologique à Helsingfors. 1902. III, S. 321-342. [Weist Schillers Kabale und Liebe und die Soirées de Saint-Pétersbourg als Quellen des Han d'Islande nach.]

Scott: Welstach, P.: Dramatisations of Scott. — Bookman. 1902. April.

Shakespeare: Hartmann, Sadakichi: Shakespeare in Art. Boston, L.C. Page & Co., 1901. 80. V, 371 S. 2 D.

[Enthält: I. Shakespearean Portraits. II. The Shakespearean Illustrators. III. The Painters of the Historical Dramas. IV. The Painters of the Comedies. V. Shakespeare in Sculpture. VI. Portraits of Actors in Shakespearean Parts. — Bibliography.]

- Latreille, C.: George Sand et Shakespeare. - Annales Internationales d'Histoire Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparée des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 124—139.
- Moosmann, John Lacy's Sauny the Scot. Eine Bearbeitung zu Shakespeares "The Taming of the Shrew" aus der Restaurationszeit (1667). Dissertation. Halle 1901. 80. 70 S.
- Redard, Émile: Shakespeare dans les pays de langue française. Annales Internationales d'Histoire Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparée des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 141—177.
- Uhde-Bernays, Hermann: Der Mannheimer Shakespeare. Ein Beitrag zur Geschichte der ersten deutschen Shakespeare-Übersetzungen. (Litterarhistor. Forschungen. XXV.) Berlin, E. Felber, 1902. 80. X, 90 S. 2 M.

Smoliet: Brandl, Leopold: Engels "Herr

Lorenz Stark" und Smollets "Humphry Clinker". Eine Vergleichsfrage aus dem Gebiete des Einflusses der deutschen [sic] Litteratur auf die englische [sic] im 18. Jahrhundert. Programm der Staats – Realschule in Wien V. 1902. gr. 8°. 22 S.

["Die Behauptung (Spielhagens), dass Engel ein Vorbild bei Smollet gesucht, eine Figur von ihm entlehnt hätte, ist unbedingt zurückzuweisen."]

Swedenberg: Morris, Max: Swedenborg im Faust. — Goethe-Studien. 2. Aufl. Berlin, C. Skopnik, 1902. S. 13—41.

Tasse: s. Salvioni, La Divina Comedia, oben S. 514.

Voltaire: Bouvy, Eugène: "Zaire" de Voltaire et ses quinze traductions italiennes. – Annales Internationales d'Histoire Congrès de Paris 1900. 6. Histoire comparée des littératures. Paris, A. Colin, 1901. S. 121-123.

## Notizen.

Außer den I, 514 erwähnten "Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften" veröffentlicht Anton E. Schönbach in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie auch "Studien zur Erzählungslitteratur des Mittelalters", deren dritter Teil "Die Legende vom Erzbischof Udo von Magdeburg" (Wien, Gerold 1901, 77 S. 80) als "eines der seltsamsten Beispiele gelehrter Sagenbildung" sowohl in das Gebiet der von Toldo behandelten "Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter" wie in die Geschichte der deutschen Bistümer eingreift. Die Sage, deren lateinische Prosafassung aus dem "Speculum exemplarum" neben den Versionen einer Grazer und Innsbrucker Handschrift, der Einschaltung in die "Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium" und dem Bericht der Magdeburger Schöppenchronik Schönbach abdruckt, berührt sich mit den Visionen, als deren berühmteste die Tundaluslegende gelten kann. Und die Innsbrucker Handschrift enthält die Geschichten von "Tangdalus" und Erzbischof Udo. Der Zusammenhang der Magdeburger Sage mit jener von der Höllenfahrt des Mainzer Erzbischofs Adalbert I. wird von Schönbach untersucht; ihren Ausgangspunkt nahm die Magdeburger Sage aber vom Tode des Erzbischofs Hartwig 1102, um dann immer weiter ausgebildet zu werden, bis sie im 15. Jahrhundert sogar in die kirchlichen Offizien vordrang.

## INHALT.

| Untersuchungen und Mitteilungen.                                          | C-!4-     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| August Brachmann, Alexei Koljzów, der bedeutendste Volkslyriker           | Seite     |
| Russlands                                                                 | 203       |
| Heinrich Heidenheimer, Uhlands "Des Sängers Fluch" und "Reuchlins         |           |
| Triumf"                                                                   |           |
| Artur L. Jellinek, Konradin-Dramen                                        | 104       |
| Otto L. Jiriczek, Alexander Gill                                          |           |
| Felix Lindner, Über die Beziehungen des Ortnit zu Huon von Bordeaux       | 284       |
| Paul Marc, Die Achikarsage, ein Versuch zur Gruppierung der Quellen       | 393       |
| Karl Neubauer, Zur Quellenfrage von Andreas Gryphius' "Cardenio           |           |
| und Celinde"                                                              | 433       |
| Erich Petzet, Goethe und Macco. Mit Briefen von Alexander Macco           |           |
| und Friedrich von Müller                                                  |           |
| Kurt Schladebach, Tennysons und Wildenbruchs Harolddramen                 | 215       |
| Hermann Stanger, Der Einflus Ben Jonsons auf Ludwig Tieck:                |           |
| II. Der Antifaust                                                         | <b>37</b> |
| Zu den Romantikern. I. II.                                                | 229       |
| Paul Steinthal, Aus den Geschichten früherer Existenzen Buddhas (Jâtaka): |           |
| XI. Kakantakavagga, Der Abschnitt vom Chamäleon                           |           |
| XII. Varanavagga, Das Buch vom Varana-Baum (zweiter Teil).                | 279       |
| A. Ludwig Stiefel, Zu den Quellen der Fabeln und Schwänke des Hans        |           |
| Sachs. I                                                                  |           |
| Hans Sachs und der Ritter vom Thurn                                       | 488       |
| Emil Sulger-Gebing, Ein Zeugnis deutscher Dantekenntnis im XVII. Jahr-    |           |
| hundert                                                                   | 412       |
| Hermann Tardel, Gerhart Hauptmanns "Schluck und Jau" und Ver-             |           |
| wandles                                                                   |           |
| A. K. T. Tielo, Moritz von Strachwitz' "Romanzen und Märchen"             | 452       |
| Peter Toldo, Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter:                | 0.77      |
| III. Die Busse der Heiligen                                               | 87        |
| IV. Die Versuchungen der Heiligen                                         | 304       |
| V. Die Heiligen und die Teufel                                            |           |
| Karl Vossler, Zu den Anfängen der französischen Novelle                   | 3         |
| Max Weyrauch, Eine Umbildung des Motives vom Entzauberungskuls            | 360       |
| August Wünsche, Poetische Parallelen aus der klassischen Litteratur       | 400       |
| zur Bibel                                                                 | 429       |
| Jakob Zeidler, Romeus Capelletus et Julietta. Ein Zeugnis für "Romeo      | <b>4</b>  |
| und Julie" in der Jesuiten-Litteratur                                     | 1         |

| Besprechungen.                                                              | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Robert F. Arnold, Geschichte der deutschen Polenlitteratur. Erster          |            |
| Band Ref. Valentin Pollak                                                   | 493        |
| Siegmund Benedikt, Die Gudrunsage in der neueren deutschen Littera-         |            |
| tur Ref. Wolfgang Golther                                                   | 502        |
| Denkschrift zum CC. Geburtstag Johann Jakob Bodmers. – Ref. Emil            |            |
| Sulger-Gebing                                                               | 112        |
| Albert Brand, Müllers von Itzehoe Leben und Werke Ref. Karl Menne           | 384        |
| Karl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur Ref. Sieg-           | <b></b>    |
| mund Fränkel                                                                | 370        |
| Alexander Brückner, Geschichte der polnischen Litteratur. – Ref.            |            |
| Wladislaus Nehring                                                          | <b>362</b> |
| Eduard Castle, Die Isolierten. Varietäten eines litterarischen Typus. –     |            |
| Ref. Erich <i>Petzet</i>                                                    | 250        |
| Friedrich Hebbels Briefe und sämtliche Werke, erster bis fünfter Band,      |            |
| herausgegeben von R. M. Werner. – Ref. Bruno Golz                           | 371        |
| Georg Kaufmann, Entstehung und Entwicklung der deutschen Uni-               |            |
| versitäten bis zum Ausgang des Mittelalters. – Ref. Ludwig Geiger           | 232        |
| Anton Kippenberg, Die Sage vom Herzog von Luxemburg und die                 |            |
|                                                                             | 499        |
| Erno Littmann, Arabische Schattenspiele – Ref. Karl Brockelmann.            | 119        |
| Michele Marchiand, L'origine della favola greca e i suoi rapporti con       |            |
| le favole orientali. – Ref. Richard Wünsch                                  | 118        |
| F. W. Nagl und Jakob Zeidler, Deutsch-österreichische Litteraturgeschichte. |            |
| Erster Band Ref. Hermann Jantzen                                            | 109        |
| C. Hjalmar Nordby, The influence of old Norse Literature upon English       |            |
| Literature. – Ref. Otto L. Jiriczek                                         | 490        |
| K. Anton Piper, Beiträge zum Studium Grabbes. – Ref. Bruno Golz             | 382        |
| Paul Pochhammer, Dantes göttliche Komödie. (Zur Frage der Dante-            |            |
| Übersetzung. II.) – Ref. Alfred Bassermann                                  | 234        |
| Elisabet Sklarek, Ungarische Volksmärchen. Ausgewählt und übersetzt.        |            |
| Mit einer Einleitung von A. Schullerus. – Ref. Ludwig Katona                | 506        |
| Paul Stern, Einfühlung und Assoziation in der neueren Asthetik. –           |            |
| Ref. Hubert Rötteken                                                        | 106        |
| Hermann Tardel, Die Sage von Robert dem Teufel in neueren deutschen         |            |
| Dichtungen und in Meyerbeers Oper. – Ref. Albert Dessoff.                   | 503        |
| Bernhard Ten Brink, Geschichte der englischen Litteratur bis zu Wiclifs     |            |
| Auftreten. Zweite Auflage. – Ref. Gregor Sarrazin                           | 248        |
| Jakob Zeidler, s. Nagl.                                                     |            |
| Bibliographie von Artur L. Jellinek                                         |            |
| Notizen                                                                     | 516        |



ZUT

# vergleichenden Litteraturgeschichte.

Herausgegeben

VOIL

### Dr. Max Koch

o. ö. Professor an der Universität Breslau.

Zweiter Band. — Heft IV.

BERLIN.
Verlag von Alexander Duncker1902.





Hatte Goethe 1806 die Zeit für eine gründliche, aufrichtige und geistreiche Geschichte der deutschen Poesie und poetischen Kultur gekommen erklärt, so forderte er zwei Jahrzehnte später zur Betrachtung der Weltlitteraturauf, für welche die deutsche Sprache und Poesie zu ihrer eigenen Bereicherung den vermittelnden Markt schaffe. Herder hatte zuerst zur historischen Erkenntnis der poetischen Stimmen aller Völker angeregt. Von seinem genialen Ahnen und Fühlen leiteten die deutschen Romantiker zur Mit der Weiterwissenschaftlichen Durchforschung hinüber. führung der von Voss, Schlegel und Gries gegründeten deutschen Übersetzungskunst ging die vergleichende Erforschung eines sich immer erweiternden Kreises von National-Litteraturen Hand in Benfey begann die neuerdings von Bédier nach anderer Richtung fortgeführte Forschung nach dem Ursprung allverbreiteter Erzählungsstoffe, Goedeke plante eine Sammlung des ganzen Materials dieser internationalen Geschichten, Carriere verband mit der Schilderung der poetischen Formen die Aufstellung von Grundzügen der vergleichenden Litteraturgeschichte. Sammelplatz der ihr dienenden Arbeiten wurde 1886 die "Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte" ins Leben gerufen. Und so mächtig entwickelte sich die Wissenschaft der vergleichenden Litteraturgeschichte, dass 1900 in Paris ein eigener Congrès international d'Histoire comparée littéraire abgehalten werden konnte.

Wenn der Begründer und bisherige Herausgeber der "Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte", Universitätsprofessor Dr. Max Koch zu Breslau nun in meinem Verlage "Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte" herausgiebt, so soll in ihnen der in den letzten Jahrzehnten erfolgten Ausdehnung und Vertiefung der vergleichenden litterarhistorischen Forschungen gemäß ein neuer Mittelpunkt für alle einschlägigen Arbeiten auf erweiterter Grundlage geschaffen werden. Der Blick auf die Verwandtschaft der Formen und Stoffe, Gedanken und Ausdrucksmittel innerhalb der Weltlitteratur verschliefst sich natürlich nicht den auf ein einzelnes Litteraturgebiet gerichteten Untersuchungen, wie anderseits der Zusammenhang der Dichtung mit allgemeinen politischen und Kultur-Verhältnissen, mit bildender Kunst und Musik zu den Aufgaben vergleichender Litteraturgeschichte gehört. Mit begründeter Zuversicht glauben wir so den ausgedehnten Kreis der Arbeiter auf diesem großen Gebiete wie auch dem noch weiteren aller Freunde der Litteraturgeschichte zur tätigen Teilnahme an unseren "Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte" und zu deren Förderung einladen zu dürfen.

## Forsehungen zur neueren

# 🖈 🖈 Litteraturgeschichte.

Herausgegeben von Prof. Dr. Franz Muncker.

- I. Nachklänge der Sturm- und Drangperiode in Faustdichtungen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Von Dr. Roderich Warkentin. M. 2.40.
- II. Die Patientia von H. M. Moscherosch. Nach der Handschrift der Stadtbibliothek von Hamburg zum erstenmal herausgegeben von Dr. Ludwig Pariser. M. 2.80.
- III. Die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel in ihrem Verhältnisse zur bildenden Kunst. Von Dr. E. Sulger-Gebing. M. 3.80.
- IV. Gerhart Hauptmann. 2. Aufl. Von U. C. Woerner. M. 2.—. Geb. M. 3.—
- V. Goethes Dichtung und Wahrheit. Studien zur Entstehungsgeschichte. Von Dr. Carl Alt. M. 2.—.
  - VI. Der Byronsche Heldentypus. Von Dr. Heinrich Kraeger. M. 3.—.
- VII. Die deutsche Gesellschaft in Göttingen (1738—1758). Von Dr. Paul Otto. M. 2.—.
- VIII. Beiträge zum Studium Grabbes. Von Dr. C. A. Piper. M. 2.40.
  - IX. Laurence Sterne und C. M. Wieland. Von Dr. Carl August Behmer. M. 1.20.
  - X Leo Tolstoj. Von A. Ettlinger. M. 2.-. Geb. M. 3.-.
  - XI. Freiligrath als Übersetzer. Von Dr. Kurt Richter. M. 2.70.
- XII. Goethes Fortsetzung der Mozartschen Zauberflöte. Von Dr. Victor Junk. M. 2.—.
- XIII. Das deutsche Altertum in den Anschauungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Von Dr. Friedrich Gotthelf. M. 1.50.
- XIV. Die Sage von Robert dem Teufel in neueren deutschen Dichtungen und in Meyerbeers Oper. Von Dr. Hermann Tardel. M. 2.—.
- XV. Rameaus Neffe. Studien und Untersuchungen zur Einführung in Goethes Übersetzung des Diderotschen Dialogs. Von Prof. Dr. Rudolf Schlösser. M. 7.20.
- XVI. Die Behandlungen der Sage von Eginhard und Emma. Von Dr. Heinrich May. M. 3.30.
- XVII. Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Litteratur. Von Dr. Stefan Hock. M. 3.40.
- XVIII. Der einteilige Theater-Wallenstein. Ein Beitrag zur Bühnengeschichte von Schillers Wallenstein. Von Dr. Eugen Kilian. M. 2.70.
  - XIX. Friedrich Hebbels Epigramme. Von Dr. Bernhard Patzak. M. 3. -.
  - XX. Die Dichtung des Grafen Moritz von Strachwitz. Von A. K. T. Tielo. M. 7.50.
  - XXI. August Friedrich Ernst Langbein und seine Verserzählungen. Von Dr. Hartwig Jess. M. 5.—.

Bei Bezug von mindestens 4 Heften ermässigen sich die Preise um 162/3 Prozent.

# INHALT.

| Untersuchungen.                                                                                                                      | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Paul Marc, Die Achikarsage. Ein Versuch zur Gruppierung                                                                              |             |
| der Quellen                                                                                                                          | 3 <b>93</b> |
| Emil Sulger-Gebing, Ein Zeugnis deutscher Dantekenntnis im                                                                           |             |
| XVII. Jahrhundert                                                                                                                    | 412         |
| Litteratur zur Bibel                                                                                                                 | 429         |
| Karl Neubauer, Zur Quellenfrage von Andreas Gryphius'                                                                                | 727         |
| "Cardenio und Celinde"                                                                                                               | 433         |
| A. K. T. Tielo, Moritz von Strachwitz' Romanzen und Märchen                                                                          | 452         |
| Artur Ludwig Stiefel, Hans Sachs und der Ritter vom Thurn                                                                            | 488         |
| · ····································                                                                                               |             |
| Besprechungen.                                                                                                                       |             |
| C. Hjalmar Nordby, The influence of Old Norse Literature                                                                             |             |
| upon English Literature. — Referent Otto L. Jiriczek                                                                                 | 490         |
| Robert F. Arnold, Geschichte der deutschen Polenlitteratur.                                                                          |             |
| Erster Band. – Referent Valentin Pollak                                                                                              | 493         |
| Anton Kippenberg, Die Sage vom Herzog von Luxemburg                                                                                  |             |
| und die historische Persönlichkeit ihres Trägers. – Referent                                                                         | 400         |
| Alfred Pillet                                                                                                                        | 499         |
| Litteratur. — Referent Wolfgang Golther                                                                                              | 502         |
| Hermann Tardel, Die Sage von Robert dem Teufel in neueren                                                                            | 302         |
| deutschen Dichtungen und in Meyerbeers Oper. – Re-                                                                                   |             |
| ferent Albert Dessoff                                                                                                                | 503         |
| Elisabet Sklarek, Ungarische Volksmärchen. Mit einer Ein-                                                                            |             |
| leitung von A. Schullerus Referent Ludwig Katona                                                                                     | 506         |
| Bibliographie von Artur L. Jellinek                                                                                                  | 509         |
| Notizen                                                                                                                              | 516         |
| •                                                                                                                                    |             |
| Die                                                                                                                                  |             |
| "Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte"                                                                                    | 6           |
| erscheinen in einem Umfange von .                                                                                                    |             |
| jährlich etwa 32 Bogen in 4 Heften im ersten Monat eines jeden Viertel                                                               | jahrs.      |
| Der Preis für den Band von 4 Heften beträgt M. 14.—*)                                                                                |             |
| Zuschriften und Einsendungen betr. Herausgabe der "Studien" wolle ma                                                                 | in an       |
| Prof. Dr. Max Koch, Breslau V., richten,                                                                                             | -           |
| Anfragen betr. Expedition und Bestellungen an die Verlagshandlung<br>Die "Studien" sind zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von |             |
| Verlagshandlung.                                                                                                                     |             |
| Alexander Duncker, Berlin W. 35, Lützowstr. 43 part.                                                                                 |             |
| *) Den Mitarbeitern gewährt die Verlagsbuchhandlung einen ermäßigten l                                                               | Preis.      |

. . . . • • • , **s** , **V** • . •